

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

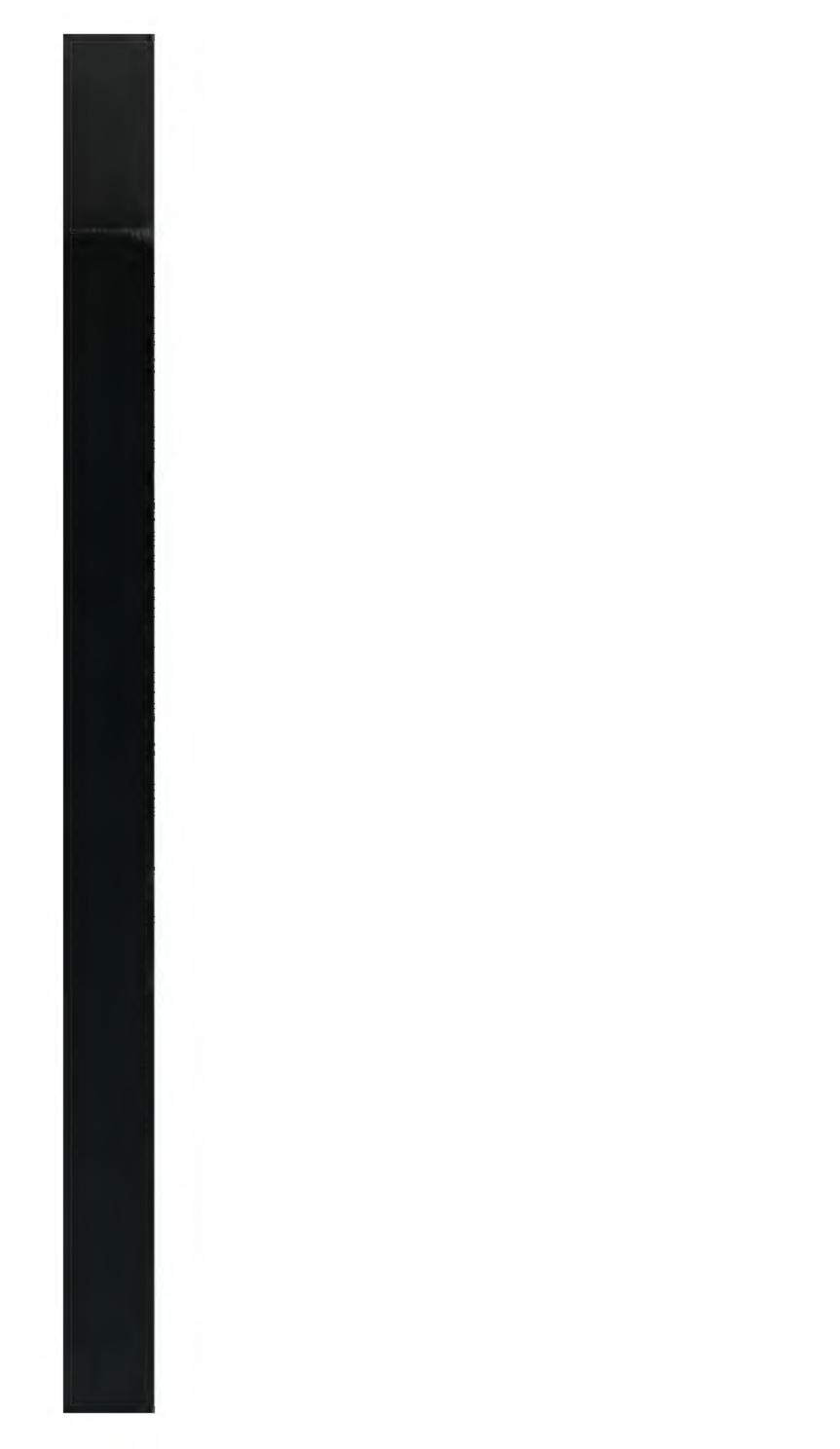

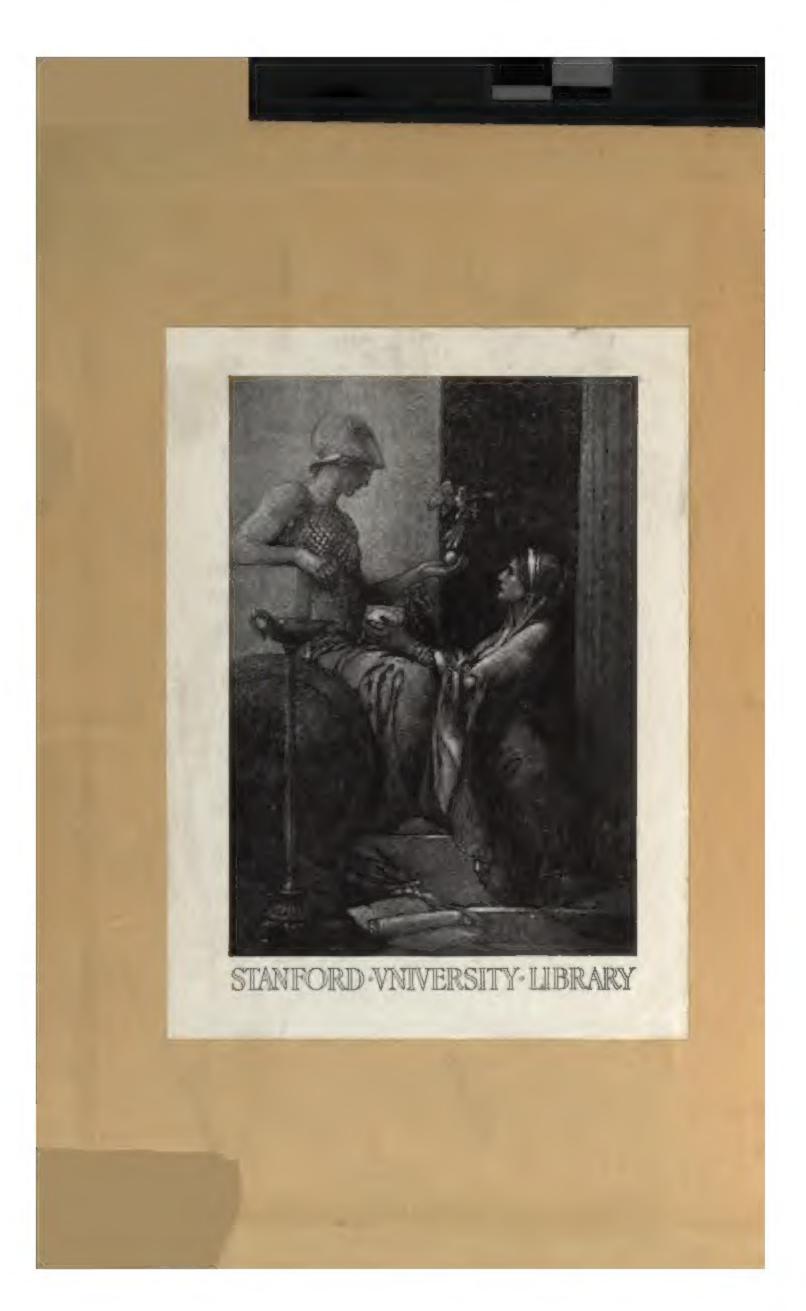

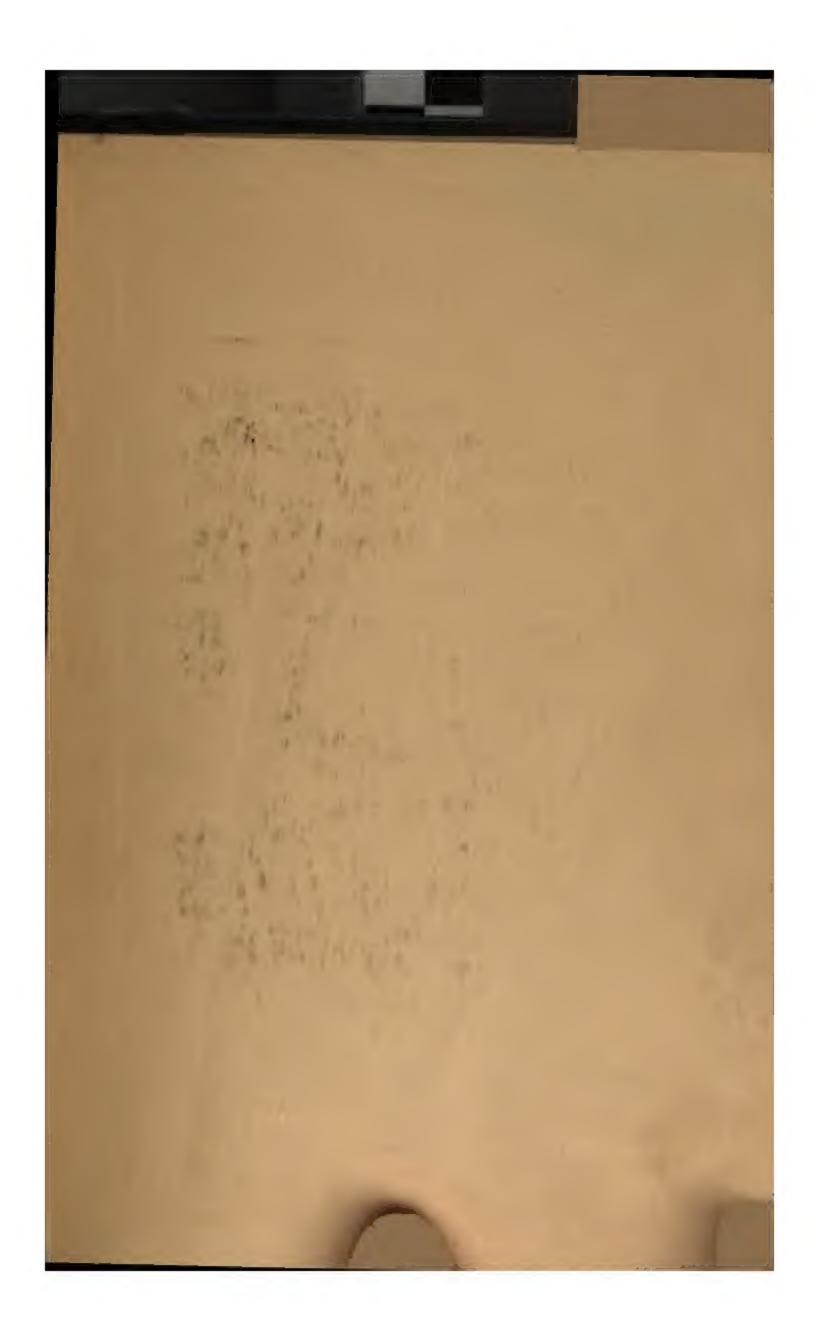

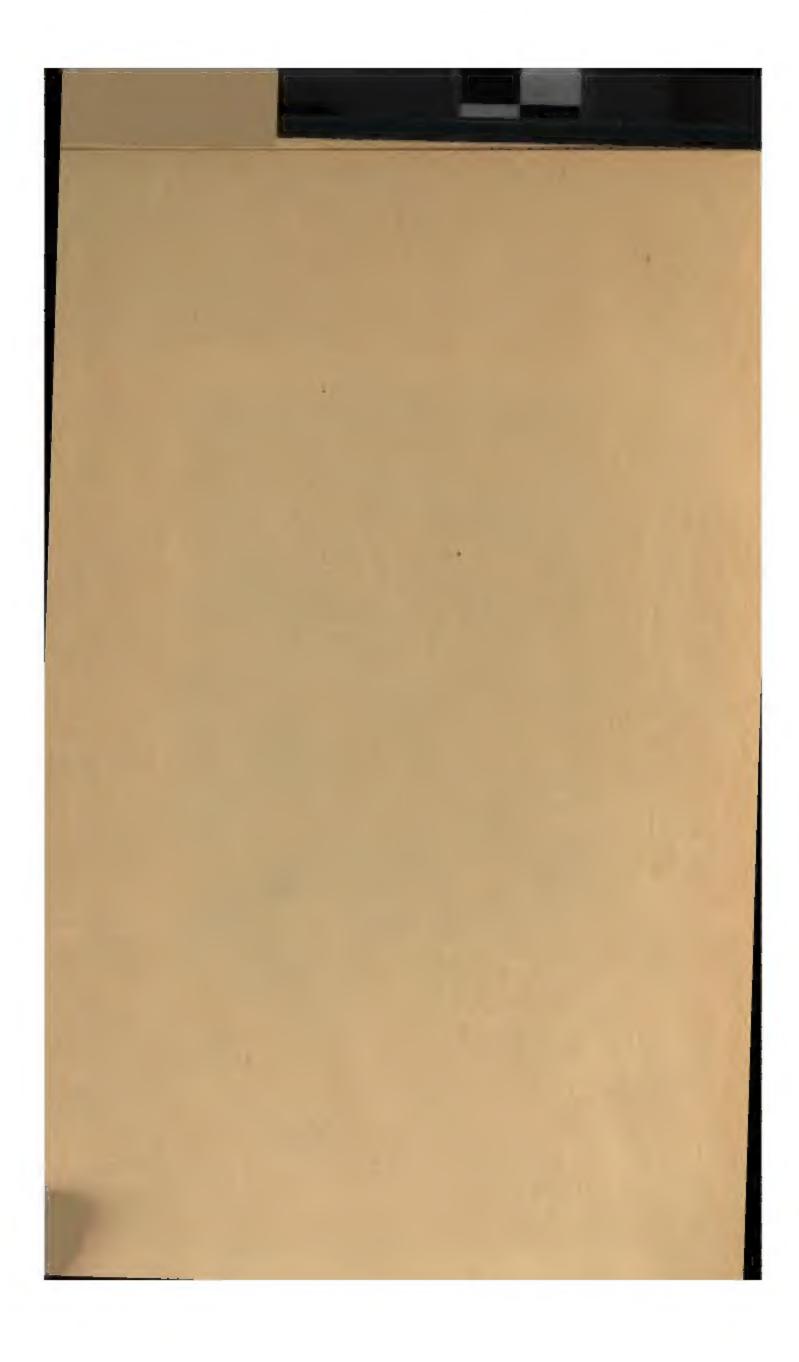



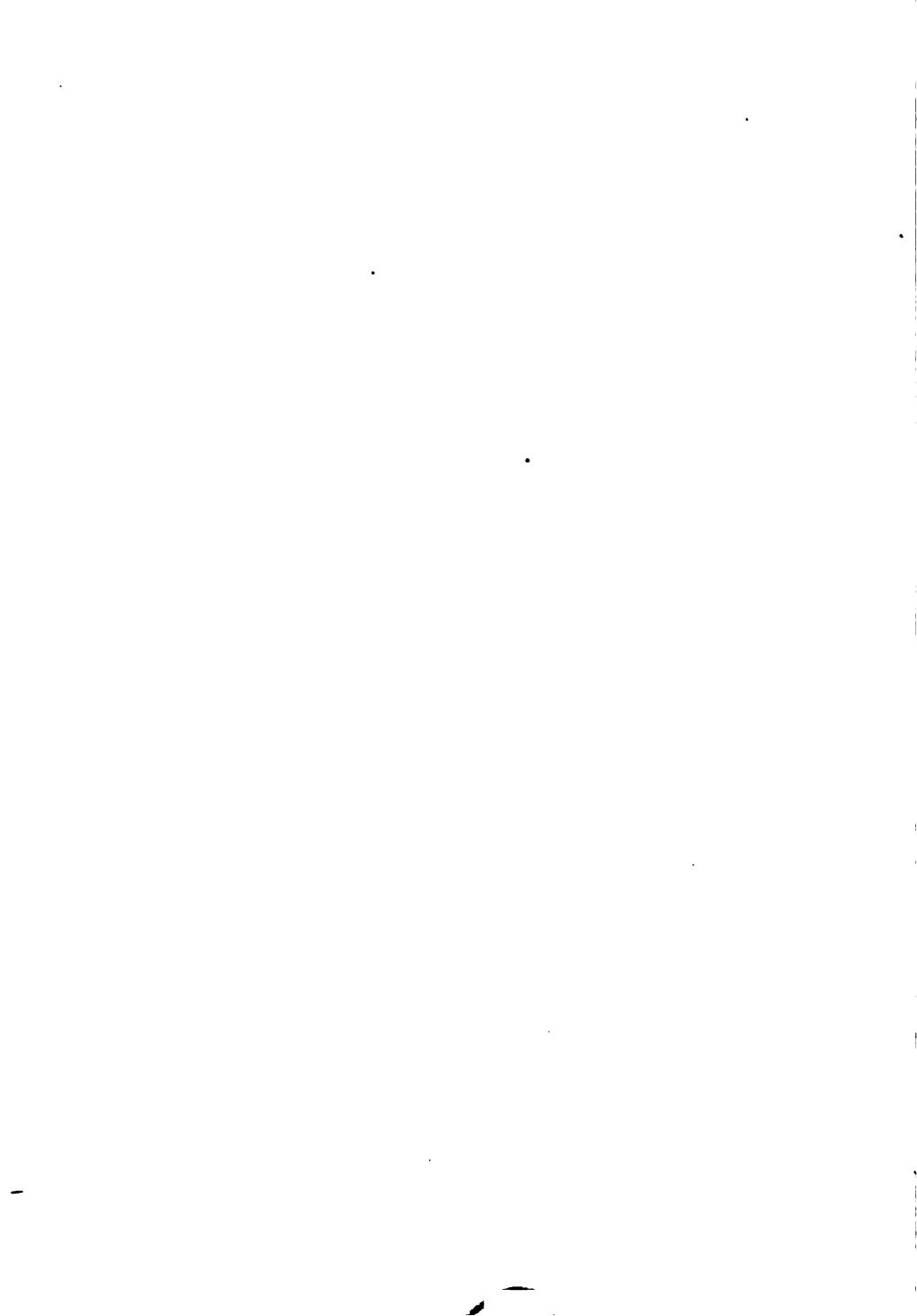

# Herders

# Sämmtliche Werke.

Herausgegeben

von

Bernhard Suphan.

Bierter Banb.

THE
HILDEBRAND
LIBRARY.

Berlin, Weibmannsche Buchhandlung. 1878.



# Herders

# Sämmtliche Werke.

Berausgegeben

von

Bernhard Suphan.

Bierter Banb.

THE
HILDEBRAND
LIBRARY.

Berlin, Weibmannsche Buchhandlung. 1878. 831.6 H5411s V.4 C.2



A. 32479.

## Inhalt.

|                                                                                        | Selte |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kritische Wälber. Ober Betrachtungen über die Wißenschaft und Kumst des Schönen. 1769. | v     |
| Biertes Wäldchen.                                                                      | 3     |
| Stlice aus einem älteren "Critischen Wäldchen." 1767                                   | 198   |
| Rleine Schriften (Recensionen). 1767—1769.                                             |       |
| Aus den Königsbergschen Gelehrten und Politischen Zeitungen auf das Jahr 1767.         | 221   |
| Aus der Allgemeinen Deutschen Bibliothet 1767 — 1770.                                  |       |
| 1. Johann Elias Schlegels Werke: Bierter Theil. 1766                                   | 232   |
| 2. Christ. Adolph. Klotzii carmina omnia. 1766                                         | 239   |
| 3. Christ. Adolph. Klotzii opuscula varii argumenti. 1766.                             | 243   |
| 4. (Willamov) Dithyramben: Zwote Auflage. 1766                                         | 251   |
| 5. Karl Wilhelm Ramlers Oden. 1767                                                     | 261   |
| 6. Des Herrn Nicol. Dietr. Giesele Poetische Werle 1767.                               | 271   |
| , 7. (Dusch) Briefe zur Bildung des Geschmacks. Zweiter<br>Theil 1765.                 | 278   |
| 8. Briefe zur Bildung des Geschmads. Dritter Theil 1767.                               | 292   |
| 9. (Bobmer) Die Grunbsätze ber beutschen Sprache. 1768                                 | 298   |
| 10. (Gerstenberg) Ugolino. 1768.                                                       | 308   |
| 11. Die Gedichte Ossians, übersetzt von M. Denis                                       |       |

|   |                                                                 | Seite |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------|
|   | 12. Des C. Cornelius Tacitus sämtliche Werke. Uebersetzt burch  |       |
|   | 30h. Sam. Miller. 1765. 66.                                     | 326   |
|   | 13. C. Cornelius Tacitus Werke aus dem Lateinischen libersetzt. |       |
|   | (von Joh. Sam. Patte) Magbeburg 1765.                           | 333   |
|   | Öffentliche Erklärungen gegen Klotz und Riebel. 1768. 1769      | 337   |
| _ | Journal meiner Reise im Jahr 1769.                              | 343   |
|   | Einzelne Blätter zum "Journal ber Reise."                       | 462   |
|   | Anmertungen.                                                    | 487   |

### Einleitung.

4.5

M.

Der vorliegende vierte Band bringt zuvörderst in gleichem Vershältnis wie der zweite zum ersten, die vom Verfasser nicht veröffentlichte, aber druckfertig ausgearbeitete Fortsetzung des im dritten Bande entshaltenen Werks. Mit seinem zweiten Teile, der Sammlung der kleinen Schriften aus den Jahren 1767—69, bildet er den Abschluß der ersten, der kritisch polemischen Periode Heriode Herbers; der dritte Teil, das Journal der Reise vom Jahre 1769, leitet schon zu den Werken der nächsten Periode über.

Üeber das vierte Wälden und die hier zuerst aus dem Nachlaß aufgenommenen Stücke des ältesten kritischen Wäldchens (S. 199—218) gibt die Einleitung des dritten Bandes (S. XII—XIV. X—XII) Auskunst. In dem vierten Wäldchen hat man seit seiner Veröffentlichung im Lebensbilde (1846. I, 3, 2, 217—520) ein würdiges Seitenstück des ersten anerkannt, dem es an Ideensgehalt den Rang streitig macht. Der erste Abdruck genügt, von der Ungenauigkeit im Orthographischen abgesehen, nicht einmal der einfachen Forderung wörtlicher Treue. Für den hier gebotenen

<sup>1)</sup> Die Mangelhaftigkeit erhellt aus Fehlern wie "sichtbar" statt "fühlbar" (227. 424), "Pythisten" statt Pythissen" (274), "restektirten" statt "restektirt=sten" (284), "verhinderten" statt "verkinderten" (304), "dichterische" statt "Dichterische" (352), "Seite" statt "Saite" (357), "einiges" (Bewußtsein) statt "inniges" (374), "Apoll" statt "Apell" (383), "der Bedürfnisse" statt "der Bedürfnisse" (392), "dusammengeschlosner" statt "dusammengeslosner" (467), "wo es nicht" statt "wo ers nicht" (505). Das ist noch nicht die Hälfte. Bisweilen sind Worte ausgelassen, so d. B. die gesperrt gedruckten in den Stellen: "Ich sage nicht, daß sie nicht (427); . . . "sinnlich machen: wer in der Welt hat so gesprochen?" Daß andrerseits Provinzialis-

habe ich außer dem Manuscript der letzten Bearbeitung auch die erhaltenen Blätter der älteren Niederschrift (Band III, Einleitung S. XIII) benutt — sie haben die mit a bezeichneten Varianten geliesert — sparsam natürlich und in der Regel nur dann, wenn dei letzter Fassung der Autor absichtlich eine literarische oder persönliche Beziehung verdunkelt oder verdeckt hatte, die bei solch halber Andeutung gegenwärtig vollends unverständlich sein würde.

Neben und zwischen ben bis hierher reichenben größeren Werken, die unter brei verschiedenen Namen doch gleichsam einen, fortlaufenden, "fritischen Wald" barstellen, sind die kleinen Schrif= ten erwachsen, welche sich nun in vollständiger Sammlung S. 219 - 341 anschließen. Es sind zumeist Recensionen; einige wenige für die Königsbergischen Zeitungen verfaßt, benen Herber seine kritischen Erstlinge anvertraut hatte, 2 zum größeren Teil in Nico= lais Allgemeiner Bibliothek veröffentlicht. In der alten Gesamt= ausgabe suchte man sie vergeblich. Und doch hatte schon, als diese in Vorbereitung war, Friedrich Heinrich Jacobi fürsorglich an diese kleinen anonymen Arbeiten und ihren Hauptfundort erinnert. "Es stehen in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek," schrieb er an Herbers Witwe im Mai 1804, "mehrere ganz vortreffliche Recensionen von Herber, die schlechterbings in ber Samm= lung seiner Werke aufbewahrt werden müssen." Er weist namentlich hin auf die Besprechung des Ossian von Denis (S. 320 — 325), ber Gebichte bes Herrn von Creuz und ber ältesten Sammlung von Klopstocks Oben.2 "Im Jahr 1784 zu Weimar lag ich Herbern an, daß er diese treflichen Aufsätze gesammelt möchte beson=

men wie "laß biefer" (392) u. a. als Schreibfehler angesehen und beseitigt find, braucht kaum bemerkt zu werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Band I Einleitung S. XIX fgg.

<sup>2)</sup> Die von 1772—1774 erschienene zweite Serie von Recensionen, zu welcher die oben genannten gehören (auch Denis, Ossan II. III) wird in Band VIII dieser Ansgabe, vereinigt mit sämtlichen übrigen Recenssionen der siehziger Jahre, aufgenommen.

ders herausgeben. Er hatte nichts dawider, als daß er barüber Händel mit Nicolai bekommen könnte. Diese Ursache fällt nun weg." Der Hipweis blieb damals fast wirkungslos. Die Herausgeber verwarfen die vor dem Jahre 1770 verfaßten Recensionen als "verlebt" 1 sämtlich, und nur eine überhaupt aus der ganzen stattlichen Reihe, die von Klopstocks Oben (1773) fand Gnade vor ihren Augen. (WW. z. sch. Lit. u. R. XIII, 271—286. 8 °). Das "Lebensbild" übernahm es bann, den Ausfall zu becken; bort (I, 3, 2, 1—146) findet man wenigstens die für die Allge= meine Deutsche Bibliothek von 1767 — 69 geschriebenen Recensio= nen beinahe vollzählig, freilich andrerseits auch überzählig, beisammen, ferner auch (I, 2, 382 — 86. I, 3, 2, 196 — 197) die beiden größeren "Erklärungen." Es fehlt, nicht ohne gewisse Berechtigung, die Recension von Ramlers Oben (S. 261 — 271) und die kleine Sammlung aus den Königsbergischen Zeitungen (S. 221 — 231).

<sup>1)</sup> Zu der Ugolino = Recension merkt Georg Miller an: "Zweiselhaft" (ob auszunehmen). "Das Stild ist ja ganz vergessen."

<sup>2)</sup> Man wird, die so genannte "Recension," von Bodmers Roachibe, Lebensbild S. 147 fgg., nachbem sie in Band II bieser Ausgabe unter ben Parallelen der umgearbeiteten zweiten Sammlung der Fragmente (S 1631 — 178) ihre zugehörige Stelle gefunden, in diesem Bande nicht vermiffen. Eben so wenig wie sie war die im Lebensbilde daranf folgende (S. 169 — 177) Studie über ein Buch von Boulanger, L'antiquité dévoilée. Amsterdam 1766 irgend für die Allgemeine Deutsche Bibliothet bestimmt. Bgl. Band II S. 372 zu S. 137. Höchst wahrscheinlich bagegen bie unvollendete Recension von etlichen Gedichten und Gedichtsammlungen von Christian Friedrich Daniel Schubart, Ende 1768 geschrieben. (1 Blatt gr. 4°). "Run tritt auf einmal und bas in Schwaben ein Dichter hervor, der, der — kurz der kein Dichter von gemeiner Art ist." Rur die erste Piece, "Der Tod Franciscus des ersten: Roemischen Kaisers: eine Bindarische Obe, Ulm bei Bartholomäi, 3 Bogen, wird fritisirt ("Kurzum! sie ist keine Pindarische Obe. — Indesen bleiben wir dabei, daß dies Poetische Stild nicht zu verachten, und mit allen folgenden nicht zu vergleichen sep.") Bon ben letteren siehen nur die Titel da: Obe auf den Tod Abbts (vgl. Band II, 2541); Die Baadcur; Tobesgesänge.

Erklärlich ist es, daß Herber sich an dem Preußischen Provinzialblatte nur noch mit halbem Interesse beteiligte, 1 seit ihn Nicolai zur Mitarbeiterschaft für die Bibliothek geworben hatte,2 bas einflußreichste Organ wissenschaftlicher und aesthetischer Kritik, bessen Bebeutung der junge Autor selbst in den Fragmenten (Band I, 144) willig anerkannt hatte, wie viel er auch bort an seiner Einrichtung auszusetzen gefunden. 3 Auch wenn sie sich fernerhin statt der "idealischen Form," von welcher die Fragmente geträumt hatten, mit einer "practicablern" begnügte, blieb die Bibliothek der geeignetste Ort, das Ideal von productiver Kritik, bas ber Fragmentist so glänzend aufgestellt hatte (Band I, 245—249), in die Wirklichkeit einzuführen. Und in der That, erst in diesen Recensionen für die Bibliothek gewinnt das dort entworfene Bild des ächten Kritikers Leben, welcher ein Werk aus den Bedingungen seines Entstehens zu begreifen und es in den Geist seines Urhebers zurückzuverfolgen sucht.

Für die Anordnung der Recensionen ist die Zeit der Absassung ober der Termin, zu dem sie eingesandt worden, maßgebend gewesen, nicht die Stelle, welche sie zufällig in der Bibliothek einsnehmen. "Die Ordnung der Recensionen kommt mehr von dem Buchdrucker und dem Corrector, öfters, als von mir her" (Nicolai an Herber im Lebensd. I, 2, 388) — diese willkürliche mußte der genetischen Reihenfolge um so mehr weichen, wenn es sich erwies, daß die letztere für die Würdigung und das richtige Verständnis einzelner Stücke, wie der Recensionen von allen Klopischen Schrifsten, keineswegs unwesentlich ist. Die vier ersten Recensionen schließen sich hiernach eng an die dritte Sammlung der Fragmente

<sup>1)</sup> Hahm, Herber und die Königsberger Zeitung III. Im Neuen Reich 1874, S. 618—623.

<sup>2)</sup> Lebensbild I, 2, 206. (November 1766). 220 fgg.

<sup>3)</sup> Auf seinen alten "Fragmenten = Rath," ber auf größere Concen= tration der Beiträge hinausläuft, kommt Herder in einem späteren Briefe an Nicolai zurück (November 1768, Lb. I, 2, 373) — mit dem gleichen Miserfolge; s. ebenda S. 387 fg. II, 103.

an (Januar, Februar 1767), die fünfte ist im October 1767 1), die Rummern 6 — 8 sind im Mai 1768 eingesandt. Wiederum nach halbjähriger Frist 2 (Ausarbeitung der beiden ersten kritischen Wäldchen) ist die neunte geschrieben, die vier letzten im ersten Viertel des Jahres 1769.

Das Manuscript dieser Arbeiten ist, mit Ausnahme eines Stück, von welchem Herber wider seine Gewohnheit ein Duplicat zurückehalten hat (vgl. S. 251¹), verloren gegangen; die Frage, ob etwa auch der Text hie und da unter fremder Willkür gelitten, läßt sich endgiltig also nicht erledigen. Unerörtert indessen darf sie nicht bleiben.

In dem Gefühl, daß es ihm schwer fallen möchte, den Ton ber Berliner Kritik zu treffen, stellte Herber bem Herausgeber ber Bibliothek anheim "Localgesichtspunkte zu ändern." (Lb. I, 2, 229. "Die Freiheit, die Sie mir gaben, etwas zu Februar 1767). ändern," erwidert Nicolai (S. 251), "werde ich gewiß nur selten und dann in bloßen Nebendingen zu brauchen nöthig haben." Die Correspondenz der sechziger Jahre, so weit sie im Lebensbilde vorliegt, geht auf diese Dinge nicht weiter ein, Herber hatte wichtigeres mit bem Berliner Freunde zu verhandeln. Später ift öfters die Rebe davon, und wir erhalten so eine Borstellung davon, wie Nicolai die "Freiheit" aufgefaßt hat. "Werden Sie mir wohl vergeben," heißt es da bezüglich einer Recenfion aus dem Jahre 1771, "baß ich einige Metaphern und Gleichnisse, die mir allzu tühn ober nicht passenb schienen, weggelassen habe? Sie haben mir vor Zeiten Vollmacht bazu gegeben; ich weiß aber nicht, ob

<sup>1)</sup> Herber an Scheffner Sept. 1767: An Nicolai D. Bibl. nehme ich minder Antheil als Sie denken . . . feit einem runden halben Jahre [habe ich dafür] keine Zeile geschrieben. Lb. I, 2, 271, wgl. 229. 238. (lebens=gesährliche Ertrantung im Februar 1767).

<sup>2)</sup> An Nicolai, 9. August 1768: "Die erste Muße soll Ihrem Jour= nal gewidmet sein, und ich hosse immer mit mehrern Nachdruck, weil ich von Zeit zu Zeit immer mehr Deutsch lerne. Lassen Sie mich aber jetzt auch etwas seritren." (Lb. I, 2, 338).

Wenigstens habe ich mich berfelben sehr fparfam fie noch bauert. bebient." (Von und an herber I, 324). Und herber willigt auch jett noch in eine Stilcorrectur, bie ja noch einschneibenber von berfelben hand auch Thomas Abbt an feinen Beitragen ju den Litteraturbricken und an noch reikeren Arbeiten gedulbet hatte. "Bo es nicht ganze Meinung betrifft (in welchem Fall es Differengen von Urtheil geben fann); über alles andere haben Sie ja Macht, wie und wo Sie wollen. Ich weiß es ist beschwerliche Bollmacht, und nichts mehr, aber glauben Gie, ich lerne gern. Und aus wie vielen Proben weiß ich, auch aus Abbts Briefwechsel, Ihre und Herrn Moses Sorgiamteit im Stil und Gefühl von Richtigkeit bes Ausbrucks." (a. a D. 328). Aber biese Befugnis gewinnt auch eben jest und fur die Recensionen der nächsten Jahre bedeutend an Tragweite. Co viel auch Nicolai schon wider ben "hamannischen cant" ber Fragmente auf bem Bergen gehabt hatte (Lebensb. I, 2, 207), ein tieferes Misvergnügen empfand er bei Herbers Stil boch erst, als dieser in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen, in den Blattern von Deutscher Art und Kunft ben für die Prosa ber Sturm = und Drangperiode maßgebenden Ton auschlug und sich mit biefer "allzu nachdrudsvollen und fremben Schreibart" auch in ber Bibliothet nicht mehr verleugnen wollte. Jest erst fallen von seiner Seite bann und wann "vorwisige" und schulmeisterliche Bemerkungen über einzelne "emphatische Ausbrücke", und jeht allerdings hat man Grund, allerlei anmaßliche Anderungen von seiner Hand zu vermuten. 1

Anders vor dem Jahre 1770. Nur im ersten Torso Sticke noch finden wir jenen "hohen Stil," der die Fragmente so merkbar

<sup>1)</sup> Bon und an Herber I, 338—840. Ein Beispiel S. 338. Herber hat geschrieben: "bei wenigem Tilgen ber Answüchse." Micolai will
basit sehen: "burch Wegschneiben einiger wenigen Answüchse." — "Wenn
ich mir baber zuweisen die Freiheit genommen habe, in ihrer Schreibart
etwas zu ändern, so sind es Stellen bieser Art. Stellen, die mir zwar
fremd und daber tabelhaft schienen, bei benen aber ohne gänzliche
limiversung der Perioden Ihr Sinn nicht tonnte erreicht werden, habe ich
nicht angerührt."

auszeichnet, und ber, wie oft auch Herber sich wie seine Kunstrich- 1. 33& ter barüber täuschen mag, boch sein eigner und wahrer Stil ift.1 In der dritten Fragmenten = Sammlung ein allmähliches Hinabgleiten, in den Kritischen Wälbern ein entschiedenes Hinübertreten auf den breiten und glattgeschlagenen Pfad der Prosa des "guten is gefunden Berstandes" — man erkennt die Wirkungen von Nicolais freundwilligen Zurechtweisungen, noch mehr wol von jenem Sturme bes Misfallens, der sich aller Orten gegen die Schreibart des Erstlingswerks erhoben hatte. Zwar dort im Torso legt er noch für Abbt und im Namen aller originalen Stilisten Berwahrung ein gegen die Ansprüche, mit denen eine verstandesdürre Aritik neue und kühne Sprachbildungen antasten möchte, aber er selbst, so scheint es, begiebt sich absichtlich von jetzt ab aller. Sonberrechte, die er für das Originalgenie beansprucht, und zu keiner Zeit hat er ber planen und nüchternen Prosa der Nicolai, Menbelssohn und Spalding näher gestanden als zu Ende der sechziger Jahre, am nächsten aber jedenfalls in den Arbeiten für die Biblio= "Bei meinen Recensionen lege ich mich recht aufs Geschwätz, um verständlich zu werden" — diese Außerung aus bem Jahre 1773 (Bon und an Herber I, 346) hat im Hinblick auf die ältere Reihe der Recensionen ihre volle und einzige Berechtigung. ist es denn gewiß nicht bloßer Zufall, daß in der einen Recension (über Willamovs Dithyramben, S. 251 — 261), beren Wortlaut nach dem Manuscript geprüft werden konnte,\* sich nur geringe

<sup>1)</sup> Zur Selbsterkenntnis auch hinsichtlich seines Stils seben wir ihn gelangt im Reisejournal, S. 438 fg. dieses Bands, vgl. 338.

<sup>2)</sup> In dem ersten Sate auf S. 257 hat das Msc. zuerst, wie es im Druck lautet, "so gut"; "gut" aber ist durchgestrichen, und das bessere "fünstlich" darüber gesetzt. Im Msc. ist die Recension mit Rr, im Druck mit C unterzeichnet, vielleicht auf Nicolais Anordnung. "Seine Zeichen find in Vol. V-VI C, in VII-XII Y, in XIII-XVIII L, wom XIX. Bande an T. Ds. Auch wäre es möglich, daß er irgend einmal aus eigner Bewegung ein anderes Zeichen gewählt hätte, welches nicht ins Register eingetragen worben, sonberlich in den ersten Bänden." (Nicolai

Berschiebenheiten ber Lesart ergeben, und barunter keine solche, die man auf Nicolai zurückführen müßte. Man darf annehmen, daß der Censor hier auch "in Nebendingen" noch Enthaltsamkeit geübt hat.

Nur ein Mal hat er sich einen gewaltsamen Eingriff gestattet.

1.1., Localgesichtspunkte" ganz eigener Art haben babei entscheibend mitgesprochen.

Die von Herber eingesandte Beurteilung von Ramlers Dben 26, / fanden Nicolai und Mendelssohn "zu strenge," und der letztere entschloß sich dazu, eine neue Recension zu verfertigen, "unter welche er einen Theil der Herderischen verwebte." Dies der Sach= verhalt mit den Worten Nicolais (Lb. I, 2, 310), der weiterhin (314) von "Herbers mit Moses Gebanken vereinigter Recension" redet, endlich sie schlechthin "Moses Recension" nennt, wie sie benn auch einfach mit Menbelssohns Chiffre D in der Bibliothek erschienen und in desselben gesammelte Schriften (IV, 2, 537 fgg.) übergegangen ist. Um Herbers Anteil mit einigem Erfolg zu reclamiren, darf man sich nur an die Einzelbesprechungen der zweiten Hälfte (S. 16 fgg.) halten, in benen man stellenweise Herbers Ausbruck unverfälscht vernimmt und nur etliche verbindlich beschönigende Wendungen den ängstlichen Zwischenredner verraten. Wenn dagegen auch in den breitgezogenen Allgemeinsätzen des vorderen Teils einige Gebanken Herbers genutzt sein mögen, so sind sie doch dermaßen aller Originalität entkleibet, daß er gewiß sich selbst darin nicht wiedererkannt hat. Um nicht lockere Bruchstücke zu geben, habe ich baher bie zweite Hälfte ganz aufgenommen und die von Herber sicherlich nicht herrührenden Stellen barin mit Klammern bezeichnet. 3. 1. 26

Der Eifer, der den jungen Schriftsteller auf die Bahn der Kritik getrieben hatte, war völlig verraucht, als die letzten Recensionen erschienen. Die Modekrankheit der Zeit — so nannte er

a. 1804). — Außer der Dithyramben=Recension sind nur wenige Zeilen siber Duschens Briese (S. 286 Z. 4 v. u. — 287 Z. 21), doch nicht in letzter Redaction, erhalten.

bie Rritik, als er ihr mit Leibenschaft anhieng — er glaubte sie in allen Phasen überstanden zu haben, und in dem Widerwillen, ja Abscheu vor allen kleinlichen "Modebeschäftigungen" empfindet er die Gewähr seiner beginnenden Reife. "Geist des Handelnst" überkommt ihn, der menschlichen Thätigkeit soll sein Mannesalter gewidmet sein, er trägt sich mit reformatorischen Entwürfen für seine baltische Heimat, mit civilisatorischen Planen für das allweite Reich seiner Kaiserin, und bis zu ihrem Throne erheben sich seine hochfliegenden Gebanken. Und diesen "würdigen Anschlägen" allein, ober boch ihnen vorwiegend soll auch seine Feber dienstbar werden. Eine wundersame Wandlung und Wiedergeburt; sie hebt in Riga unmerklich an, sie vollzieht sich aber erst unter ben mächtigen Gin= brücken einer Reise, die lange geplant, und dann doch in betäubender Haft angetreten, ihn "wie im Traume" in eine neue Welt Sie macht Epoche in seinem Dasein, dem menschlichen entrückte. und schriftstellerischen, wie kein zweites Ereignis seines Lebens. Ihren Berlauf zu schilbern, ist bem Biographen vorbehalten. Dier ift nur ein literarisches Denkmal berselben historisch einzuführen, bie wichtigste Urkunde zugleich für ihre denkwürdigsten Stadien: das "Journal meiner Reise im Jahr 1769." Dazu aber genügt es, ben äußeren Verlauf in einigen Daten und Stationen zu martiren, wie sie ein Blättchen aus der Reise-Schreibtafel angiebt, die Data im Eingang des Tagebuchs (S. 345) ergänzend:

"Den 6/17 Juni vor Koppenhagen, 8/19 in Helsingör, 10/21 von Helsingör, 22 Jun./3 Juli im Canal, 1/12 Juli aus dem Canal bei Dovesande; den 4/15 der Ebbe wegen bei Painböf geankert; den 5/16° von Painböf nach Nantes. Den 4. November aus Nantes, den 8. Nov. in Paris." Noch vor Ablauf des Jahres Abreise nach Holland.

<sup>1)</sup> Joret, Herder Et La Renaissance Littéraire En Allemagne. Paris 1875. p. 281 fgg. Voyage En France. Ich verweise im vorans auf Hapms Herder, bessen zweiter Halbband der Bollendung nahe ist. Buch III. Reiseleben, Abschnitt 1. Bon Riga bis Paris.

Mur ber engere Freundestreis wußte um die Existeng bes Reisejournals und erhielt von seinem allmahlichen Bachstum Nachricht. "Dein Journal ber Reise ift noch zu jung," melbet ein Brief an Hamann, etwa vom 30. August 1 zu batiren, "und meine Tristramschen Meinungen, die den Plangel an Denkwürdigkeiten ausfüllen nuffen, zu unreif und also notwendig zu jastreich, als fie schreiben zu können." (Lb. II, 61.) Wie es scheint, hat es noch eine Zeitlang bei biefen Unfangen fein Bewenden gehabt, und fam es erst im October zu ber eigentlichen Redaction. Angesichts ber bevorstehenden Abreise verzeichnet Herder in einem Briefe an Hartlnoch (batirt: October; a. a. D. 73) die Arbeitsreste, die er in Nantes noch zu erledigen habe. Unter biefem Debet befindet fich "niein Tagebuch, mit welchem ich noch immer auf bem Schiffe, und lange noch nicht einmal im Gunbe bin, ob ich gleich icon gwei hefte in Quart voll habe." Diese beiben erften hefte und bie nachsten Seiten bes britten, bie fich mit ihrer gierlichen, reinlich ebenmaßigen Schrift gang wie bie jum Drud ausgearbeiteten Werfe ber Rigenser Jahre ausnehmen, zeugen noch von der behaglichen Abgeschloffenheit, in die fich herber, raftlos arbeitend, ju Mantes eingesponnen hatte. Bon da ab (S. 43 bes Manuscripts,

- 1) Bon bem Briefe ist nur das undaturte Concept erhalten. Das Datum ergibt sich aus ber Stelle: "Ich bin an ber Encyclopäbie," verglichen mit dem Briefe an Hartknoch vom 28. August: "Morgen will ich die Encyclopädie vornehmen." (S. 57).
- 2) Die Ibeen muffen eine Garung durchmachen, ehe sie sich abklaren bas ift eine Lieblingsvorstellung herders ("fritische Wälder auszugähren" Ph II, 78; "Mein Urteil giert," Bon und an herder I, 353. a. 1773. wie hamanns ("Sich selbst und das Publicum ausgähren lassen," Schriften ed. Roth III, 386. An herder 1768). hier also unt einem landschaftlichen Ausdruck, ben die Schriftsprache jener Zeit auch seuft nicht verschmaht. S. Grimm D. W. B.
- 3) Bei ben Worten: "Ich werse mich morgen in ben Postwagen nach Paris zu" (77) sollte man sogar an den Borabend ber Reise denten. Dazu stimmt aber das Reisedatum bes Notizblättchens nicht, und der Widerspruch läßt sich leicht erklären. Bgl. S. 88. Brief an Begrow vom (4 Rovember: "Chen werse ich mich in den Reisewagen nach Paris."

## not pind ja night falli virum ; fand. or is trongistigs, wir mid Little bright, suffer.

XV

S. 409 bieses Banbes) nehmen die Schriftzüge streckenweise ben flüchtigen Charakter an, der auf den letzten, in Paris geschriebenen Bogen merklich vorherrscht. Auch ber Stil, mit seinen bald lässigen, bald kurz abgeschnittenen und abgebrochenen Sätzen, mit'seinen Gallicismen? die sich je weiter nach dem Ende je zudvinglicher einmischen, verräth von da ab die Hast und Unruhe der letten in Nantes verlebten Wochen und die Ungemächlichkeit — "frostige und unbequeme Stellung" (S. 448) — des zu kurz bemessenen Aufenthaltes in Paris. Mit jenem Briefe ist die eilfertigere Fortsetzung angekündigt; augenfällig ist es, wie die ersten Sätze berselben (S. 409, 3. 7 — 17) mit einer bebeutsamen Stelle eben dieses Briefes (a. a. D. 75) übereinstimmen. Von dem dereinstigen reformatorischen Wirken in Riga, dem eine einflußreiche pädagogische Stellung zur Stütze bienen sollte (Herber war von der Regierung zum Rector der Livländischen Ritterakademie besignirt), ift die Rede. "Ich arbeite fürs Lyceum so wesentlich und für die Menschheit so würdig, daß, wenn meine Plane und Absichten einmal eine würdige Stelle sinden, wo es auch sei? sie nicht verkannt werben können. Warum sollte die Zeit der Lykurge und Solonen,<sup>2</sup> der Calvine und Zwinglius, dieser Schöpfer von kleinen glücklichen Republiken, vorbei sein, und warum sollte es nicht ein mögliches Datum zu einem Etablissement geben, das für die Menscheit, für Welt und Nachwelt, Pflanzschule, Bildung, Muster seyn könnte? Ich habe nichts auf der Welt, was ich sehe, daß andere haben: keine Aber für die Bequemlichkeit, wenige für die Wohlluft, nichts für den Geiz. Was bleibt mir übrig, als Wirksamkeit und Verbienst?"

In Paris ist nur das letzte Viertel des Tagebuchs (von S. 433 — S. 60 des Mc. ab) verfaßt. Die Fortsetzung kennzeichnet sich

<sup>1)</sup> Bon dem "Lauberwelsch" in seinen gleichzeitigen Briefen: "Ich bin jetzt eben im Zeitpunkt des Gährens zweier Sprachen, da ich keine kann." 26. II, 37.

<sup>2) &</sup>quot;Solraten" im Lb. ift offenbar verschrieben.

hinlänglich schon durch die zahlreichen Rückerinnerungen an Nantes (z. B. S. 437 fgg.). Leider hat sich dieser Teil der Reiseauszeichnungen nicht vollständig gerettet. Sine beträchtliche Lücke sindet
sich schon nach den ersten Blättern, und der Schluß sehlt. Man
darf sich damit trösten, daß das Tageduch überhaupt nicht viel
weiter geführt sein kann. Es war seiner ganzen Anlage nach nur
denkbar, so lange der Verfasser seiner Reisemazime, "Gang und
Stillstand, Handlung und Traum" (an Hartknoch, Lb. II, 79)
treu zu bleiben vermochte. Traum, d. i. nach Herders eigentümlicher Redeweise Sammlung der Seele zu ruhiger inniger Reslezion,
war unentbehrlich, um ein Tageduch dieser Art zu sühren, ein
Tageduch, das mehr ein Repertorium aller geistigen Erträgnisse der
Reise, eine Geschichte aller inneren Erlebnisse sein sollte, als ein
Verzeichnis dessen, was man sonst zu den Denkwürdigkeiten einer
Reise zählt.

"Bon Boltaire bis zu Freron, und von Fontenelle bis zu Monstesquieu, und von D'Alembert bis zu Rousseau, unter Encyclopäsissen und Journalisten, unter benen ich das Journal étranger sehr genutzt,... unter Theaterstücken und Kunstwerken, und politischen Schriften, und alles, was Geist der Zeit ist, habe ich mich herumsgeworfen und umhergewälzt. Darum wird mein Tagebuch auch so groß und es wird dies einmal ein sonderbares Ding sein, sür mich und Artikelweise für meine Freunde zu lesen." (Lb. II, 80.) Damit erklärt Herder den Freunden in Riga sein rätselhaft langes Verweilen in Nantes und das langsame Vorrücken des Tagebuchs, mit dem er noch immer nicht "im Sunde" sei. Er läßt uns zugleich in das Werden desselben einen Blick thun.

Aufzeichnungen über die Seefahrt, wol meist nur flüchtig in die Schreibtafel eingetragen, darf man als die ältesten "Quellen" des Journals betrachten. Unter die "See-Träume" gehören die

XIII /.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 441<sup>1</sup> Entweder ist eine ganze Lage (Herber sagt: Hest) von etwa 3 Bogen (6 Blättern 4°) verloren gegangen, oder es sehlen an der vierten zwei Bogen, d. h. vorn und hinten zwei Blätter.

reformatorischen Plane für Riga, welche gewiß nicht bloß mündlich dem Reisegenossen Guftav Berens anvertraut (Lb. II, 133), son= bern zu gleicher Zeit schriftlich entworfen sind. 1 Ueber die Gespräche mit diesem Freunde, mit dem Schiffscapitän, über einzelne Momente der Seefahrt wird wie aus unmittelbarer Erinnerung an eben geschenes berichtet. Erhalten hat sich von solchen Blättern nichts; nur ein genauer über neun Blätter in engster Schrift hinlaufender Auszug aus dem im Reisejournal (S. 409) besprochenen Werke Le Commerce de la Hollande, batirt lû et abrégé au Categat vis à vis du rocher de Kull [Rullen] le 10/21 de Juin 69, gehört zeitlich hierher. Aber dem Inhalt nach wird man dies Excerpt schon zu der Masse von Studien und Vorarbeiten zählen, jener Ausbeute einer mit unsäglicher Betriebsamkeit gepflogenen Lecture, zu welcher Biblio= theken und "chambre littéraire" in Nantes einluben. Alle die ebelften Gebanken jener Geister, mit benen er bort in stillem Berkehr lebte, die ihn aus den Bücherfälen in die Einsamkeit der Wälber begleiteten, und eine Ueberfülle von Plänen und Ibeen anregten, sie sollten schließlich samt biesen eigenen Gebanken sich in dem Tagebuche ansammeln. Blätter und Bogen mit solchen Materia= lien sinden sich reichlich im Nachlasse: Excerpte und Gedanken-

<sup>1)</sup> Den Plan zu einer "Berbesserung der Domschule," "mit allem Feuer und Freiheit geschrieben," übersandte Herber von Helsingör aus an Hartknoch und durch ihn an seine Gönner, den Rathsherrn und den Secretär Berens. — "Gesichtspunkte und Rücksichten, die man nehmen müßte, um aus meiner gewesenen Stelle zu machen, was sie nicht ist und doch sein sollte. Der Plan hiezu ist lang gerathen, weil ich überall Gründe gesagt habe, die frei-lich das Ganze nicht vorbeigehen, aber es auch nicht eigentlich betressen." 26. II, 39. 74. Aussichrliche Stizzen zu diesem Promemoria stehen in einem als Notizbuch auf der Seereise benutzen Octavheste. Die "Einrichtung meiner Schule," des Lyceums (S. 371—401), die ursprünglich als ein Programm an die "Krone" d. i. die russische Regierung, oder an den Landtag der Ritterschaft gedacht sein mag (Herder in Riga. Urkunden S. 57), wie jene "Berbesserung" sür den Kat der Stadt bestimmt war, wird in den Grundzügen ebenfalls auf dem Schisse entworsen sein.

<sup>2)</sup> Arge Berwüstungen hat unter diesen wichtigen Papieren die Herausgabe des Lebensbildes angerichtet. Die brauchbar befundenen Blätter sind Herbers sämmtl. Werke. IV.

skizzen in allen Graben ber Ausführung. Aufzeichnungen flüch= tigster Art, wo in den bezeichnendsten Worten zwischen Punkten und Strichen gleichsam nur die Häupter der Gedanken auftauchen;1 schematisirte Entwürfe; endlich auch solches, was uns frisch wie eine erste, ursprüngliche Fassung des Tagebuchs anmutet. einer bedeutenden Schrift giebt den Anstoß, selbständige Gedanken drängen sich zwischen das Excerpirte, gewinnen die Oberhand, und so endigt wol das Blatt mit Confessionen, mit feurigen Ergüssen. Solcher Art sind die Stücke, die ich als einen Anhang zum Tage= buche zusammengestellt habe. Die Frische und Unmittelbarkeit der Empfindung verleiht ihnen fast einen Vorzug vor der letten Redaction, formell stehen sie hinter den flüchtiger geschriebenen Partien keineswegs zurück — mit Ausnahme eines Stücks (4.) S. 469-478, dem ich wegen seines bedeutenden Inhalts und seiner engen Zugehörigkeit hier eine Stelle eingeräumt habe, um es nicht bei ben "Skizzen" im Supplementbande zu vereinzeln. gehört als Entwurf und Vorstudie zu dem politischen Memoire "Über die wahre Cultur eines Volks und insonderheit Rußlands," bas im Reisejournal (403 — 405) stizzirt und an noch mehr.

! X.

aus den Studien- und Collectaneenheften ausgerissen, und mit ungebundenen Blättern und Lagen vereinigt, so daß man jetzt das sachlich zusammengeshörige mit Not zusammenfindet, die zeitliche Ordnung aber, in der das alles geschrieben, selten mit Sicherheit bestimmen kann.

- 1) Von dieser Art ein merkwürdiges Blatt, im Format des Journals, ohne Zweisel in Nantes geschrieben: ein Entwurf zum Leben Jesu (S. 440 Z. 8 sgg. 446—448): "O Freund, ich will dich von Jesu unterrichten. —— Hier entsernt, einsam, lese ich Leben fühle Züge der Seele — immer verfolgt mich ein Bild wir haben kein Leben von Jesu" u. s. f. Bgl. "Einige Züge zum Bilde Christus," Briese das Studium der Theologie betressend II, Br. 21 der zweiten Ausgabe.
- 2) Alle diese Stücke stehen auch im Lebensbilde II, aber lückenhast und mit den simmidrigsten Lesarten auf jeder Seite, da es dem Herausgeber häusig nicht gelungen ist, die zahlreichen Abkürzungen zu entzissern. Nr. 4 ist dort gar in zwei Stücke zerrissen und S. 337—349. 478—485 unter verschiedenen Titeln abgedruckt.

Stellen berührt wird, das zeitweilig alle andern Arbeiten in den Hintergrund drängt und mit jenen hochstrebenden und ehrgeizigen Plänen zusammenhing, die ich oben kurz angedeutet habe.

Solch eine Fülle bes Mannigfaltigsten und Berschiedenartigssten, nur im Sinne, der Endahsicht des Verfassers geeinigten, konnte in einem tagebuchähnlichen Werke sich friedlich zusammen sinden, so lange diesem die Ruhe gegönnt blieb, alle Bäche und Nebenrinnsale bedachtsam in das eine Bett zu leiten. Diese Ruhe mußte der Reisende im Gewühle der Weltstadt schmerzlich versmissen. (Lb. 89. 128.) "Paläste, Gallerien und Lustschlösser zu durchtraben," lautet hier gleich anfangs sein Programm (91), und sein Schlußbericht: "Ich habe gesucht, Bücher und Menschen, Deklamation und Schauspiel, Tänze und Malereien, Musik und Publikum zu studiren. — Weine Zeit habe ich in Bekanntschaften mit Gelehrten, in Besuch der Bibliotheken, Malerei-Gallerien,

<sup>1)</sup> Bölligen Aufschluß barilber gewährt Herders Brief an seinen Freund Begrow in Riga, vom 3. Nov. 69. Lb. II, 84 — 88. "Die Beränderung meiner gelehrten Denkart hat mich auf Studien geworfen, ... die sich auf nichts weniger als auf Bildung der Bölker, der Zeiten, der Gesetze, Regierungen, bes Jahrhunderts erstrecken. — — Sie müssen merken, daß ich von einem politischen Werke rede, von dem ich Ihnen mündlich schon Ideen gegeben habe." Darauf die Bitte um literarische Hilfsmittel, dringender um Nachrichten über die innere und äußere Politik der Raiserin, die eben jetzt nach den entscheidenden Siegen über die Türken auf der Höhe ihrer Macht steht und am Ziele ihrer politischen Sendung zu stehen scheint. "In Holland oder England werde ich an meinem Werke arbeiten: sollte es wohl angehen, daß ich als ein ungenannter Reisender ein Exemplar im Manuscript an die Kaiserin sendete? Bare Orloff, der Favorit, nicht bazu der erfte Mann — -? Glaubten Sie nicht, daß bei allen so weitläufigen Anstalten die Raiserin auf ein Wert merten wilrde, bas sie und ihr Geschäft [bas Gesetzbuch] in allem Licht zeigte, als es der verstorbene Montesquieu nicht zeigen konnte, weil damals dies große Geschäft noch nicht existirte? Ift ein Weg, es an die Kaiserin geradezu zu senden? Lieset sie gerne Deutsch ober muß es Französisch sein?" — Geheimnisvoll zu gleicher Zeit an Hartsnoch: "Balb sollen Sie etwas aus Deutschland ber lesen, wo ich sehen werde, oh man mich erkennen wirb, ober nicht." (83. 140).

Antiquitäten und Kupferstichsammlungen, Schauspiele und Gebäude, die des Anschauens werth sind, und dann in Studiren und Verdauen getheilet." (123 fg.) Zum Durcharbeiten des Neuaufgenommenen konnte es nicht kommen, höchstens zu flüchtiger Niedersschrift. Solcher Art sind die kurzen Gsaps über Oper und Theater, S. 479 fgg., noch mehr die gehaltreichen Studien zur "Plastik", zu den bildenden Künsten überhaupt, welche hier in Paris naturgemäß den Borrang behaupten, wo durch lebendiges, man darf sagen andächtiges Schauen Herder sich in theoretischen Ansichten beglaubigen konnte, auf die er berechtigter Weise hohen Wert legte. Auf diese Studien, Beobachtungen, Entdeckungen kann das Reisejournal nur noch mit einem "Siehe das Collectaneenbuch" (444 fg.) verweisen, es fehlt die Ruße, sie in den alten Rahmen einzuspannen.

"Mit Ihrem Reisejournal siehts weither aus, wenn Sie noch nicht weiter als im Sunde sind" — bemerkt trocken und lakonisch der nüchterne Rigaer Freund und glaubt vor Zersplitterung der Kräfte bescheidentlich warnen zu dürfen. (a. a. D. 139.) Er hatte Recht; bei dem zu großartigen "Gothischen Zuschnitt" mußte die Fortführung ins Stocken geraten, schließlich unterbleiben. (S. 438. 447). Jedenfalls wurde es um dieselbe Zeit abgebrochen, als Herder in Folge der unerwarteten Berufung nach Eutin sich auf eine schleunigere Rücksehr nach Deutschland einrichtete. (Lb. II, 102. 120.)

So fand Georg Müller ein unvollständiges Manuscript vor, er wollte es "Selbstgespräche auf der Reise" nennen. Dem "sons derbaren Dinge" gegenüber sah er sich in unbequemer Lage. Das Biographische konnte allenfalls bei den "Erinnerungen aus dem Leben" eingerückt werden. (I, 131. 425—472). Das meiste aber von dem

XYI A,

<sup>1)</sup> Abgedruckt im Lebenst. II, 361-426. "Bon der Bildhauerkunst fürs Gefühl. (Gedanken aus dem Garten zu Bersailles)" u. s. Sie bilden die Mittelstufe zwischen den gleichartigen Kapiteln des vierten kritischen Wäldschens und der "Plastik" (vgl. Bd. III, Einleitung S. XIV), stimmen mit der letzteren im Inhalt und in allem Charakteristischen de Ausdrucks überzein und können deshalb hier keine Stelle erhalten.

übrigen Inhalte war ja später in vollkommmerer Gestalt als "Wert" erschienen. So sollte denn wenigstens der padagogische Abschnitt der Rachwelt nicht vorenthalten werden, und er fand ein bescheidenes Untersommen als "Beilage zu den Schulreden" (2828, z. Bh. n. G. XII, 269—298. 8°) mit der Aufschrift "Heal einer Schule", bei der man schwerlich daran gedacht hat, daß in diesem Plane, der in origineller Beise das damals junge Problem: Realschule ober Gymnasium? zu lösen sucht, alles und jedes auf die Birklichkeit berechnet war. Den ganzen Schat zu heben blieb bem Herausgeber des Lebensbildes vorbehalten, und er hat ihn gehoben, so gut er es mit ungeschickter Hand und ungeübtem Auge "Lebensbild" und "Erinnerungen" haben dem Abpermodite. 1 brucke zur Grundlage gedient, welcher von Freunden und Berehrern Herbers bei Gelegenheit der Säcularseier und der Enthüllung seines Denimals in Riga veranstaltet ward.

Die Bedeutung des Journals liegt, seiner ganzen Ratur nach, mehr in seinem engen Zusammenhange mit den geistigen Schöpfungen des Autors, als in seinen diographischen Elementen. Freilich sessen Leser durch die Kunst, die Herder hier in einer sast unheimslichen Weise bethätigt, das Geheimnis des eigenen Innern zu belauschen und zu enthüllen. Er selbst sah darin den Hauptwerth autobiographischer Auszeichnungen. Aber ein noch höheres Interesse hat es

<sup>1)</sup> Eine nochmalige Anflählung von Drucksehlern im Lb. lohnt nicht. Die Zahl der ftörenden Fehler beträgt über funkzig. Darunter "Schüler" statt "Schule" (196), gehabt st. gezält (233), Freimstthigkeit st. Freimäurer - Loge (242), schreiben st. sprechen (285), Domestiquen - Litteratur st. domestiquen Litteratur (296). Außerdem wilklirliche Anderungen wie S. 277 (vgl. Bd. III, S. XV, Anmert. 1) und Anslassungen. S. 283 — S. 428° hat das Lb. richtig gelesen d'un; im Msc., wie ich jetzt sinde, steht undeutlich d'vn, nicht d'on.

<sup>2)</sup> Jegór von Sivers, Herber in Riga. Urkunben. Riga 1868 E. 1 — 39. Humanität und Nationalität. Eine livländische Säcularschrift. Berlin 1869. S. 34 — 39.

<sup>3)</sup> S. 365. 366. "Dazu will ich mein Tagebuch schreiben." — Bom Erkennen und Empfinden, S. 20 — 22. "Lebensbeschreibungen:

jett, das Werden seiner folgenden Werke hier zu beobachten. Ent= wicklungskräftig und schon aufgeschlossen liegen hier die Keime zur Plastik, zur Schrift vom Erkennen und Empfinden, zur Philosophie der Geschichte der Menscheit, zu den Humanitätsbriefen und der Adrastea, wie zu den Briefen über das Studium der Theologie und den Christ= lichen Schriften. Diese Kinder seines Geistes, bas fühlen wir zugleich, werden es über ihn gewinnen, die älteren werden sich nicht verstoßen lassen. "Mit Geists Gewalt" werden sie ihn zurückziehen in ihren Kreis; der Plan von großartigem praktischen Wirken ins Weite bleibt ein "Traum".2 Der Schöpfungsdrang erinnert an die Erstlingsschrift's — hier schlingt die Kette der Schriften aus der ersten Periode sich zusammen — nur daß jetzt alles viel bewußter in dem Tone des "Ich will, ich muß, ich werde" auftritt. Und so wird man, in der Sprache der Altesten Urkunde zu reden, dieses Werk als das Orphische Ei betrachten dürfen, in welchem, nach dem Lichte verlangend, die Welt aller zukünftigen Schöpfungen Herbers beschlossen liegt.

Bemerkungen der Ärzte und Freunde: Weissagungen der Dichter: sie allein können uns Stoff zur wahren Seelenlehre schaffen. Lebensbeschreibungen, am meisten von sich selbst, welche tiese Besonderheiten würden sie lies sern!" u. s. w. Nächst dieser mit ergreisender Beredsamkeit geschriebenen Stelle verweise ich auf die Abhandlung in der Abrastca II, 33—40. "Maas der Adrastea in Denkwürdigkeiten seiner selbst." (1801).

<sup>1) &</sup>quot;Universalgeschichte ber Bildung der Welt." S. 353. "Mehr als Geschichte des Menschlichen Geistes: Geschichte des Fortgangs und der Kräfte des Menschlichen Geistes in dem Zusammensluß ganzer Zeiten und Nationen!" S. 478.

<sup>2)</sup> Die Ahnung, daß es so sein werde, spricht sich schmerzlich aus im Briefe an Hartknoch, Dec. 1769. Lb. II, 123.

<sup>3)</sup> Band I, Einleitung S. XXIV.

### Kritische Wälder.

Dber

### Betrachtungen

über die

# Wißenschaft und Aunst bes Shönen.

### Viertes Wäldchen

über Riedels Theorie der schönen Künste.

Unus erat toto naturae vultus in orbe quem dixere Chaos! — — Ovid. Metamorph.



I hay any in raignaging - Then.), I de anne, in the gas. 1, 144.

### In haft.

I.

- 1. Ueber die drei Grundgefühle der neuen Philosophie. Innerer Wieder= spruch und Quelle des Irrthums in ihnen, dis zur Ungereimtheit.
- 2. Ihre übeln Folgen auf die Methode der Weltweisheit. Sie ertödten diese in ihrem Wesen und in ihrer Bildsamkeit. Lächerliche Antiwolfianer, wenn sie Grundsätze der Vernunft leugnen.
- 3. Ueber Riedels Brief von den drei Methoden der Aesthetik. Die Methode des Aristoteles, Baumgartens und Home wird gerettet und verbunden.
- 4. An Baumgarten wird der verfehlte Begrif der Philosophie des Schönen gezeigt. Borwürfe und falsche Nutbarkeiten, die mit diesem wegfallen.
- 5. Ursprung und Entwicklung des Begrifs vom Schönen in der Menschlichen Seele. Aussichten daher auf die Psychologie. 7.27
- 6. Bon der Berschiedenheit des sonsus communis, des Gewißens und des Geschmads. Bon der Berschiedenheit des letzten nach Bildungen, Erziehung, Himmelsstrichen und Zeitaltern.
- 7. Riebels Theorie hat weder bündige Kürze, noch Zusammensetzung, noch Bekanntschaft mit denen, die ihm vorgearbeitet.

II. 7. 44.

[bricht ab.]

正 7.170.

igniger Zong histon " M Forlulabout 1. abbe 1, 116 % is.

of., but gain propriation, from Ingentingin anglispe and his only be print from

Die Grundbegriffe unster neuen Modephilosophie sind, wie alle guten Dinge, drei: hier sind sie mit Hrn. Riedels Worten: "Der Mensch hat dreierlei Endzwecke, die seiner geistigen Boll-"kommenheit untergeordnet sind, das Wahre, das Gute und das "Schöne."

"Für jeden hat ihm die Natur eine besondere Grundkrast ver-"liehen, für das Wahre den sensus communis, für das Gute das "Gewissen, und für das Schöne den Geschmack."

"Der sensus communis ist das innere Gefühl der Seele, "wodurch sie ohne Vernunftschlüße von der Wahrheit oder Falsch"heit einer Sache unmittelbar überzeugt wird. Das Gewissen ist
"eben dasselbe von dem, was gut und böse ist, und der Geschmack
"eben dasselbe von dem Schönen, wo es sich sindet, unmittelbar
"überzeugt zu werden."

Unmittelbar überzeugt zu werden? haben die Worte einen Sinn: so wollen sie sagen, ohne Schlüße, ohne Urtheile, blos durch eine ein fache Empfindung überzeugt werden. Und wovon könnte uns eine einfache Empfindung überzeugen? Nicht anders als von einer Einzelnheit, von einem Inselbegriffe. & Bween Begriffe verbinden, oder trennen, wäre schon Urtheilen; zwei Urtheile verbinden, um in ihnen das Dritte zu erkennen, wäre schon schließen: und hier soll nicht geschloßen, nicht geurtheilt, sondern unmittelbar empfunden werden. Was also eine einfache Empfindung, ein unmittelbares Gefühl in mich bringet, kann nichts

<sup>1)</sup> a: Man sieht die so genannten Grundträfte einer bekannten neuern 1/2. [zuerst: der Crusssch-Darjesisch-Hutchesonschen] Philosophie.

als einsache Empfindung, nichts als einzelnes Gefühl seyn. Hier muß die Sprache so die Worte wiederholen, wie sich die Ideen wieder erneuren: und wenn ich von tausend Dingen so überzeugt würde, tausend Inselbegriffe, tausend einzelne Gefühle, ein unversbundnes Chaos von Empfindungen und Eindrücken.

Laßet uns unsre Analyse verfolgen. Alle diese unverbundnen Eindrücke, von welcher Art und Klarheit wären sie, wenn sie nichts als solche wären? Natürlich die dunkelsten Gefühle. Eine Sache nur im mindsten klar erkennen, heißt schon sie unterscheiden; und keine Unterscheidung geschieht ja ohne Urtheil und ein Urtheil ist ja kein unmittelbares Gefühl mehr. Gar etwas deutlich erkennen: dazu gehört schon so gar die klare Erkenntniß der Theilbegriffe, als solche, als Merkmaale des Ganzen, folglich die Handlung des innern Vernunftschließens; und Hrn. Riedels inneres Gefühl soll durchaus ohne Vernunftschlüße überzeugen: die dunkelste Ideenart also oder kein Chaos ist dunkel.

Es ist vielleicht der einzige und beste Nutzen der Vernunftlehre, wie wir sie haben, daß sie durch das Zerlegen der Begriffe, den Frrthum wenigstens evident machen kann; wenn sie ihn schon nicht vermeiden lehrte. Laget uns also Herrn Riedels Grundbegriffe Wir sahen, daß sie blos einzelne Empfindungen weiter zergliebern. geben konnten, daß diese Empfindungen von der dunkelsten Art seyn müsten; noch einen Schritt, und siehe! den offenbaren Wiederspruch, den augenscheinlichen Jrrthum. Eben sie sollen doch Abstrakta erkennen lehren? und so zusammengesetzte, feine, verflochtne Ab= strakta, als das Wahre, Schöne, Gute? Und sie sollen davon überzeugen? d. i. vernünftig mit Ursachen, Merkmalen, Gründen uns dessen sichern? Wie? und das alles ohne Urtheil, ohne Schluß? Das alles soll ein blindes, dunkles Gefühl thun? Ueberzeugen, von Wahrheit und Falschheit, von Gut und Böse, von Schön und Häßlich unmittelbar, durch einen dunkeln Zug, ohne Vernunftschlüße, und doch überzeugen? Wer hier den offenbaren Wiederspruch in Bindung solcher Begriffe nicht sieht, der siehet nichts. Herr Riedel ift in einer ärgern Verwirrung, als wenn er

behauptete, daß das grobe Gefühl unsrer Augen, das z. E. auch ohne Licht, in der größten Dunkelheit würket, das sich äußert, wenn ein Strauch oder ein Schlag dies Auge trifft, daß dies grobe Gestühl eben das wäre, was wir Gesicht nennen, und daß wir also kein Licht zu sehen nöthig hätten. Hr. R. irret sich eben so grob in Absicht auf das Gesicht der Seele, auf den innern Sinn des Erkennens und Gefühls.

Das folgt aus der Entwicklung der Riedelschen Begriffe selbst; Unmittelbar, durch ein inners jest näher an die Erfahrung. Gefühl bin ich eigentlich von nichts in der Welt überzeugt, als daß ich bin, daß ich mich fühle. Diese Wahrheit allein wird ohne Schlüße innerlich erkannt, und der Steptiker, der sie einen Augenblick leugnen, d. i. der die unmittelbare Ueberzeugung eines Ge= fühls in Urtheilen und Schlüßen erwiesen haben wollte: der wäre um einen Grad ein größerer Thor, als es der entschloßenste Egoift und Jbealift seyn können. Er will das Ich durch Veraunftschlüße erwiesen haben, was doch selbst diese Vernunftschlüße machen müfte: er will an Bernunftschlüßen nicht zweiseln und zweis felt an der Basis von Empfindung, worauf sie ruhen, und die sie blos modificiren können: er ist, wenn er segn könnte, ein Thor. Dies innere Gefühl also ist der erste und wahre sensus communis der Menschheit, der unmittelbar und ohne Schlüße und Urtheile erlangt wird.

Die Ueberzeugung davon, daß Etwas Außer uns sei, ist von andrer Art, deren Unterscheid so schwer zu charakterisiren ist, als der Unterschied zwischen Innen und Außen; indessen noch Ueberzeugung und Gefühl. Der Streit mit den Jdealisten ist, recht erklärt, nur immer Wortstreit, daß das Außer uns, kein In uns sey, und wenn also auch die Vorstellungsarten von Körpern, nichts mehr als Vorstellungsarten, und bequemere Formeln unsrer Charakteristik wären: so haben sie so sern, als unentbehrliche Hypothesen, äußere Gewisheit. Eine andre können sie nie haben, so lange ich Sinn durch Sinn, Körper durch Körper, ein Neußers durch ein Neußers erkennen muß, und so lange ich also zu den Organen, und ihrer

Stimmung unter sich, selbst Borstellungen von Außen nothig habe. Es bleibt dies also ein außeres Gefühl, und als solches ein erster und wahrer sensus communis der Menschheit, der nicht durch Schlüße und Urtheile erlangt werden kann.

Wohlan aber! nun gebrauche ich meine Organe in Folge und Mannichfaltigfeit: siehe da eine Menge Inselbegriffe, ohne Dronung, ohne Zusammenhang, ohne Bruden und ohne Damme. Sie follen gereihet, sie sollen verbunden werden ei! nun wurkt mein inneres Gefühl nicht mehr allein: ich lerne verbinden und trennen: fiehe da! eine reflechirte Wurkung der Seele: ich urtheile. Etwas außer unr, mit ber Empfindsamfeit meiner Organe zu fuhlen, war Gefuhl; die mindste Unterscheidung in diesem Etwas, schon Urtheil; bie mindste deutliche Unterscheidung in dem, was erft Urtheil hieß, ist eine Doppelreflexion ber Wurtung ber Seele und also schon Schluß, schon Bernunftschluß. Go bald ich nicht eigenfinnig senn will, um Ramen und Bezeichnungen zu verwerfen, die Jahrtausende burch angenommen find: so bald ich nicht blind segn will, um Wurfungen der Seele zu vermischen und durch einander zu wersen, bie so verschieden sind, als der einfache Sonnenstral von dem einmal und zweimal gebrochnen. so sehe ich hiegegen noch nicht ben minbsten Einwand gegen die Wahrheit.

Wohl aber sehe ich auf der andern Seite eben hiemit den Erund des entgegengesetzten Jerthums, und kann ich den sehenkann ich nicht blos zeigen, daß es Jerthum sen, sondern auch, woher der Jerthum komme; so ist er gleichsam doppelt wiederlegt Ich den nicht blos Philosoph gegen, sondern auch über ihn geworden: nicht blos sein unsormlicher Korper sondern auch die Entstehungsart dieser Mißgestalt ist augenscheinlich

Borausgesetzt also nichts als den Unterschied zwischen Empfindung, Urtheil und Schluß; laßet uns in unjre Kindheit zuruckgehen: die ersten Begriffe von den Korpern, z. E. ihre Undurchdrunglichkeit, Farde, Figur, wie haben wir sie erlangt? unmittelbar durch ein einzeln Gefühl? Nichts minder' durch viele einzelne Gefühle, durch das lange Gegeneinanderhalten derselben, durch Bergleichung,

und Urtheil, blos dadurch lernten wir sie bis zur Ueberzeugung Der Begrif von Große, von Beite, von Entfernung, scheint Empfindung, unmittelbares Gefühl: daß ers aber nicht fen, das zeigen unfre oftmaligen Jrethamer und die kleinsten Versuche mit Meflerion. Gie zeigen, daß alle Diese Ideen Urtheile, spatgefaßte Urtheile, die Jolgesaße aus vielen, anfangs versehlten, und noch oft fehlenden Schlußen sind Und sind dies die einfachsten, finnlichften Begriffe von Körpern, Die der unmittelbaren Empfindung durch die Organe so nahe zu liegen scheinen: find sie nicht blos burch ein unmittelbares Gefuhl, sondern durch viel Vergleichungen und Schlufe gebildet worden: wie denn bie allgemeinsten, feinsten Abstratta? Wenn ich Weite, Größe, Entfernung eines Rörpers idon nicht eigentlich sehen kann; sondern ichon urtheilen, schließen muß; wie denn Bahrheit, Falschheit, Gut, Boses, Schonheit, falichen Geschmad nicht beurtheilen, nicht schließen, sondern unmittelbar empfinden, wie ichs empfinde, daß ich bente, daß ich bin? Welch ein unaufgeraumter Ropf! welch ein Schwall von Begriffen!

Aber freilicht von der ersten Ambheit an haben wir uns ans Denken, und an die mandjerlei Urten des Denkens, und an alle Arten unter einander gewöhnt, daß, so wie bei allen Gewohnheiten, auch endlich bei dieser, das Bemerten und Unterscheiden der Theilhandlungen, die wir Gewohnheitsweise verrichten, schwer fallt. Wir haben von ber erften Lebenszeit an gebacht, geurtheilt, geschloffen, alles dies oft Wechselsweise, unter einander, zusammen; alles hat nch also in einen Anoten verwickelt, ober vielmehr, die mancherlei frafern to vest in einen Kaden jusammengewebt, daß er wurflich, wenn man ihn nicht genau gertheilt, als ein einfacher Staubfaben Das Muge betriegen fann In ber Schnelligkeit und Gewohnheit urtheilen wir, folieffen wir, und glauben noch ummittelbar ju empfinden: wir laffen Mittelglieder aus, und der Echluß scheint ein fimples Urtheil: wir verbunkeln ben Busammenhang ber Begriffe, und bas Urtheil scheint unmittelbare Empfindung. Die erften Begriffe von Farbe, Figur, Weite ber Körper lernten sich blos burch ein langes Begeneinanberhalten einzelner Empfindungen ;

allein eben durch das lange Gegeneinanderhalten, wurden sie uns gelaufig: die Mittelglieder zwischen ihnen verdunkelten sich: sie blie ben als fimple unmittelbare Empfindung, und so nehmen wir fie im Gebraud, im Uebersehen der Anwendung, in der fertigen, schnellen, unbemerkenden Gewohnheit. Wie aber? foll sie ber Weltweise so nehmen? eben er, ber bebachtige, forschende Zerglie berer der Seele? Wie, wenn die Seele eines Newtons in ihren Mathematischen Diffenbarungen, mit einmal Glieber hinuber meg-Schauet, über viele Mittelfaße fich mit innerer gewohnter Starfe wegwirft, und das als ummittelbare Folge erblicket, wo sein Ausleger in ber Edslußtette noch manches Glied zwischen inne zu stellen hat, um ben Zusammenhang zu zeigen, wo ber Schüler noch bei jeber Zwischeniproße fehr muhsam zu flettern hat, um bie gange Beiter ju erfteigen wie? die verschattete Zwischenreihe von Begriffen in der Teele Newtons, wird fie benn burch die Verschattung, durch das feurige Ueberhinsehen denn an sich vernichtet? verneinet? weggeraumet? oder ift sie nicht wurklich noch da in der Rette, und seigt fich dem Auge des einzeln forschenden Rommentators, des langfam lernenden Schulers unentbehrlich? Und wenn die Seele eines Rindes, (in ihrer Sphare so groß, wie die Geele Newtons') burch eine lange Gewohnheit zu benten, zu urtheilen, zu schlieffen endlich Gewohnheitsmaßig, ohne sich immer bes Unterscheides bewußt zu senn wurket, hört denn bamit ber Unterschied an sich auf? und fur ben Philosophen auf, ber die Grundfrafte und Grundwurfungen ber Seele eben aufzählen, eben unterscheiden mill? — — Mich bunft, Die Quelle der Unbestimmtheit ift sichtbar gnug

Bielleicht aber war es Hrn. A. hier nichts an Bestmuntheit gelegen: vielleicht wollte er mit seinen Erflarungen nichts, als in schoner Verwirrung solgendes sagen, daß wir uns unserer Urtheile und Schluße nicht immer deutlich bewußt senn, daß wir ohne dieses Bewußtsein die Wahrheit und Schönheit und Nechtschaffenheit lebhaster ersennen und fühlen und wahlen, weil wir voll vom Objett die Mittel unsver Würfung gleichsam vergeßen, und des Formellen unsver Erkenntniß undewußt, das Materielle so lebhas-

ter umfassen. Bielleicht wollte er sagen, daß die Natur gut gehansbelt, daß sie den mittlern Grad der Menschheit auch auf dieser mittlern Stusse von gewohnter Faßung der Seele, zwischen dunkeln und deutlichen Ideen stehen lasse: daß dieser mittlere lebhaste Grad eben die Horizonthöhe sen, die wir gewöhnlich in Sachen der Erstenntniß Sensus communis, in Sachen des Rechts und Unrechts Gewißen, dei Gegenständen des Schönen, Geschmack nennen: daß diese Ausdrücke nichts als ein Habituelles Anwenden unsres Urtheils auf Gegenstände verschiedner Art bedeuten soch was träume ich, was Hr. Riedel habe sagen wollen, da er eben diametralisch das Gegentheil sagen will: denn eben diese drei Habituelle Answendungen einer Geisteskraft macht er, und das ist sein Zweck, sein Berdienst, seine Berbeßerung der Philosophie, zu Grundkräften scher Seele.

Und so wird, was voraus blos Logische Unbestimmtheit war, wahrer Psychologischer Unsinn. Die drei Vlißgeburten von Ideen, cin unmittelbares Gefühl, das ohne Vernunftschlüße, und doch überzeugt, und zwar von den feinsten Abstraktionen des Mensch= lichen Geistes, von Wahrheit, Schönheit und Güte, überzeugt; diese Geschöpfe einer verwirrenden Reslexion werden Grundfräfte, erste unaufzulösende Grundfräfte, und kommen, gleichsam auf Waßerebnem Boben der Seele neben einander. Neben einander? Sensus communis, Geschmack und Gewißen als Grundkräfte neben einander? Wie, so würkt doch jede, als Grundkraft für sich? So ist Sensus communis ohne Geschmack, und Gewissen ohne Sensus communis möglich? So find Geschöpfe möglich, die Geschmack ohne Verstand, und Verstand ohne Gewissen haben? Die Gefühl für das Gute und Böse, andre für das Schöne und Häßliche haben können, ohne einer Empfindung des Wahren fähig zu seyn? D bes Psychologen, des Psychologen! Er weiß sich Geschmack und Gewissen ohne Sens-commun. Er findet in beiden nichts, aus diesem erklärt zu werden. Er kann sie ohne diesen als Grundfräfte erklären, ordnen, vielleicht auch schaffen — o des Psycho= logen!

Der Geist ninnut gleichsam unverwerkt eine finstre sombre Mine an, wenn er, nachdem er die Teelenlehre in der Simplicitat und Nettigkeit und genauen Präcision betrachtet hat, in welche sie die Schüler Leibniz gestellet, und in welcher Mendelssohn und Sulzer so manche Paradoge insonderheit im Jelde dunkler und verworrener Ideen aufgekläret haben, wenn er von dem Anschauen dieses durch seine edle Simplicitat großen Gedäudes mit Eins in den Erussisch Niedelschen Jurgarten soll, wo Grundkräfte uber Grundkräfte wild verwachsen dastehen, wo die zusammengesetzesten und verwicklisten Jertigkeiten der Seele Grundempsindungen werden, aus denen alles, was man will und nicht will solget, wo die Wenschliche Seele ein Chaotischer Abgrund innerer unmittelbarer Gesuhle und die Weltweisheit eine empsindsame dunkle Schwäßerin wird — o Schwäßerin, du bist seine Philosophie mehr, die du alle Philosophie todtest!

2.

Alle Philosophie tobtest? und Hr. R. bauet gar auf jede seiner Grundkrafte eine eigne neue Philosophie, die so abgetrennete Gebaude seyn sollen, wie ihre Grundlage abgetrennte Kräfte sind

vollen an sie hinan und ihre Saulen prufen: laßet uns aber ja huten, daß sie nicht gar in ihrem Fall auf uns sturzen

Das Wesen der Philosophie ist, Ideen, die in uns liegen, gleichsam hervorzuloden, Wahrheiten, die wir nur dunkel wußten, zur Deutlichseit aufzuklären, Beweise, die wir nicht in allen Mittelursachen helle saßten, zu entwickln Zu allem gehoren Urtheile und Schluße: Urtheile, die von der Vergleichung zweier Ideen anfangen, und in ihrer Entwicklung so lange sortschließen, die Verhaltung beider gegen emander offenbar wird Herunt beruhet das Wesen und die bildende Krast aller Philosophie, daß ich durch sie Wahrheiten, wenigstens in einer Evidenz, in einer Gewishert sehe, die ich voraus gar nicht, oder wenigstens nicht so klar, so

deutlich fahr: daß ich durch fie Urtheile des Geschmads mit einer Gewißheit falle, und Schönheiten in einem Lichte unterlebeibe, in dem fie mir voraus nicht erichienen; bag ich das Gute und Boje, in dem Ursprunge, in der Gestalt und in den Folgen seines Wesens einsche, wie ichs schlechthin voraus nicht erklickte: bas ist die Bildsamkeit der Philosophie und siehe! sie ist weg über den Riedels schen Grundtraften. Ein unmittelbares Gefuhl ohne Bernunftichluge lagt sich nicht aufflaren, lagt sich nicht entwickeln, und wenn es sich auch ließe, wozu der lange unnute Umweg? Ists ein ummittelbares Gefuhl für Wahrheit, Schonheit und Gute, das mich ohne Cultur und Bernunftichluße ju diefen drei fo hohen Bielen ber Menichlichen Seele hinwirft; wohin weiter, wohin in der Welt hoher, als jur Ueberzeugung beffen, was Wahr, Gut und Schon ift? "Der sensus communis lehrt jeden Dienschen fo viel Bahr-"heit, als er braucht, um zu leben und bas Gute nicht zu ver-"fennen." So viel, als er braucht? zu leben? und das Gute nicht zu verkennen? ich erganze die unausstehlichen Unbestimmt heiten dieser Worte: ich denke mir etwa ihre Ideen: und habe ich an meinem innern Gefuhl fo viel; Dank dem Denker fur feine Grillen! 3ch habe nicht blos ben Probierstein; ich habe die Quelle aller Wahrheit; ich habe alle Wahrheit selbst in mir; ich habe ein inneres Licht, ein unmittelbares Gefuhl, auf welches der mittelbare Rram bes Philosophen erft weitlauftig foll gurudgeführt werben: ich bante. Dit ber Philosophie des Herzens nicht anders: wenn mich mein Gefuhl sicher leitet, wozu System? wenn es mich unmittelbar jum Guten fuhret, wozu Philosophische Aufmerksamkeit? wenn ich ein innerliches Licht habe, was mich erwarmt, erschuttert, burch flamint: wozu bas Schattenwert abgezogner Begriffe und falter Schluße, die vor meinen Augen spielen, und nichts als schwache Rudprallungen meines innerlichen Lichts find Lollends die Philo jophie des Geschmads? man lese Riedels Briefe uber das Publi tum, und man wird ihre Achtserklarung feierlich finden Alle Philosophic hort also auf: lebe wohl unnüte Schwätzerin! wir find im Reiche Vernunftlofer Inftintte, in ben Abgrunden unmittelbarer Büge, und dunkler Schwärmereien! Verlaße uns, du, die du nicht anders als auf lichten Hohen wohnest, um die Welt zu erleuchten: verlaße uns in unserm Baterlande, in dem wir uns so wohl befinden, in der dunkeln Gole Platons.

Und wenn ich jum Unglud ein Geschopf ware, daß biefe Gefuhle nicht hatte, wenigstens nicht in der Stimmung mit meinen Nebengeschopfen hatte; mo bleibt alsdenn in der Schopfung der Wesen bas gemißbrauchte Wort Ueberzeugung? Richt ihr Schatte ift bentbar: bas Bahre, Schone und Gute ift qualitas occulta: wer sie fühlt, mag sie fühlen; — wo nicht — wer kann helfen, wer kann uberzeugen? Der Philosoph, Dieser sonft so machtige Gebieter über ben unabhangigsten Theil unfrer Geele, Bernunft und Freiheit; ber Philosoph nicht. Er hat den Bunderstab seiner Einwürfung, seiner Umwalzung, seiner Berwandlung Menschlicher Seelen verlohren: seine Philosophic ift keiner Vernunftschluße, mithin keiner Beweise, mithin keiner unentweichlichen Ueberzeugung fahig. Du so; ich fühle anders — wir gehen aus einander. C . . . 1 fuhlt jo viel fremde Geifter in feine Seele wurten, fuhlt bei jeber Gattung, was es fur ein Geift sen, fuhlt, auf wie viel Arten er wurken konne — er fuhlts! Was fich nicht anders, als mahr fuhlen laßt, ist mahr - meinetwegen! ift mahr! wir gehen aus einander. Alop ruft fich felbst gu: Gr. Geheimdes rath Klot, Gie schreiben schon, o febr icon! neu, vortreflich, grundlich, Gottlich — ich fuhle es! Was fich nicht anders, als ichon fühlen laßt, ist ichon ift ichon! meinetwegen: aller Wiederspruch hört auf! Und du, Philosoph der Tugend und Religion, ber bu mich vom Lafter und Clende gurudruffen, gurudreißen willst, ach! die Stunne beiner Zurechtweisung, beiner Anderung schreiet sich matt: mein sittliches Gefuhl ist anders gestimmt, wie das beinige: fiehe hier! Die Sympathie fur das Lafter in meiner Bruft: sie reißt mich ohne Vernunftschlisse fort, wie kann fie durch Bernunftichlüße geandert werden. Die Tugend ist

<sup>1)</sup> a: Crufins 5/

unmittelbares Gefühl: in mir ists das Laster: ich handle nach der Mechanik meines Herzens. — — Man darf Folgen von der Art nur zeigen, um ihren Grund zu verwersen und zu verabsscheuen, und eine Philosophic mit solchen Grundkräften und obersten Grundsätzen nur etwas überdenken, um ihr gerade zu den Eintritt in die Seele zu versagen, wie Plato den verderblichen Dichtern.

An einzelnen Sätzen, Lehren und Beweisen, gebe ichs gern zu, baß sich in der Wolfischen Philosophie noch vieles ändern lasse, so wie bereits manches mit Grunde in ihr geändert ist: ich gebe es gern zu, daß es nie Geist der Weltweisheit werden müße, Lehren und Hypothesen nach zu beten und nach zu beweisen; aber wenn unsere großen Antiwolfianer dieser Philosophie denn auch nichts, auch nicht Grundsätze zu Denken; wenn sie der Vernunft auch nicht ihre ersten Aziome lassen, und alles, Principien, Methobe und die Vernunft selbst zu Sektengeist machen wollen; so sehe man nur das an, was sie in die Stelle setzen, um zur Wolfischen Philosophie, den Grundsätzen nach, zurückzukehren. Mir hat jeder-7. zeit bie Baumgartensche Psychologie eine reiche Schapkammer der Menschlichen Seele geschienen, und ein Commentar über sie mit der Dichterischen Anschauungsgabe eines Klopstock, mit der gelaßnen Bemerkungslaune eines Montagne, und mit seinem ruhigen Blick auf sich selbst in der Sphäre des guten Verstandes; in den höhern Gegenden endlich mit dem scharfen Blick eines zweiten Leibniz: ein solcher Commentar wäre ein Buch ber Menschlichen Seele, ein Plan Menschlicher Erziehung und die Pforte zu einer Encyklopädie für alle Künste und Wißenschaften. So viel Ordnung und Genauigkeit in Bestimmung der Seelenkräfte: so viel Reichthum an Psychologischen Aussichten: so eine allweite unerschöpfliche Natur Menschlicher Seele, als er übersehen läßt: sind sie nicht Lockung gnug für einen Forscher sein selbst, nach solchem Plan, nach solchen Aussichten, in den Grund seines Busens zu steigen, neue Erfahrungen zu suchen, und sie auf ihn zurückzuleiten? Alsdenn welche strenge Grundbegriffe wird er finden! welche seine Entwicklung derselben zu jeder Modification jeder Seelenkraft! welche Errichtung

1405)

bes Baues der Menschlichen Seele, in Simplicität, Ordnung, Reichthum und Schönheit auf einer einzigen, ebnen, vesten Basis Die Gabe zu besiniren tenne ich bei teinem Philosophen in turzerer bundigerer Bollsommenheit, als der Aristoteles und ihm; ja, wenn ich sie nie geschatt hatte, so würde ich sie dei dem Riedelschen Desinitionsgeiste schäpen lernen. So manche Homische Ersahrungen, die unsre Deutsche wieder fur neu aufnahmen, hatte ich lange bei ihm in einer genauern Sprache gesannt: manches, womit sich unsre neue Schonphilosophen Seitenlang drusten, liegt dei ihm oft in einem Worte, in einer stillen Erslarung: und wenn man nicht klein gnug ist, um sich an dem erniedrigenden Namen seiner "untern Seckenkraste" zu stoßen: jo wird man ihn als den ersten Philosophen neuerer Zeit sinden, der in diese Gegenden der Seele eine helle Philosophische und ost Dichterische Facel getragen.

— Ich halte es mir fur eine Ehre, aus lleberzeugung bem Schatten dieses Mannes stille Weirauchkorner zu streuen, zu einer Zeit, da man ihn fur einen blodsinnigen, sühllosen Demonstranten angeben darf, und sichs sur ein Verdienst halt, seine Philosophie zu verlaumden. Wer nur einige neue Modeschristen gelesen hat, wird micht fragen wollen, wie jener Spartaner den Lobredner des Herfules: wer tadelt ihn? da ihn jest jeder tadelt, der ihn nicht verstehet.

Laßet uns statt seiner die Niedelsche Methode der Philosophie sehen. Hier solls erster Grundsatz senn: "was jedermann als wahr denken muß, ist wahr!" und dieser Grundsatz ist nicht blos kein Grundsatz, sondern das sörmlichste Bekenntniß, daß seine Philosophie keine Grundsätze habe und leiden könne. Die Regel: "was allen gefallen muß, ist schön!" ist keine Grundregel einer Philosophie: sie sagt nur, daß die Philosophie des Schönen keine Grundregel habe, und daß es also keine Philosophie des Schönen gebe. In seiner Aesthetik sind also das Schöne und Hahliche zwo unmittelbare Gesuhke, zwo unaufzulösende Empfindungen Aus ihnen soll alles hervorgeholt werden, wie aus der magischen Laterne der Theosophen: mit ihnen soll Philosophisch und zugleich so wun

derschön gedacht werden, daß man eine wahre Seltenheit in Hrn. Riedels Bergleich zwischen den Philosophen und Schöndenkern in seiner Einleitung zur Theorie selbst lesen mag. Mit ihnen soll so schön geschrieben und so innig herausempsunden werden, daß man ja in Schönheit keine Wahrheit suchen solle, und niemand mehr Spott erhält, als der elende Trops, der Denker. Das ist die hersvorgefühlte Riedelsche Philosophie des Geschmacks, nach dem vortreslichen obersten Grundsatz "was sich nicht anders, als schön fühlen läßt, ist schön!" Greise zu, wer Lust hat!

3.

In den Briefen an und über das Publikum, die aber im Inhalte und Bortrage wohl unter der Burde des Bublifum seyn dörften, an das, und über das er ichreibt, hat Hr. R. sich mehr über seinen Begrif der Aesthetik erklären, oder vielmehr zeigen wollen, daß er von ihr ganz und gar keinen Begrif gehabt. Er findet drei Wege der Aeithetif, die er den Aristotelischen, Baumgartenschen und homischen zu nennen beliebt, wo der Grieche seine Gesetze aus dem Berke des Meisters, der Deutsche, der elende 15. trodne Baumgarten aus der Definition, der Britte aus der Empfindung genommen hatte; und auf keinem von Dreien findet unser große Bierte Schöpfer, Aefthetik. Auf keinem von Dreien? und sind denn alle drei Bege — ich will nicht fragen, ob sie den gedachten Drei Männern ausschließend zugehören — find fie denn an sich selbst ausschließend? Kann ich, indem ich das Kunstwerk eines Reisters, ein zweiter Aristoteles, zergliedere, nicht eben benn auch auf meine dadurch erregte Empfindung, mit &: miicher Starte, merten, und eben daher mit der Genauigleit, Untericheidung und Unterordnung Baumgartens Bestimmungen zur Definition iammlen? Its nicht dieselbe Seele und dieselbe Würfung der Seele, die ein Reisterwerk vorausiest und in ihm Kunst bemerkt, Empfindung des Schönen daran vorausiest, und jest eben diese Empfindung zergliedert, eine Definition der Schönheit - nein! nicht

voraussetzt, sondern eben objektiv aus dem Kunstwerk und subjektiv aus der Empfindung sie sammelt? Ist dies nicht alles Eine Arbeit Einer Seele, und warum denn muthwillig die Wege trennen, um sie muthwillig zu verläumden, da doch ohne alle drei zusammengenommen nie eine Aesthetik werden kann?

Nicht ohne ben Aristotelischen Weg; ich will ihn frn. R. ju Befallen fo nennen, und eben ber Aefthetit zu Befallen ruffe ich ben Ariftoteles unfrer Beit gu: wie Ariftoteles feinen homer und Sophotles, Beife unfrer Zeiten, fo zergliebert ihr bie Kunftwerte eurer groffen Driginale, Dichter und Kunftler. Rünftler und Dichter. Gin Wintelmann feinen Upollo, wie Mengs feinen Raphael: ein hageborn feine Landichaftofcopfer, wie Hogarth Wellenlinien und Carrilaturen. Ein Addison feinen Milton, und Some feinen Chafefpear: ein Cefarotti feinen Ofian und ein begerer Deier unfern Alopftod Gin Cfamoggi und Bignola feine Gebaube; ein Rameau unb Nichelmann ihre Tontunft: Gin Moverre feine Tange, und ein Diberot 1 bie Gemalbe und ben Ausbrud ber Buhne. Beber zergliebere fein Kunftwert, und faminte bie Spuren, mo fich bas Schone offenbahret: fie arbeiten fur bie Aesthetit alle, nur jeder in feinem Telbe; und elend gnug, daß Riedel bei feiner gangen Theorie der schonen Runfte und Bigenschaften, an nichts weniger, als an solche Felder und solche Arbeiten gebacht hat.

Er thut also was bekeres, solche Arbeiten verruffen, und herabsehen: und ach! ich werde gezwungen, mich in sein magres Detail von Gründen zu begeben. So muß man oft Zeit und Arbeit verderben, um zu wiederlegen, um viel zu sagen, damit der andre nichts gesagt habe. "Diese Regel, sagt Hr. R., hat "der Dichter vielleicht und vielleicht auch nicht im Sinne gehabt" Vielleicht und vielleicht auch nicht? Liegt sie wurflich in seinem Werke, ist sie da, ein Bestandtheil des Schönen, das Würfung

<sup>1)</sup> geftrichen: Lefting

thut; wohl! jo hat sie ber Dichter im Ginne gehabt. sie gehort mit ju seinem Werte Ob er sie beutlich ober undeutlich bachte, was geht das meine Beobachtung an? je größer er war, besto weniger zerarbeitete er sich mit beutlichen, schwächenben, ermatten den Regeln, und der gröfte Geist wars, ber, ba ihn die Mufe begeifterte, von teinem Gefet mufte Gin Sophofles bachte an feine Negel des Aristoteles; liegt aber nicht mehr, als der ganze Aristoteles in ihm? "Die Regeln, die der Kunftlehrer aus der "Bliade aufblättert, fur wen follen fie Regeln fenn?" für feinen! fur Milton und Alopftod, fur Schonaich und wenn or R. ein zweiter Buttler werben mill, auch für ihn nicht! fur fein Genie, das fich selbst Laufbahn erofnen, Driginalflug nehmen fann, und wie die Geiftercabbaliftit weiter laute. Gie follen gar nicht Regeln: Beobachtungen follen fie fenn: aufflarende entwidelnde Philosophie fur Philosophen, nicht fur Dichterlinge, nicht fur felbstherrichende Genies Wie, weil es unmöglich ift, daß zergliederte Thiere fich verniehren fonnen, foll begivegen ber Anatom feins zergliebern? "Aber folche Regeln gehen zu sehr ins Detail!" Ins Detail, um angewandt zu werben? dazu wurden fie nicht gefucht. Ins Detail, um nicht ein 3deal von Werke zu geben? Die Schuld liegt am Runftler und bas eben zeigt ber Zerglieberer Ins Detail, um bie Schonheit nicht Philosophisch im Bilbe zu geben; die Schuld liegt am Aesthetiser; er hat nicht recht bemerkt, abstrahirt, geord Hebt bas aber die Cache? "Wie leicht ists Jehler in "feinem Autor fur Schonheiten angusehen, und fie zu Regeln gu "machen?" Areilich leicht, sehr leicht, und ohne aus loblicher Edweigerliebe, den mahrhaftig Philosophischen Breitinger, und dazu in einem Beispiel anzusuhren, wo er mehr Necht hat, als Riebel, frage ich nur, mas aus diesem so leicht zu begehenben Behler folge? Daß der Philosoph seine Augen gang wegwerfe, weil er Jehler als Schonheiten sehen kann, oder daß er fie beger brauche? Tag er an Genauigkeit ein Aristoteles werde? o bag es Riedel in seiner Theorie der sch. A geworden ware, was würden wir für ein ander Buch haben!

So einen tahlen Beurtheiler andrer habe ich vor mir, und gegen Baumgarten wird er noch etwas mehr als lahl, hämisch; da doch Miedel, er, der Baumgarten in allen Fehlern seiner Die thode gefolgt ift, ohne Eine von seinen Tugenden zu haben, gerade ber lette Mann hatte segn follen, fich an B zu machen. "Eben, "fagt er, als wenn fich die Schonheit wie Wahrheit definiren "ließe!" Und eben, antworte ich, als ob es eine Ungereimtheit ware, bas zu behaupten? eben, als wenn die Echonheit, die ich empfunden, deren Phanomene ich in ihr und in meiner Empfindung zergliedere, fich nicht dem Deutlichen der Wahrheit nahern lieffe? eben als wenn biefe Deutlichmachung nicht Zwed ber Mesthetik mare? und diese also wurklich die Schönheit, dies Phanomenon der Wahrheit, nicht zu definiren suchen sollte? Ich denke, ohne Ungereimheit, das joll fie! "Alls ob eine Dbe, wie ein Sorites, "und die Epopee wie eine Disputation zu behandeln fen!" fur ben Dichter der Ode und der Epopee ja nicht; der Philosoph aber be handelt sie nicht eben, wie eine Disputation, wenn er "aus ben "gegebnen Begriffen durch eine Reihe von unumstoßlichen Schlußen "Regeln folgert", er braucht also feine Spottnamen, benn er folgert Sape jur Erkennung ber Schonheit. "Aber wo ift der allge "meine Begrif ber Schonheit: Die Schonheit ift ein appiror, was "mehr empfunden, als gelehrt wird" · Und was Gr. Il. einwirft, ift unverdauetes Beschwaß. Schönheit, als Empfindung betrachtet, ist ein aggiror: im Augenblick des verworrenen sußen Gefühls, der sanften Betaubung ist sie unaussprechlich: sie ist unaussprechlich, wenn genau bestimmt werden foll, wie diese Empfindung mit diesem Gegenstande so machtig zusammen hange. Aber daß diefer unaus sprechliche Augenblick von einem andern, der nicht fuhlen, sondern benfen will, nicht aufzuklaren; daß ber unaussprechliche Eindruck eines Gegenstandes auf Sinne und Phantafie, nicht bis auf gewisse Grade zu entwideln, daß in einem Objett, wie in Gebaude, Ocdicht, Gemalde, nicht die Schönheit und die Grunde des Wohlgefallens aufzusuchen sen wen wird das der Zweifler überreden? Mur den, der noch teine Bergliederung eines Runftwerks der Schon-

11

hert je gemacht ober gelesen hätte. Aber "Aus willtuhrlichen Bengeln", und also aus unwillfuhr lichen Begriffen, die aus wesentlichen Bestandtheilen der Schönheit abstrahrt sind, wahre Säße, nicht? "Bielleicht sind sie alsdenn "zu stlavisch gedildet, und blos aus Kunstwerken, die vorhanden "sind, abstrahrt?" Wohl! so hätten wir eine Aestheut, nur über die, aber über alle die Kunstwerke, die schon vorhanden sind, und haben wir die? haben wir den kleinsten Theil derselben philosophisch generalisirt? Und wenn denn auch die, die wir schon haben, so klavisch gedildet, so unvollsommen, so schwankend, so wiederholt, so ndel angewandt, so sehr an unrechtem Ort zu Gesehen gestempelt ware: freilich so verdienen sie Berichtigung, Vervollsommung; aber Spott? die ganze Methode Spott? alle Berdienste in derselben Spott? Mich dünkt, die Muse der Philosophie des Schonen kann Spotter nicht anders, als mit Berachtung sohnen.

Bei ber homischen Dentart weiß ich nicht, wie fie ben andern entgegenstehe. Auch home zergliederte Runftwerke, seinen Chatespear und Chian: auch Home schloß von einem gefundnen Begrif herab, wie Baumgarten herabschloß: und ohne alle brei Wege zu verbinden, die nur wurklich Ein Weg find, ist mahr haftig teme Aesthetik moglich Diese wahlt sich die Methode ber Philosophic, die ftrenge Analysis: nimmt Produfte ber Schonheit, in jeder Urt, so viel sie kann, merkt auf den gangen ungetheilten Eindrud: wirft sich aus ber Tiefe Diefes Eindruds auf den Gegen ftand jurud: bemerkt seine Theile einzeln und zusammenwürkend: vergibt fich feine leibigschone Halbibee; bringt bie Summe ber Deutlichgemachten unter Hauptbegriffe, biefe unter ihre; endlich welleicht ein Sauptbegrif, in bem fich bas Universum alles Schonen in Runft und Wißenichaft spiegelt. D Aefthetik! Die fruchtbarfte, schonste und in manchen Fallen neueste unter den Abstraften Wifenichaften, m allen Runften bes Echonen haben bir Genics und Munfeler, Weise und Dichter Blumen gestreuet in welcher Hole der Musen schlaft der Jungling meiner Philosophischen Na tion, ber bich vollende!" Giebe! er wird bauen, und fich mit bem

wy 1 j. grap 2, 213/

Kranz beiner Bolltommenheit verewigen, indessen ich unter Riebelschem Schutt wühle, um ihm eine Ebne zu bahnen!

## 4.

Um mit Einmal den kleinen Armseligkeiten zu entkommen, die man gegen die ganze Aesthetik aus einem übel verstandnen Besgriffe derselben hat, nahere ich mich dem Philosophen, der nur zu klein wäre, wenn er den Namen der Aesthetik ersunden, wenn er nicht auch den Scientistschen Plan derselben überdacht hätte. Baum garten, sonst der Wortgerechteste Aesthetiker, wird uns mit seiner Einleitung am besten Gelegenheit geben, den Unterschied zwischen einer Philosophie uber und aus dem Geschmack zu zeigen.

Er nennet sein Werf Theorie der schonen Künste und Abisenschaften; und ohne Zweisel ist dies der beste Name, den er selbst, wie Moses und Sulzer gezeigt haben, mehr im Großen hatte beobachten sollen Er nennts Aesthetis, Wissenschaft des Gefühls des Schönen, oder nach der Wolsischen Sprache, der sinnlichen Erfenntniß; noch angemeßen! Sonach ists eine Philosophie, die alle Eigenschaften der Abskenschaft und der Untersuchung, Zergliederung, Beweise und Methode haben muß Er nennt aber auch seine Aesthetis die Runst schon zu denken; und das ist schon eine ganz andre Sache; ein Ich weiß nicht Was, von Fertigkeit und Praktischer Anweisung, die Kraste des Genied und Geschmacks anzuwenden, oder nach der Kunstspracke, die sinnliche Erkenntnißschigkeit schon zu gebrauchen, und das ist Aesthent threm Hauptbegriffe nach nicht.

Man setze die Kraste univer Seele, das Schone zu empfinden, und die Produkte der Schonheit, die sie hervor gebracht, als Gegen stand der Untersuchung: siehe da eine große Philosophie, eine Theorie des Gesuhls der Sinne, eine Logis der Einbildungskraft und Dichtung, eine Erforscherin des Wißes und Scharssinns, des sinnlichen Urth ils und des Gedachtnises; eine Zergliedererin des Schonen, wo es sich sindet, in Runst und Wißenschaft, in Korpern

und Teelen, das ist Aesthetil, und wenn man will Philosophie uber den Geschmad. Die Aunst des Geschmads hat zum Zwecke die Schönheit selbst, und übel mit der Aesthetik gepaaret, will sie selbst schon denken, schon urtheilen, schön schliessen; statt blod richtig zu schliessen, scharf zu urtheilen, wahr zu denken. Die eine ist ars pulcre cogitandi; die andre scientia de pulcro et pulcris philosophice cogitans; die eine kann blos Liebhaber des Geschmads; die andre soll Philosophen über denselben bilden. Die Bermischung beider Begriffe gibt also naturlich ein Ungeheuer von Aesthetik, und wenn Meier in seine Erklarung noch gar dazu setzt, daß sie das sinnliche Erkenntniß "verbesere", so weiß man noch weniger

3ch fahre fort, in der Kunstsprache Baumgartens zu reben Man weiß, er hat eine naturliche und fünstliche Acsthetit, Die von einander nicht mehr als Gradweise unterschieden zu fenn icheinen, bie es aber vielleicht wesentlich gang find, ob sie sich gleich einander voraussetzen Bene naturliche Jahigkeit, bas Schone zu empfinden, jenes Genie, das durch lebung zu einer zweiten Natur geworden, wie wurfts? in den Grangen des Gewohnheitartigen, in verworrenen, aber desto lebhaftern 3deen, furz als eine Fertigkeit bes Schonen Da ist fich weber Dichter, noch jedes andre feurige Genie, ber Regeln, ber Theilbegriffe bes Schonen, und muhfamer' Ueberlegung bewußt: feine Einbildungsfraft, fein Feuerblid aufs große Gange, taufend Kräfte, die in ihm fich zusammen erheben, wurken; und unselig wenn ihn eine Regel storet! Eine solche naturliche Aesthetik kann weder durch Regeln gegeben, noch ersett werden, und es ist Unverstand, zwo fo unendlich verschiedne Sachen ju vermischen.

Die fünstliche Alesthetik, oder die Wiskenschaft des Schonen lett die vorige voraus; aber gar nicht auf demselben Wege fort; ja sie hat gar das Gegentheil zum Geschafte. Eben das Gewohnheusartige, was dort schone Natur war, loset sie, so viel an ihr ist, auf, und zerstorts gleichsam in demselben Augenblick Eben die schone Verwirrung, wenn nicht die Mutter, so doch die unab-

trennliche Begleiterin alles Vergnügens, toset sie auf, sucht sie in Deutliche Ideen aufmillaren: Wahrheit tritt in die Stelle der Schönheit. Das ist nicht mehr der Körper, der Gedanke, das Kunstwerf, das im verworrenen Anschauen würfen soll; in seine Bestandtheile der Schonheit aufgelöset, soll es sett als Wahrheit erscheinen: das soll deutlich gesagt werden, was vorher verworren auf mich würfte welche zwei Ende des Vienschlichen Geistes! sie heben sich beinahe im Augenblick der Energie einander auf

Man verwirre also nicht zwei Dinge, bie so verschieben find, um einer Aesthetik aus der andern Borwürfe zu machen Wenn die eine sinnliches Urtheil ift, eine gebildete Ratur, in Sachen ber Schonheit Lollfommenheit und Unvollfommenheit zu sehen, finnlich, unthin lebhaft, mithin burchdringend, mithin entzudend zu genießen; fo bleibt fie immer finnliches Urtheil, verworrene Empfindung, und folls bleiben Geelen folder Natur nennen wir Genies, schone Geister, Leute von Geschmad; nach bem Grabe, in welchem he sie besitzen; ihre Aesthetik ift Natur, ist Evidenz in Sachen bes Schonen. Wie aber die andre, die eigentliche wißenschaftliche Aefthes Sie heftet sich mit ihrer Aufmerkfamkeit auf die vorige Empfindung, reißt Theile von Theilen, abstrahirt Theile vom Gangen nicht mehr schönes Gange: es ist in bem Augenblick zerrifine verstummelte Econheit. So burchgeht sie bie einzelnen Theile, finnet nach, halt alle gulammen, um fich ben vorigen Ein drud wiederzubringen, vergleichet Je genauer fie nachfinnet, je icharfer fie vergleichet, besto beutlicher wird ber Begrif ber Schonheit, und so ist also ein deutlicher Begrif der Schönheit kein Wiederspruch mehr an fich, sondern nichts als ein völliger Unterichied von der verworrenen Empfindung berfelben Und fo fallt mander leere Borwurf, ben man auf bie Aefthetik geworfen, weg.

Ich will auch in diesen Vorwurfen Baumgarten folgen. Da er nicht die genaue Unterscheidung beobachtet hat, die ich vorangeschickt: so mußen manche seiner Antworten langweiliger fallen, als es uns nothig seyn wird "Ist z E die Aesthetik unter der "Wurde, unter dem Gesichtsfreise des Philosophen?" Keinesweges! fie ift ja felbft die ftrengfte Philosophie über einen würdigen und , icht ichweren Inbegrif der Menschlichen Geele und der Rach ahmungen der Ratur: fie ist ja selbst ein Theil, ein schwerer Theil der Unthropologie, der Menschenkanntniß; was brauche ich also die Baumgartenichen hoflichen Entschuldigungen "ber Philosoph sey "doch auch ein Menich, ber sich was vergeben konne", ich sehe in thm hier nichts, als ben wurdigen Philosophen ber Menschheit. "Aber Berwirrung ift die Mutter des Jrrthums" 3ch ftreiche hiegegen alle drei Baumgartenschen Antworten aus, Die auf einem verworrenen Begrif der Aefthetif beruhen. Weder liebt diese die perworrenen Zbeen, nicht als Conditio sine qua non, nicht als Morgenrothe zur Wahrheit; noch sucht sie geradehin vor Frethus mern zu sichern: dies ist das Werk abgeleiteter Theorien; noch will fie bie Berwirrung verbegern und aufheben, daß man die Schottheit kunftighin nicht mehr verworren sondern beutlich fühlen soll, [ 1 20 1/2033 als welches ein Wiederspruch wäre Alles nicht! und wie wäre auch wohl das lette ohne Nachtheil bes Pergnugens der Menschheit moglich? Aber statt aller antworte ich kurg, bag bie Aefthetik, als Tolde, gar nicht die confusen Begriffe liebe; baß fie fie eben jum Gegenstande nehme, um fie deutlich zu machen, daß man also auch nicht sagen konne "beutliche Erkanntniß sei beger!" denn wie unbestimmt, und für bie Denschheit gesprochen, wie falich ware bies? und wie wenig murbe es auf bie Alefthetik pagen, die eben dies bestere, das deutliche Erfanntniß liebt. Eben so wenig wirds Perwurf, daß "wenn das Analogon ber Vernunft gebildet wird, "iur die Vernunft selbst Nachtheil zu befurchten sei," benn hier wird jenes nicht gebildet und diese nicht versaumt, wie man in der Berwirrung glaubte: jene ist nichts als Gegenstand, an dem sich diese ube Roch weniger wirds gegen die Alesthetik senn, daß sie nicht Wißenschaft sondern Runft sen, daß der Aesthetiker gebohren und nicht gemacht werde: benn alles find offenbare Diffverstandniche des Yauptbegrifs Unfre Alefthetit ift Wisenschaft, und will nichts weniger als Leute von Genie und Geschmad; nichts als Philosophen will sie bilben, wenn sie rechter Urt und nicht nach

dem Meierschen Begriffe eine Wißenschaft ist, so Gott will! schon und was andre deutlich sagten, verworren zu schreiben: denn freisich als solche verliert sie Zweck, Würde und Bestimmtheit.

Meine genauere Bestimmung des Begrifs hat von Vorwursen gerettet, und ein eben so großer Rupe! sie muß von fallchen Rupbarkeiten, von welkenden Lorbeern entblogen Run wird man ihr nicht lagen konnen, daß sie "bas Scientifilch ausgedachte ber "gemeinen Jagungstraft bequemen wolle!" benn nichts weniger will sie segn, als eine Feilbieterin Philosophischer Wahrheiten, fur ben lieben Captus, in wer weiß welchem falfchen Schmude Richts weniger, als dies: Philosophie, strenge, genaue Philosophie selbst, hat sie nichts zum Zwed als Scientifische Erkanntnig, ohne sich ber Fagungsfraft zu vergeben. Man wird von ihr nicht fagen wollen, "baß sie die Berbegerung ber Erfenntniß auch außer die Schranfen "ber Sphare ber Deutlichkeit bringe," ba es noch fehr ungewiß ift, ob die Logit die so genannten obern Krafte verbegere, und es wenigstens nicht ber erfte Zwed ber Aesthetit ist, eine neue schone Ratur, ein Gefühl zu geben, bas man nicht hatte. Ichrt Seelenfrafte kennen, Die die Logik nicht kennen lehrte; aus ihren Bemerkungen mogen freilich nachher in den einzelnen Theo rien Praftische Handregeln folgen, mar aber bas ihr erstes Haupt wert? Roch weniger wird sie sich barüber einen Lorbeer anmaaffen, "baß fie im gemeinen Leben zu Ausfuhrung ber Geschäfte "vor Allen bilde!" benn was heißts, ju Ausfuhrung ber Geschäfte vor Alles gelten? und burch welch ein Band reicht eine Philosophische Renntniß des Schönen, eine Psychologische Entwicklung einiger Seelenfrafte babin? Endlich am wenigsten fonnen bie Meierschen Tavtologien gelten, baß fie "bie untern Geelenfrafte verbeßere," und besonders wieder, daß sie "den großsten Theil der "Menschlichen Gesellschaft verbegere", und besonders wieder, daß fie "den Geschmack verbegere:" und denn, daß sie "den ernsthaften Wißenschaften einen schonen Stof bereite," und wieder, daß fie Die Ausbreitung der Wahrheiten aller Theile ber Gelehrfamfeit beforbere " u. f. w w lauter Rugbarteiten, bie nach ber Deierschen Sprache den Horizont der Aesthetik sehr verrücken. Nach ihnen wird sich alsdenn, was sie bei Hrn. Meier ist, einem guten Theil nach, wiedergekauete Logik, das andre ein Aesthetischer Flitterstaat von Metaphorischen Benennungen, Gleichnißen, Beispielen und Lieblingssätzen: und unter dem Titel, was haben wir Deutsche mit unsrem neuerfundnen Namen Aesthetik gewonnen?

2,20.

**5.** 

Der Begrif der Aesthetik ist bestimmt, und da ich über den Begrif einer Scienz schrieb: so muste ich mich allerbings auch etwas kleinen und frostigen Unterscheidungen, Vorwürfen und Rutbarkeiten bequemen. Jest soll der Grundsat, oder nach Hrn. Riebels Ausbruck, das Grundgefühl des Schönen, etwas genauer bestimmt werden; und da habe ich noch mehr nöthig, um Ber= zeihung furzer aber bequemer Schulausdrücke zu bitten. Wenn man sieht, in welche Wiedersprüche der Verf. der Theorie und der Briefe über das Publikum, mit seinen Behauptungen von der Grundfraft des Schönen, und von dem Unterschiede desselben im Urtheil einzelner Menschen gefallen ist: so wird man lieber eine etwas dornigte aber sichere Bahn wählen, um durch solche Wieder= sprüche mitten durchzukommen: als auf einem irrigen Wege Wort= schön forthinken wollen.

Haben alle Menschen von Natur Anlage das Schöne zu empfinden? Im weiten Verstande, ja! weil sie alle sinnlicher Vorz Wir sind gleichsam Thierartige Geister: stellungen fähig sind. unfre sinnlichen Kräfte scheinen, wenn ich so sagen darf, in Maße! Mass. 28.29 und Raum genommen, eine gröffere Gegend unfrer Seele auszufüllen, als die wenigen obern: sie entwickeln sich früher: sie würken stärker: sie gehören vielleicht mehr in unsre sichtbare Bestimmung dieses Daseyns, als die andern: sie sind, da wir hier noch teine Früchte geben können, die Blume unserer Vollkommen= heit. Der ganze Grund unsrer Seele sind dunkle Ideen, die leb-

haftesten, die meisten, die Maße, aus der die Seele ihre feinern bereitet, die stärksten Triedfedern unsers Lebens, der großeste Bertrag zu unserm Gluck und Ungluck Man denke sich die Integral theile der Menschlichen Seele körperlich, und sie hat, wenn ich unch so ausdrucken darf, an Kraften mehr specifische Maße zu einem kinnlichen Geschopf, als zu einem reinen Geiste: sie ist also einem Menschlichen Körper beschieden; sie ist Mensch.

Als Mensch, nach ihrer Maße von innern Kraften, im Kreise ihres Dasenns, hat sie sich eine Anzahl Organe gebeldet, um das, was um sie ist, zu empfinden, und gleichsam zum Genuße ihrer selbst, in sich zu ziehen Schon die Anzahl dieser Organe, und der große Neichthum ihrer Zuströmungen, zeigen gleichsam die große Maße des Sinnlichen in der Menschlichen Seele. Wir kennen die Thiere zu wenig; ihre Geschlechter sind zu vielartig, und die Phitosophie über sie zu Menschlich, als daß wir es wüsten, wie weit sie in der ganzen Proportion dieser sinnlichen Kraste von uns abstehen: und zu unserm Zwecke thuts auch wenig.

Wenn keine Menschliche Seele mit der andern vollig dieselbe ist: so ist auch dei ihren Wesen vielleicht auch eine unendlich ver anderte und modiscierte Mischung von Kraften möglich, die noch alle zu ihrer Summe eine gleiche Anzahl von Realitat haben konnen. Diese innere Verschiedenheit wäre es alsdenn, die sich nachher durch den der Seele Harmonisch gebildeten Korper das ganze Leben hin außert, da bei diesem der Körper über die Seele, dei jenem die Seele uber den Körper, dei diesem der Sinn über jenen; dei einem andern die Kraft uber eine andre herrschet Auch in der Aesthetischen Natur ist also die unendliche Mischung und innere Verschiedenheit moglich, die die Schopfung im Bau aller Wesen bewiesen.

Wir nehmen eine mittlere Große, und treten in die ersten Zeiten zurück, da der Mensch ein Phanomenon univer Welt wurde, da er sich aus einem Zustande, wo er nur denkende und empfin dende Pflanze gewesen war, auf eine Welt wand, wo er ein Thier zu werden beginnet. Noch scheint ihm keine Empfindung beizu-

Wohnen, als die dunkte Idee seines Ich, so dunkel als sie nur eine Pflanze suhlen kann; in ihr indessen liegen die Begriffe des ganzen Weltall; aus ihr entwickeln sich alle Ideen des Menschen; alle Empfindungen kennen aus diesem Pflanzengesuhl, so wie auch in der sichtbaren Natur der Reim den Baum in sich trägt, und sedes Blatt ein Bild des Ganzen ist.

Noch empfindet der zum Säuglinge gewordene Embryon alles in sich; in ihm liegt alles, was er auch außer sich fuhlet. - Bei zeder Sensation wird er, wie aus einem tiesen Traume geweckt, um ihn, wie durch einen gewaltsamen Stoß an eine Idee lebhaster in erinnern, die ihm seine Lage im Weltall sest veranlaßet. So entwickln sich seine Kraste durch ein Leiden von außen; die innere Thatigseit des Entwicklns aber ist sein Zweck, sein inneres dunkels Vergnugen, und eine bestandige Vervollkommung sein selbst.

Mit wiederholten gleichen Empfindungen wird das erste Urtheil gebildet, daß es dieselbe Empfindung sei. Das Urtheil ist dunkel und muß es senn; denn es soll Lebenslang dauren, und als eine ewige Basis in der Zeele bleiben. Es nuß also die Tarke und so zu sagen Consistenz eines innern Gesuhls erhalten: es wird als Empfindung ausbewahret. Der Entstehung nach wars indessen schon Urtheil, eine Folge der Beibindung mehrerer Begrisse; nur weil es durch Gewohnheit entstand, und die Gewohnheit, es gleich anzuwenden, es ausbewahrte, so verdunkelte sich die Form der Entstehung, nur das Materielle blieb; es ward Empfindung. Do bildet sich die Zeele des Säuglings: die wiedersommenden Bilder geben eine Menge solcher Bergleichungen, solcher Urtheile, und blos so wird das Gefuhl gesichert, daß es Wahrheit außer uns gebe.

Wenn man bedenkt, wie viel geheime Verbindungen und Trennungen, Urtheile und Schluße ein werdender Mensch machen muß, um nur die ersten Ideen von Korper außer sich, von Figur, Gestatt, Größe, Entfernung in sich zu lagern: so nuß man erstaunen. Da hat die Menschliche Seele mehr gewürft, und entwicklt, gesehlt und gesunden, als der Philosoph im ganzen Leben seiner Abstraktionen Wenn man aber wieder von der andern Seite sieht, wie gludlich die muhsame Form aller dieser Urtheile und Schluße in die Tunkelheit der ersten Dammerung zurückgewichen ist; wie gludlich sedesmal die Art des Niechamsmus im Schatten der Vergeßenheit blieb, und nur immer der Effekt der Handlung, das Produkt der Thangkeit nachblied nachblied als simple Empfindung, aber um so lebhaster, stärker, ungeschwachter, unmittelbarer; wer muß nicht noch mehr erstaunen? Wie viel Weisheiten waren in diesem dunkeln Mechanismus der Seele zu berechnen! wie ungeheuer und schwach die Seele, die hier deutlich handelte! und wie viel ließe sich in der ganzen Bildung der Seele aus diesen so zusammengesetzten Wartungen im Traum der ersten Morgenrothe unsres Lebens erklaren! Die Summe aller dieser Emphudungen wird die Basis aller objektiven Gewisheit, und das erste sichtbare Register des Reichthums unsrer Seele an Joeen.

Die Scele entwidelt sich weiter. Da in ihrem Vorrathe von finnlichen Eindrucken, wie wirs nennen wollen, das Eins und bas Dichr als Eins, idion ihr eingepragt; ba ber Begrif von Ordnung und sinnlicher Abahrheit schon buntel in the ift; wie? wenn fie in ihrer bestandigen Wurtsamseit, Ideen zu erlangen, zu vergleichen, zu ordnen, darauf kommt, in biefem und jenem den Grund von einem Dritten zu erbliden, anschauend zu erbliden; siehe! ba ift bie Burgel zum Begriffe bes Guten, offenbar burch die zusammengefes. tefte Schlußart gebildet. Es lernt Dies und Jenes unterscheiden, mas auf 3hn diefe und jene Busammenstimmung zum Wohlgefallen hatte, mehr als einmal zu seinem Wohlgefallen hatte: und so lernts fein Gut erkennen fo betommits die Begriffe von Ordnung, Ueber einstimmung, Bolltommenheit, und ba die Echonheit nichts, als finnliche Bolltommenheit ift, ben Begrif von Econheit. Alle diese Ideen find im ersten Zustande unsers Hiersenns Entwicklungen unfrer innern Gedankenfraft; weil fie aber alle ber Form ihrer Entwidlung nach dunkel find: jo bleiben fie, als Empfindungen, auf bem Grunde unfrer Seele liegen, und falten fich fo nahe an unfer 3ch, bag wir fie fur angebohrne Befuhle halten.

Handeln ändert diese Meinung nichts: wir können immer auf sie bauen, als wären sie angebohrne Gesühle: sie bleiben immer der Stamm unsver Begrisse, stark, krästig, prägnant, sicher, von der innersten Gewisheit und Ueberzeugung, als ob sie Grundkräste wären. Aber wie anders, wenn sie der zergliedernde Weltweise so nehmen wollte, blos weil sie ihrem Ursprunge nach dunkel und verworren sind? als ob es nicht seine erste Pflicht wäre, in diese Berwirrung Licht und Ordnung zu bringen.

Unfre Kindheit ist ein dunkler Traum von Borstellungen, so wie er gleichsam nur auf das Pflanzengefühl folgen kann; aber in biesem bunkeln Traume würkt die Seele mit allen Kräften. ziehet, was sie ersaßet, scharf, und bis zur innersten Einverleibung in ihr 3ch zusammen: sie verarbeitet es zum Saft ihrer Rraft: sie windet sich immer allmälich aus dem Schlafe empor und wird sich Zeitlebens mit diesen früh erfaßten Traumideen tragen, sie alle brauchen, und gleichsam daraus bestehen. Sich ihres Ursprungs aber erinnern? deutlich erinnern? wie konnte sie das? Sinnlich wird ihr hier und da eine abgerissene Zdee, aber nur Spataus, aus den letten Augenblicken dieser Morgenröthe beifallen: dieses Bild, dessen sie sich aus der Kindheit, bewußt oder unbewußt erinnert, wird sie bis auf den Grund erichüttern: sie wird zurückfahren, wie vor einem Abgrunde, oder gleichsam als ob fie ihr Bild sähe. Das alles aber sind nur einzelne kleine Fragmente; die vielleicht nicht alle Seelen, wenigstens nicht in allen Lebensaltern haben; die sich nur selten, und wenn wir am tief= sten in uns wohnen, zeigen; die durch nichts so sehr als durch leichtsinnige Zerstreuungen verjagt und unmöglich gemacht werden; aus benen sich so erstaunend viel in der Menschlichen Seele erklären ließe, und noch nichts erklärt ist — — das sind nur Reste bieser Bilder, die uns so flüchtig vorspringen, wie der Schlaf auf bethränte Augenlieder, und uns schnell wieder verlaßen — der wahre, erste, mächtige, lange Traum ist verlohren und mußte verlohren seyn! Rur ein Gott und der Genius meiner Kindheit, wenn er in mich sehen konnte, weiß ihn!

Das Erwachen unfrer Zeele geht fort, und mit ihm icheinen fich die Krafte der Seele von einander loomtrennen, die wir in uns unterscheiden. Ist ihr gegenwartiger und voriger Zustand ihr nicht mehr Eins: gewohnet fie fich, gegenwartige Genfation von ber vorhergehenden, die in ihr geblieben, zu untericheiden: siehe! so tritt ste aus dem Zustande, da the alles nur Zensation war: fie gewohnt sich Eins vor bem Andern durch seine "innere Alar beit" ju erkennen: sie ift auf bem bunteln Wege jur Phantajie und jum Gebachtniß Bie oft muß fie barauf gleiten! wie viele llebung, um ihr inners Muge an diesen Unterschied und Stuf fen und Ruancen der Marheit bes Gegenwartigen und Vergang nen zu gewöhnen! Ein Rind muß biefen Unterschied noch oft in fich verwirren, es kommt nur durch viel lebung zur Gewißheit: Dieje Gewißheit aber dauret ewig: jo find Gedachting und Phantafie mit ihren ersten, machtigen, ewigen Formen da Je näher beibe noch an ihrer Plutter, ber Sensation, fleben: desto dunfler wieder, aber desto starker Die ersten Phantasien eines Rindes wer ben feurige, emige Bilber, fie geben feiner gangen Seele Weftalt und Farbe, und der Philosoph, der sie gang in ihrer Flammen schrift fennete und übersehen konnte, wurde die ersten Buchstaben seiner gangen Denkart in ihnen sehen Gewiße wachende Traume, die uns bei spätern Jahren, wenn die Seele noch nicht verlebt ist, anwandeln: dunkle Anerinnerungen, als ob wir dies und jenes Neue, Seltne, Edone, Ueberraschende an Ort, Person, Gegend, Schonheit u s w schon gesehen, schon einmal erlebt und genoffen hatten, find ohne Zweifel Studwerte biefer erften Phantafien Bu tausenden liegen solche dunkle Ideen in uns: sie bilden das Seltne, Eigne, und oft fo Wunderliche in unfern Begriffen und Gestalten von Schönheit und Bergnügen : fie floßen uns oft Widerwillen und Bug ein, ohne daß wirs wissen und wollen: sie erheben sich in uns, als lang entschlafen gewesne Triebfebern, um mit Emmpathie und gleichsam Anerinnerung biese und jene Person ploplich zu lie ben, wie jene andre zu hassen: sie sträuben sich oft gegen spater erlernte Wahrheit, und hellere, aber schwächere Ueberzeugung, gegen

Bernunft und Willen und Gewohnheit: sie sind der dunkle Grund in uns, der die später aufgetragnen Bilder und Farben unsere Seele oft nur gar zu sehr verändert und nur schattieret. Sulzer hat ein paar Paradore aus dieser Tiese des Geistes erkläret: viel-leicht werse ich mit diesen einzelnen Bemerkungen einige Stralen dahin, und wecke wenigstens einen andern Psychologen, mehr Licht hinein zu bringen. Ein Kind kann oft nicht Träume und wachende Vilder unterscheiden; es träumt wachend und nimmt oft als gesche-hen an, was nur ein Traum war: der Bildervolle Schlaf dauret fort: die Seele ist gleichsam noch ganz Phantasie, die nahe an der Sensation klebt.

Sie trennen sich immer mehr, je mehr sich der Scharfsinn und sein Bendant, der Bit entwickeln: Wit und Scharfsinn sind die Borläuser und Borspiele des Urtheils: das Urtheil wird eben so sinnlich gebildet, als seine Borgänger. Die Form, wie es sich bildete, erlöscht; das Ausgebildete bleibt, und wird Fertigsteit, wird Gewohnheit, wird Natur. Und wenn nun unfre Seele sich lange so geübt hat, über Bollsommenheit und Unvollsommensheit der Dinge zu urtheilen; wenn das Urtheil ihr so geläusig, so evident, so lebhaft, wie eine Empfindung geworden: siehe! so ist der Geschmack da, "die gewohnte Fertigkeit, in Dingen ihre sinnspliche Bolls und Unvollsommenheit so schnell zu beurtheilen, als "ob man sie unmittelbar empfände." Durch welche lange Ausswicklungen und Zusammensehungen, Fehltritte und Uedungen ist also das, was unsre Sentimental-Philosophers Grundgefühl des Schönen nennen, erst geworden!

## 6. Lhul. J, 32, 263.

Ein falscher Grundsatz gibt nothwendig mißliche, wiederspreschende Folgen, und Hr. R. ist also Meinungen verfallen, die sich einander so gerade entgegen sind, daß ich nicht weiß, wie Ein Mann, der Philosoph seyn will, beide auf einmal behaupten; wie

er eine Theorie schreiben könne, in der ber Geschmack als ange= bohrne Grundfraft paradiret, so allgemein, so sicher, so zureichend, als es die Menschliche Natur ist, und wie berselbe Briefe schreiben könne, in denen dem Geschmack alle allgemeine Sicherheit, und der Schönheit alle objektive Regeln abgesprochen werden, in denen behauptet werden kann, daß da Schönheit blos empfunden werben musse, es keine äußere sichere Bestimmungsgrunde gebe, daß der Geschmack so verschieden, wie die Empfindungsart sen und also zwei sich gerade zu wiedersprechende Urtheile von Schönheit und Häßlichkeit auf einmal gleich wahr seyn können. D ein Philosoph mit bestimmten Grundsätzen und einförmigen Folgen! Ich möchte die Mine des Herrn Moses gesehen haben, da der Polygraph, der selbst nicht weiß, was er schreibt, mit der bedeutendsten Stellung vor ihn trat, und ihm in einem langen schleppenben Briefe heillos vordemonstrirte, daß Schönheit - empfunden werden müße. Eben, als wenn Moses der blödsinnige Demonstrant, der zweite Gefühllose Baumgarten wäre, dem so Etwas, und auf solche Art vorbewiesen werben müste.

Ist uns das Gefühl der Schönheit angebohren? meinetwegen! aber nur als Aesthetische Natur, die Fähigkeiten und Werkzeuge hat, sinnliche Vollkommenheit zu empfinden; die daran ein Bergnügen hat, diese Fähigkeiten zu entwickeln, diese Werkzeuge zu brauchen, und sich mit Ideen der Art zu bereichern. in ihm, aber als in einem Keim zur Entwicklung, als in einem Schrein, wo sich eine andre Fähigkeit, wie ein kleinerer Schrein findet: alles aber wird aus Einer Grundfraft der Seele, sich Borstellungen zu verschaffen, sich eben badurch, durch diese Entwicklung ihrer Thätigkeit, immer vollkommner zu fühlen, und sich eben dadurch zu vergnügen. Wie schön wird eben damit die Menschliche Seele! Einheit im Grunde, tausendfache Mannichfaltigkeit in der Ausbildung, Bollkommenheit in der Summe des Ganzen! Reine von der Natur zubereitete fertige drei Grundgefühle; alles soll aus Einem gebildet, und zur mannichfaltigsten Vollkommenheit erhoben werden.

Und was liesse sich benn auch bei diesen drei Grundgefühlen bestimmtes benken? "Der sensus communis soll jeden Menschen "so viel Wahrheit lehren, als er braucht, um zu leben." So viel? und wie viel ist dies So viel? wo ist das Non plus ultra? und warum stehen seine Grundsäulen eben da und nicht weiter? Sehe ich benn nicht, daß eine Nation ihren sens commun, "das schnelle Gefühl zu fassen" blos nach Proportion ihrer Ausbildung, blos in ihrer Welt habe? Der sensus communis des Grönlän= ders und des Hottentotten ist er in Absicht auf Gegenstände und Anwendung der unsrige? und der sensus communis des Landverwalters ber eines Gelehrten? Können nicht ganze Tächer ber Seele leer bleiben, wo sie nicht genütt, und ganze Fähigkeiten schlafend bleiben, wenn sie nicht erweckt werben? Hat unser Sens = commun wohl Wahrheiten, die er nicht gelernt; hat er mehr Wahrheiten, als er zu lernen Gelegenheit gehabt hat? hat er wohl eine einzige mehr? — Nein? und wo ist benn das innere Gefühl ber Seele, das jedem Menschen so viel Wahrheit lehrt, als er braucht? bei mir finde ichs nicht. Ich finde eine immer würksame Kraft in mir, Känntniße zu haben; und wo diese hat würken können, wo= rinn ich Gelegenheit gehabt, viel Begriffe zu sammlen, Urtheile zu bilden, Schlüße zu folgern, da lebt auch mein Sensus communis: irrt, wo diese Urtheile irrten, schließt falsch, wo die Schlüße, auf · die er bauet, falsch schloßen, mangelt gar, wo dieser Borrath von gewohnten Urtheilen und Schlüßen mangelt — ich sehe also keinen innern, unmittelbaren, allgemeinen, untrüglichen Lehrer der Wahr= heit; ich sehe eine Fertigkeit, Erkenntnißkräfte anzuwenden, nach bem Maaß, wie sie ausgebildet sind.

Ist mit dem Gewissen anders? Wo ist inneres Gefühl der Seele, das sich nicht auf unser sittliches Urtheil gründen sollte? Dies freilich, das sittliche Urtheil, ist seinem obersten Grundsatze nach, so heilig, so bestimmt und gewiß, als Vernunft, Vernunft ist; aber die Ausbildung dieses Urtheils, die mehrere oder mindere Anwendung desselben auf diese und jene Fälle, die stärkere oder schwächere Anerinnerung dieses und eines andern Grundes der

Sittlichkeit, modificirt die nicht das Gewißen so vielsach, als es nur sittliche Subjekte gibt? Wo ist nun der innere unmittelbare Lehrer der Natur, wo man nichts, als eine Fertigkeit wahr nimmt, nach sittlichen Grundsaten zu handeln? Diese Grundsate mögen sich so tief in einzelne Eindrucke und Empfindungen verhullen und einwickeln; Grundsate bleiben sie immer, nur daß man nach ihnen, als nach unmittelbaren Empfindungen handelt. Als sittliche Urtheile sind sie gebildet, nur da die Form des Urtheils verdunkelt ward, so wurden sie durch Fertigkeit und Gewohnheit einem unmittelbaren Gesuhl analogisch. Das ist Gewissen, und nicht anders sommt man aus dem Streit über seine Ursprunglichkeit, Allgemeinheit, Berschiedenheit u. s. w. als durch Aufwertsankeit auf die Wurzeln seiner Bildung und seines Wachsthums.

Bei bem Geschmad wird bies noch augenscheinlicher. hier eine vollige Gleichheit, auch nur Gleichfornigkeit, auch nur Ahnlichkeit anzunehmen, ist gerade dem Augenschein entgegen, in dem sich die Menschen mit der größten Berschiedenheit ihres Urtheils über die Schönheit zeigen. Diese Berschiedenheit der Empfindung, die Gr. R jelbst einraumt und mit einem Gewuhl von Zweifeln übertreibt, wie ift fie aus seinen Grundgefühlen zu erklaren? ohne daß alle objektive Gewißheit wegfalle, ohne daß alle Ueberzeugung, Regeln, und Philo fophie wegfalle, ohne daß ber Geschmad ber eigensinnigfte, fich bestandig wiedersprechende Thor werbe -- anders nicht! und welche Philosophie ist da noch möglich? Laget uns die Erfahrung und die Natur fragen: jo bleibt fein jo grober Wiederspruch: alles erflart sich; von allem sehe ich Grund und Ordnung. Wenn der Geschmack nichts als Urtheil uber gewisse Klassen von Gegenstanden ist: so wird er als Urtheil gebildet; er fehlt in Sachen, wo dies Urtheil nicht gebildet werden fonnte, völlig: er irret in Cachen, wo bies falich gebildet wurde, vollig: er ist grob ober schwach, start ober fein, nach dem man das Urtheil leitete. Er ift also nicht Grund fraft, allgemeine Grundfraft ber Seele; er ift ein habituelles Unwenden unfres Urtheils auf Gegenstande ber Schonheit. uns feiner Genefis nachfpuren.

Alles was Mensch ist, hat, wie oben gezeigt ist, in mehr oder mindern Grade Aesthetische Natur; nur nichts ist mit dieser ersten Annahme natürlicher, als daß wenn ihre sinnlichen Kräste sich in dem und jenem Berhältniß zuerst entwickeln, auch diese vor zener eine Uebermacht erhalten, auch eine die andre verdunkeln, die Seele sich also auch zu einer Seite mehr hinditden werde. Wird nun dies Verhältniß zwischen Ausbildung der Seelenkräste veste Lage; kommt die Seele in Gewohnheit, nach ihm und in ihm zu wurken; gewiß, daß sie für diese und jene Sphäre empfindsamer senn werd, als für eine andre, und so liegt schon in der verschiedenen Genen Entwicklung verschiedner Seelenkraste nach verschiedenen Verschaltniß ein Grund zur unendlichen Verschiedensheit des Urtheils über Annuth und Schönheit.

Co gibt niedrige Naturen, benen bie gröbern Ginne allein Bergnugen gewahren konnen, weil biese über alle die Uebermacht befommen und gleichsam das gange Gefuhl ihrer Natur geworben find: Naturen alfo, benen bas Gefuhl ihr feinster Philosoph und der Geschmack die entzückendste Musik ist. Es gibt aber auch höhere Naturen, die ihre feinern Sinne in folder Berichiebenheit besitzen tonnen, als gleichsam Mobificationen und Veranderungen in ber Angahl und ben Qualitäten berfelben moglich find Gin Geift, gang fur die Mufik geschaffen, kann gleichsam ein gang heterogenes Weien gegen ein Genie senn, das eben so fehr fur die bildenben Runfte gebildet ift, wie jener fur die Tonkunft: der eine lauter Auge, der andre lauter Dhr: ber eine gang ba, um Schonheit ju feben, der andre um Wohllaut zu hören Gefchopfe also von gan; verschiedenen Gattungen, wie wurden fie fich einander innig verstehen? welch ein artiger Wettstreit, sie beibe, lediglich in ihrem hauptsinne fuhlend und exfistirend, über Anmuth und Schönheit philosophiren zu hören? Dem einen würde die Malerei zu falt, qu superficiell, qu wenig eindringend, qu unmelodisch, qu weit vom Tone entfernt fenn: bem anbern waren bie Tone ju fluchtig, ju verworren, ju undeutlich, zu weit weg vom Bilbe eines ewigen Ion und Farbe, Auge und Ohr, wer kann sie com-

mensuriren, und wo Geschopfen gleichsam ein gemeinschaftliches Organum ber Empfindung sehlt, wer fann fie einigen? Gebt aber Diefe Uneinigkeit die Gefete ber Schonheit und der Anmuth deßwegen überhaupt auf? Rann er beweisen, bag es gar keine gewisse Regeln berfelben in ben Wegenstanden gebe? beweifen, daß alles in der Natur ein Chaos von einzelnen Disharmonischen Stummungen sen, die nicht zu affordiren waren? - Welch eine Folge! Als ob der Alustifer und der Optifer nicht jeder gleichsam die Belt seines Gefuhle innig geniessen, und wenn beibe auch Philosophen waren, jeder seinen Ginn sehr Philosophisch und wahr gergliebern fonnte? Und alsbenn, eben je inniger und unterschiedner die Gefühle, eben je mahrer und allgemeiner die abgezognen Regeln des Schönen in beiben Künsten sind; um so mehr werden sie sich hinten begegnen, und endlich, wie die Farben bes Connenstrals in ein Eins zusammenflieffen, das man Schönheit, Anmuth oder heiße, wie mans wolle. Will man mein Beispiel verificirt schen: fo laffe man die Saite etwas nach, suche Naturbeispiele, Die ausschliessend für eine ober die andre Kunft gebohren find, und höre thr Urtheil.

Richt unter allen Himmelsstrichen ist die Menschliche Natur, als suhlbar, völlig dieselbe. Ein andred Gewebe von Saiten der Empsindung; eine andre Welt von Gegenständen und Tonen, um durch die ersten Schwingungen diese und jene schlasende Saite zuerst zu weden: andre Kraste, die diese und jene Saite anders stummen, und gleichsam den Ton, den sie ihr geden, in ihr verewigen — turz! eine ganz andre Methode der Anlage zu empsinden, noch in den Händen der Natur; wie sehr kann sie nicht ein Menschliches Wesen Heterogenissen? Nach dem ersten Genuße und seiner wiederkommenden Gewohnheit, bekommt Organ und Phantasie gleichsam Schwüng und Wendung, die ersten Eindrücke in das zarte Wachs unsere Kindheitsseele gibt uns Farbe und Gestalt des Urtheils Zween Menschen neben einander, mit einerlei Anlage der Natur, von denen der Erste sein Auge an Chinesischen, der andre an Griechischen Schonheiten von Jugend an gebildet, von

benen ber Eine sein Dhr zuerst nach Afrikanischer Affenmufit, ber andre nach bem Wohllaute Italiens gestimmet - welche zweierlei Meniden! Wird nicht einer sich vor der Musik des andern bas Dhr halten? wird nicht einer von ber Schonheit bes andern fein Auge wegwenden? Werden sie fich je in ihrem Geschmad vereinigen konnen, wenn fie beide in ihrer Art ichon ausgebildet find, und fich ihre Seele wie eine Blume am Abend ichon geichloßen? Nein! Sat aber baran die Natur Schuld? Die Natur, in ber feine Gewißheit beffen, mas Coon ift, liege: bie Ratur, die taufend verschiedne Samenkorner taufend verschiedner Grundgeschmade austtreue? 3ch denke nicht! Noch werben alle den Gefang ber Rachtigall, und die ungeschmuften Reize ber Natur schon finden: noch wird sich, wenn dieser und jener abweicht, ber Grund bieser Abweichung finden laffen: noch werben alfo, ohngeachtet aller Abweichungen und Gingularitaten, Raturregeln bes Schonen veftbleiben, auch wenn sie aufs ubelste angewendet wurden: noch ist alfo Schonheit und Anmuth fein vager, leerer Name Go bald sich eine Abweichung erklaren laßt, so wird eben durch sie bie hauptregel neu bestimmt und bevestiget.

Nationen, Jahrhunderte, Zeiten, Menschen — nicht alle erreichen einerlei Grad der Aesthetischen Bildung, und dies druckt endlich das Siegel auf die Verschiedenheit ihres Geschmacks Hat die wilde seurige Natur der Voller, der Zeiten, "wo Kinder sich "die Haare ausrausen rings um das Bett eines sterbenden Laters; "wo eine Mutter ihren Busen entbloßt, und ihren Sohn beschwö "ret, dei den Brusten, die ihn ernährten; wo ein Freund seine "abgeschnittnen Haare auf den Leichnam seines Freundes streuet; "ein Freund seinen Freund auf den Schultern zum Scheiterhausen "tragt, seine Asche sammlet, und sie in eine Urne einschließt, die "er oft geht mit seinen Thränen zu benehen; wo Wittwen, mit "stiegenden, zerrauften Haaren sich das Angesicht mit Nägeln zer "reißen, wenn ihnen der Tod ihren Gemahl raubte; wo Häupter "des Bolls in offentlichen Bedrängnissen ihre gebeugte Stirn in den "Staub legen, im Ansall des Schmerzes sich vor die Brust schla-

"gen und ihre Aleider gerreiffen; wo ein Bater feinen neugebohr-"nen Sohn in seine Urme faffet, ihn gen himmel erhebt, und "über ihn zu ben Gottern betet; wo die erfte Bewegung eines "Rindes, das feine Eltern verlaffen hatte, und fie nach langer "Abwesenheit wieder sichet, ift, ihre Anie zu umfaffen, und so "niebergeworfen den Segen zu erwarten; wo die Gaftmable Opfer "find, die fich mit Libationen an die Gotter anfangen und endi-"gen; wo bas Bolf an feine Bebieter fpricht, und feine Gebieter "bie Stimme des Bolfs horen und auf fie antworten; wo man "fiehet, einen Menschen vor bem Altar mit Opferbinden um die "Sturn, und eine Briefterin, die Sande über ihn ausbreitenb, ben "himmel anruffen und bie beiligen Beihgebrauche vollführen: wo "Pythißen, schaumend, burch die Gegenwart eines Gottes getrie-"ben, auf ihrem Dreifuße sigen mit wild verwirrten Augen, und "von ihrem Prophetischen Gebrull die gange selsichte Bole erichals "len laffen: wo die Blutdurstigen Götter sich nicht befanftigen "laffen, als wenn Menschliches Blut fließt; wo Bacchanten mit "Thyrlusstaben bewafnet die Tiefen der Baine durchirren, und "bem Ungeweiheten, ber auf fie ftogt, Schreden und Entfegen "einjagen; wo andre Beiber Schaamlos fich entblogen, und fich "in die Arme des Ersten wersen, der sich ihnen darbietet u. j. w" Beiten, Sitten, Bolfer, wie biefe, haben fie bei einer und ber felben Unlage ber Natur einerlei Dlaas ber Bilbung, einerlei Urtheil des Geschmads mit unfrer weichen erkunftelten Welt gesitteter Bolfer? Die Mufif eines roben, friegerischen Bolfs, Die mit Enthusiasmus und Raferei befeelte, die jur Echlacht und jum Tode rief, die Dithpramben und Tyrtauslieder weckte, ift fie einerlei mit ber weichen Abollust Enbischer Floten, die nur seufzet und girret, nur mit Traumen der Liebe und des Weins erwärmet und an die Brust der Phrynen das aufgelosete Berg hinschmilzt, oder ist fie gar einerlei mit unferm Schlachtfelbe voll Runftlicher Bermirrung, und voll harmonisch talter Taftit in den Tonen? Der Griechische, ber Gothische, ber Mohrische Geschmad in Baukunft und Bildhauerei, in Dlythologie und Dichtkunft ist er Derfelbe?

cr nicht aus Zeiten, Stiten und Bölkern zu erklären? und hat er nicht also jedes mal einen Grundsat, der nur nicht gnug verstanden, nur nicht mit gleicher Stärke gefühlt, nur nicht mit richtigem Stenmaas angewandt wurde? und beweiset also nicht selbst dieser Proteus von Geschmack, der sich unter allen Himmelsstrichen, in jeder fremden Luft, die er athmet, neu verwandelt; beweiset Er nicht selbst mit den Ursachen seiner Verwandlung, daß die Schönsheit nur Eins sen, so wie die Bollkommenheit, so wie die Wahrheit.

Es gibt also ein Joeal ber Schönheit fur jede Kunft, fur jede Wißenschaft, fur den guten Geschmad uberhaupt, und es ift in Bollern und Beiten und Subjeften und Produftionen gu finben Schwer zu finden freilich. In der Luft mancher Jahrhunberte ift es mit Rebeln umwölft, die sich in alle Figuren wolben; aber es gibt auch Jahrhunderte, ba die Rebel, kalt und schwer zu feinen Fussen fielen, und das Haupt dieses Bildes ber Anbetung in heitrer heller himmelsluft glänzte. Es gibt freilich Bolfer, Die in die Vorstellung besselben Nationalmanier bringen, und sich sein Bild mit Bugen ihrer Gingelnheit gebenken; es ift aber auch moglich, fich von biefem angebohrnen und eingefloßten Gigenfinn ju entwohnen, fich von den Unregelmaßigkeiten einer zu singulären Lage loszuwickeln und endlich ohne National - Zeit- und Personalgeschmad das Schöne zu toften, wo es fich findet, in allen Zeiten und allen Bottern und allen Rünften und allen Arten bes We fcmads; uberall von allen fremden Theilen longetrennt, es rein zu ichmeden und zu empfinden Gludlich, wer es jo fostet! Er ist ber Eingeweihete in die Geheimniße aller Musen und aller Zeiten und aller Gedachtniße und aller Werte: Die Sphare seines Geschmads ift unendlich, wie die Geschichte der Dienschheit: die Linie des Um freifes liegt auf allen Sahrhunderten und Produktionen, und Er und die Schonheit fteht im Mittelpunkte Das ift Er, und icber andere, der nur an Lokal- und Nationalschönheiten, oder gar nur an Portreflichfeiten feines Klubs hangt, nur seinen Familienfloy hat, degen Besuch er, wie den Besuch des Apollo verehret,

ber ist ein Philosoph der Kabale: die Götzen seines Publikum falslen, und Zunftphilosoph von einem Tage, wo bist Du?

7.

Hen verschiedner Schriftsteller" genannt, und sie ists auch reichlich geworden; nur hat ein Spitomator, der schon nicht selbst denken will, als Epitomator gewiße erste Tugenden nöthig, die ich auch Hrn. R. gewünscht hätte — bündige Kürze, leichte und ordentliche Zusammensetzung; Bekanntschaft endlich, mit denen, die ihm vorgearbeitet. Hr. R. hat keine von Dreien.

Nicht bündige Kürze. Oft, wenn er so viel Data, Betrachtungen und Erklärungen andrer weitschweifig und wiederholend
vorausgesett hat, kommt eine eigne Erklärung nach, die ärger ist,
als jedes vorhergehende Jota. In Nichts ist Hr. R. unglücklicher,
als im Erklären, und bei den durchgearbeitsten Materien; wo er
z. E. bei Untersuchung der Schönheit, des Grossen, des Erhabnen,
u. s. w. am meisten vor sich sindet, ist er eben am verworrensten,
am unbestimmtesten. Und was ist doch wohl eine Philosophie, ein Ukademisches Leseduch, eine Theorie der sch. K., in der ich durchaus keinen bestimmten Begrif sinde? Eine Schande der Philosophie,
ein Berderb für Jünglinge, die sich darnach bilden sollen, ein

Fluß und Leichtigkeit in der Zusammensetzung der Auszüge miße ich noch mehr. Jedes Hauptstück ist ein Ruinenshausen, zusammengetragen, wie die Stücke in die Hand sielen, wo ich beständig auf und absteigen muß, wie über ein altes Gemäuer in einem verwünschten Zauberschloße. Und so sind Hauptstücke, und so ist die Zusammensetzung der Hauptstücke, und so das Ganze Buch. Bei der Zergliederung so abstrakter Materien, als hier theosretisch abgehandelt werden sollen, verliere ich alles, wenn ich den Faden der Fortleitung verliere, der mich immer auf einer Bahn,

immer näher zum Ziel, immer tiefer in die Idee hinein fortleite. Alsbenn reißt mich der Berf. auch bei schweren Materien fort: je näher dem Ziele, desto mehr arbeiten die Olympischen Läuser, um es zu erreichen; um so freudiger eilt man gleichsam der immer mehr entkleideten, nackteren Idee zu. Finde ich aber nichts von diesem Allen; sehe ich keinen Faden, keine Fortleitung, keine inkmer sortschreitende Entwicklung, die z. Sokratische Gespräche, Shastesdurische und Harrische Untersuchungen, und Lesingsche Abhandlungen über Fadel und Malerei so unterhaltend, so unermüdend macht; muß ich nichts anders als auf und absteigen, gehen und wiederkommen, zusammens und loswickeln — wer kann die Höllensarbeit des Sisphus und der Danaiden aushalten — verdammt zum Spott bei Bodenlosen Fässern! die immer schöpfen und immer leer bleiben!

Endlich sollte boch wohl ein Epitomator wenigstens die vornehmsten Schriftsteller kennen, die er nuten soll. Der gelehrte R.
hat, an Engländer, Franzosen und Italiener nicht zu gedenken,
unter Deutschen nicht einmal den Hauptautor der Aesthetik, und
an deßen einzelne Abhandlungen in der Akademie nicht zu gedenken, ihn nicht einmal nach seinem Hauptwerke gekannt —
Sulzers Theorie der Empsindungen, die er, ohne in den vortreslichen Plan dieses Autors zur Aesthetik im geringsten einzudringen,
nur einmal, am unrechten Orte, unter einem Schwall von andern,
die er eben so wenig gelesen, und nur sehr läßig ansührt. Doch
was ists für Schande, in einer Theorie der sch. W. einen Sulzer
nicht zu kennen, wenn man dasür die Schriften der Hrn. Klot
und Dusch, die zur Aesthetik ja so viel geliesert haben, desto genauer
kennet?

Haben wir im Deutschen ein allgemeines Wort, um die Beschaffenheit aller sinnlichen Gegenstände überhaupt zu benennen, mittelst welcher sie Wohlgefallen würken? Ich weiß nicht. Unsre und keine Sprache ist von einem Philosophen ausgedacht, der die athmosphärische Natur abstrakter Begriffe gleichsam von oben herab in Worte geordnet hätte. Die Erfinder der Benennungen stiegen von unten hinauf: sie bemerkten und benenneten einzeln: so müßen wir ihnen nachsteigen, alsdenn sammlen, alsdenn übersehen.

Gegenstände des Gesichts find am klärsten, am deutlichsten: sie sind vor uns; sie sind außer und neben einander: sie bleiben Gegenstände, so lange wir wollen. Da sie also am leichteften, am klärsten, und wie man will, zu erkennen; da ihre Theile der Auseinandersetzung fähiger sind, als jeder andre Eindruck; so ist bei ihnen also die Einheit und Mannichfaltigkeit, die Vergnügen würkt, am sichtbarsten, und da ist der Begrif des Worts "Schön, Schönheit! " Er ist hier seiner Abstammung nach: benn schauen, Schein, Schön, Schönheit sind verwandte Sprößlinge der Sprache: er ist hier, wenn wir recht Acht geben auf seine eigenthümliche Anwendung, da er sich bei Allem, was sich dem Auge wohlgefäl= lig barbietet, am ursprünglichsten findet. Nach dieser ersten Bebeutung ist der Begrif der Schönheit "ein Phänomenon" und also gleichsam als ein angenehmer Trug, als ein liebliches Blendwerk zu behandeln. Er ist ein Begrif eigentlich von Flächen, da wir das Körperliche, Wohlförmige, und das solide Gefällige nur eigent= lich mit Beihülfe des Gefühls erkennen, und mit dem Gesicht nur Plane, nur Figuren, nur Farben; nicht aber unmittelbar körper= liche Räume, Winkel und Formen sehen können. Wegen dieses Superficiellen also, womit sich das Gesicht beschäftigt, wegen des

so weit außer Uns Entlegenen, das nur schwach in uns würket, das uns nur durch die feinen Stäbe der Lichtstralen trift, ohne uns näher und inniger zu berühren; endlich auch wegen ber groffen Renge und Verschiebenheit von Farben und Gegenständen, womit es uns auf einmal überhäuft, und unaufhörlich zerstreuet — wegen dieser drei Beschaffenheiten ift das Gesicht der kälteste unter den Sinnen. Es ist aber auch eben beswegen der Künstlichste, der Philosophischte Sinn: es wird nur, wie es Blindgewesene zeugen, mit vieler Mühe und Uebung erlangt; es beruhet auf vielen Ge= wohnheiten und Zusammensetzungen: es würkt nicht anders, als durch unabläßiges Vergleichen, Dießen, und Schließen: es muß uns also, auch in dem es würkt, zu allen diesen feinen Seelebeschäfti= gungen, Kälte und Muße lassen, ohne die es nicht würken kann — sehet da! das ist eine kurze Charakteristik des Gesichts, und seiner Tochter, der sichtlichen Schönheit, die mit Beispielen bestätigt, und mit Bemerkungen vermehrt, den Grund gäbe zu einer reichen und sehr angenehmen Aesthetik des Gesichts, die wir noch nicht haben.

Weil also die angenehmen Gegenstände dieses Sinnes gleich= jam mehr vor und nicht so tief in uns sind, wie in den andern Sinnen: weil ihre Theile neben einander, und also der willkührlichen und gefälligen Außeinandersetzung, oder, nach dem eigentlichern Ausbruck, der Beschauung am fähigsten sind: weil ihre Unterscheide sich kälter fühlen, und also auch beswegen beutlicher und unterschiedner in der Sprache ausdrücken lassen: weil endlich die Einbildungskraft, die an Benennungen ihrer Arbeiten so arm ist, wie überhaupt unfre ganze Seelenlehre an eigentlichen Ausbrücken, boch immer dem Sinne des Beschauens, der Anschauung am analogisch= ten würket: aus allen diesen Ursachen hat man sich der Sprache bes Gesichts bemächtigt, um burch sie die Beziehung alles beken, was wohlgefällig auf die ganze Seele würkt, zu bezeichnen. Gesicht ifts also, das die Bilder, die Vorstellungen, die Einbildungen der Seele allegorisiret, und Schönheit ist fast in allen Sprachen Hauptbezeichnung und der allgemeinste Begrif geworden, für alle

feinen Kunfte bes Bohlgefallens und Bergnugens. Econheit ift bas Sauptwort aller Mefthetit\*).

Eine Theorie des Gesichts; eine asthetische Optik und Phanomenologie ist also die erste Hauptpforte zu einem kunstigen Gebaude der Philosophie des Schonen. Was hilfts und wirds helsen, von oben herab die Schonheit zu desiniren, und von schoner Erkenntniß, schoner Nede, schönen Tonen u. s w allgemein und verworren zu plaudern, wie mans thut, wenn man lieber die Einheit und Man nichfaltigkeit in dem Sinn suchen sollte, wo sie sich am klarsten, am deutlichsten, am unverworrensten zeigen, in Linien, Flachen und Figuren. Pier ware eine sede Bemerkung gleichsam Phanomenon, sichtbare Ersahrung: hier wurde sich manches wie im Son nenlicht, wie auf einer Flache, wie in Linien und Figuren dar

<sup>\*)</sup> or R. bat ber biefer Gelegenheit ben beiben groffen Philojop, en bes Schonen, Come und Dofes einen febr tiefliegenben Grribum gezeigt, baß jener ben Begrif ber Econheit ju febr verenge, biefer ju febr erweitere : jener ba er bie Schönheit eigentlich nur bem Geficht julchreibt, bieler ba er fie ben Grund aller unfrer natilrlichen Eriebe nennet. Dr. R. weiß beger, genauer, fruchtbarer, mas Goon ift, nehmlich ... man bore ben groffen Philosophen! was ohne interefi rte Abficht gefallen tann, und auch benn gefallen tann, wenn wire nicht bestigen 3ch lafte Grn Riebel feine neue, febr bequeme und febr hieber geborige Beftimmang des Uninterefe bei ber Schonbeit; nur wird er mir auch meinen Befichtspunkt laffen, in welchem home und Dofes Recht haben? Ift ter Begrif von Schönheit nicht urfprünglich, und eigenthumlich, mas er bei Come ift, ein fictlicher Begrif, und wollte ihn Dome bier anders, als nach feinem Itrfprung und Eigenthumlichkeit bestimmen? 3ft bei alle bem, mas mir mablen, und wornach wir hinwallen, nicht ter buntle Begrif von Bergnigen wilrffam, und ift nicht alfo nach biefer weiten abstratten Benennung, nach biefem senau complexo ber Schonbeit, ber Can bes Grn. Mofes eine Pfuchologische Wahrheit? Und ift benn bei einem und bem andern ihr Agertum etwas aubers, als Debenfache, Die, wenn fie auch falfc mare, nichts von ihren Grundfaten ftort und verwirret? - Doch warum lagt man nicht Rindern Die Ruthe, um große Leute, wenn fie nicht hober reichen, wenigstens an ben Ferfen gu guchtigen?

<sup>1)</sup> hiernach gestrichen: aus Urmuth ber Sprache,

stellen, was wenn es in einem fremden Sinn betrachtet wird, schwelend, und wenns in der Seele gesucht wird, nur außerst duntel erscheint. Eine solche Theorie würde uns das Schone seh en lehren, ehe wirs auf die restektirtsten Gegenstände der Einbildungstraft anwenden, und hier oft so davon reden, wie der Blinde von Farbe und Spiegel, und wie unste gemeine Critici und Bibliothefare Deutschlands und Frankreichs, wenn sie die seinsten Schönheiten der Gedanken in der vagesten Sprache von gewohnten Kunstausdrücken auseinandersetzen. Dier erwartet also die Aestheit thren optischen Newton.

Gur die Gegenstande des Gehors ift unfre Sprache an eigentlichen Ausbrucken des Wohlgefälligen in ihnen armer: fie muß ju ichonen, ju fußen Tonen, ju entlehnten fremben Begriffen ihre Zuflucht nehmen, und in Metaphern reden. Die Urfachen Diefer Armuth sind offenbar. Die Würfungen bessen, was in unser Dhr angenehm einfließt, liegen gleichsam tiefer in unfrer Geele, ba bie Gegenstande des Auges ruhig vor uns liegen. Jene wurfen gleichsam in cenander, burch Schwingungen, die in Comingungen fallen: fie find also nicht so aus einander, nicht so deutlich Gie würken durch eine Erschütterung, durch eine fanfte Betäubung der Tone und Wellen; die Lichtstralen aber fallen, als gelone Etabe, nur ftille auf unfer Geficht, ohne uns ju ftoren und zu beunruhigen. Jene folgen auf einander, lofen fich ab, perfließen und find nicht mehr; diefe bleiben und lagen fich langfam erhafchen und wiederholen. Die Sprache des Schonen für bas Gehor ift also nicht so reich, als die für das Gesicht. Ich fage nicht, daß fie nicht reicher fenn konnte Wenn uns das Geficht nicht unaufhorlich zerstreuete; wenn nicht Gehor und Gesicht auf gewiße Art Jembe maren, die fich felten in gleicher Proportion neben einander finden, wenn nicht das Gehor, eben seines Innigern und Succefiven megen, ichwerer auszubilben mare, als bas leichte überhin fliegende Beficht, was immer wieder kommen fann und diefelbe Welt findet; so zeigen uns ja bie Blindgebohrnen, wie viel feine, uns unbefannte Nuancen fich im Behör unterscher

ben ließen, bie jest nur bem Geficht jugehören, und auch von jenen schwer ausgedrückt und für Menschen taum verständlich gemacht werben konnten, die nicht, wie sie, die Tiefe des Sinnes hatten, der zur Empfindung nöthig war. Noch jest hat die Italienische Sprache einen großern Vorrath von Ausbruden für ben Wohllaut, als andre unmusikalischere Nationen, die nicht so viel inniges Gefühl besitzen, und insonberheit als die Frangosen, die fast nichts als das John ihrer Chansons und petits airs kennen. Burben wir, wie g E. Die Briechen, Die Dlufit mehr zur Dlufit ber Seele machen und auch bie Poefie fo tief als Dufit fublen, die bei ihnen ein hauptname und gleichsam der herrschende Inbe grif ber Kunfte bes Schonen war: so wurde auch unfre Philosophie gewinnen, die von bem Schonen aus biefem Ginne, an allgemeinen Grundfagen und Bemerkungen noch fo arm ift. Bielleicht murbe diese Philosophie der Tone alsdenn den Wohllaut zu ihrem Hauptbegriffe haben, den ich aber von Barmonie, von Wohlflang u. f w. unterscheibe, und wenn sie in ihm alles Angenehme, Entzudende und oft Bezaubernde dieser Kunft auffuchte, so fanden fich vielleicht in ihr, und in ihr allein, die Eigenschaften des Wohlgefälligen, die am tiefsten in die Seele bringen, und sie am stärksten bewegen. Und eine solche Theorie ist gleichsam die zweite Pforte der Acfthetik, die wir noch weniger haben, als die erste

Der dritte Sinn ift am wenigsten untersucht, und sollte viel leicht der erste seyn, untersucht zu werden: das Gefühl Wir haben ihn unter den Ramen der unseinern Sinne verstossen: wir bilden ihn am wenigsten aus, weil uns Gesicht und Gehör, leichtere und der Seele nahere Sinne, von ihm abhalten, und uns die Mühe erleichtern, durch ihn Begriffe zu bekommen: wir haben ihn von den Kunsten des Schönen ganz ausgeschloßen, und ihn verdammet, uns nichts, als unverstandne Metaphern zu liesern, da doch die Aesthetik, ihrem Ramen zusolge, eben die Philosophie des Gesühls seyn sollte. Ich habe es gesagt, wie wir ihn jett haben, und bilden und anwenden, hat er wenig Werk in dem Cyklus der schönen Künste; allein darf ichs auch behaupten, daß er uns nicht

völlig ist, was er seyn könnte, und baß er uns also auch im Kreise bes Schönen nicht ist, was er senn würde?

3ch fete also bie unleugbare Erfahrung voraus, bag es bas Geficht nicht fen, was uns von Formen und Körpern Begriffe gebe, wie man es burch eine gemeine Meinung annimmt, und wie es auch bie Philosophischfte Abhandlung i über ben Grund. fas der iconen Runfte angenommen hat. Ich fese es voraus, baß das Geficht uns nichts, als Flächen, Farben und Bilber zeigen fonne, und daß wir von allem, was Körperlicher Raum, spharischer Winkel, und solide Form ist, nicht anders, als burchs Befühl, und burch lange wiederholte Betaftungen Begriffe erhalten tonnen. Dies zeigen alle Blindgebohrne und Blindgewefene, jenen waren Körper und Formen gleichsam ihre gange außere finnliche Welt, wie lediglich Tone ihre innere sinnliche Welt waren. Der Blindgebohrne, über den Dider ot Betrachtungen anstellte. lehrte feinen Cohn mit Buchftaben in Relief lefen; er wußte ben Spiegel nicht anders, als wie eine Maschine, durch welche Kor per im Melief aufer fich felbst geworfen werden: er tonnte nicht begreifen, wie dies außer sich geworfne Relief sich nicht fuh len lake, und schloß also, bag es ein Betrug senn, bag eine neue Dlaschiene möglich senn mufte, um ben Betrug zu zeigen, ben bie andre machte. Er wußte sich die Augen nicht anders, als wie Organe, auf welche bie Luft benselben Einbruck machte, wie ein Stab auf Die Band; er beneidete alfo andern ihr Geficht nicht, weil er keinen Begrif von Glächen und von ber Borfpiegelung berfelben hatte; er munichte fich nichts, als langere Urme, um in bie Ferne zu fühlen. Naturlich alfo, bag er fein Gefuhl zu einer Gembeit, und Richtigfeit gebracht hatte, Die in ihren Proben Erstaunen erwedt. Das Gefühl war ihm Baage des Gewichts und bas Maas ber Entfernung, und bie Quelle beffen, mas er schon nannte, und worinn er tausend Annehmlichkeiten wahrnahm, die wir unt Gesicht und Gefühl zusammen genommen, nicht empfinden, bas

<sup>1)</sup> Buerft: felbft Dofes in feiner Abhandlung herbers fammel. Berte. IV.

Gefühl war ihm in der Außern Welt alles. Es gab ihm aber, wie aus jedem Beispiel zu sehen ist, keinen Begrif, als von Form und Korper: Alles, was diese ausmachten, begrif er tausend mal genauer, seiner und inniger, als wir, die wir das Gesicht, als einen bequemern Stab, an der Stelle des Gesuhls, gebrauchen, und dies durch jenes verwahrlosen: Flachen aber begrif er nicht.

Der blinde Caunderson begrif fie eben so wenig Rechen maschinen waren ihm statt ber Zahlen: burch Maschinen machte er sich Flachen und Figuren auf denselben begreiflich: Linie und Polygon muste Rorper werden, damit ers fühlte. Man weiß, daß er Maschinen nachgelagen, beren Nupen fur andre verschwindet, bie ihm aber zu seinem Studium des Maaffes ber Glachen unentbehrlich waren Was sehenden Personen, die an Körpern nur immer hingeworfne Reliefe sehen, in ber Geometrie am schwersten zu begreifen wird, solide Rorper, war ihm in der Demonstration ein Spielwerf; was sehenden Bersonen am leichtsten wird, Figuren auf Flache, war ihm muhiamer und mit seiner Erflärung beschwerlicher fur' die, die davon ohne Gesicht hatten Begriffe sammlen follen. So war es auch mit seiner Optit; Figuren des Plans waren ihm nur angenommene Hulfsbegriffe: Körper waren feine Objette und selbst der Connenstral ward zu seiner Begreiflichkeit Rorper.

Am deutlichsten aber sehen wir, daß Gesicht und Gesühl sich so wie Flache und Korper, wie Bild und Form trennen, an der Genefung des Blindgebohrnen durch Cheselden. In seiner Staar blindheit hatte er den Tag von der Nacht, und dei starsem Lichte, das Schwarze, Weiße und Hellrothe von einander unterscheiden konnen; aber alles durchs Gesuhl, alles als Korper, die sich auf sein geschloßnes Auge bewegten. Das Auge wurde gesinet, und sept erkannte er die Farben, als Flachen nicht, die er voraus als Korper unterschieden hatte Das Auge ward ihm gesinet, und er sahe gar keinen Raum; alle Gegenstande lagen ihm im Auge Er unterschied seine Gegenstande, auch von den verschiedensten Formen, und erkannte eine durchs Gesicht, die er voraus durche Geschl

Er fand also durchaus keine Identität zwischen erlannt batte. Körper und Fläche, zwischen Gestalt und Figur: man lehrte ihn sie sinden; er vergaß sie; er wuste nichts. Er konnte nicht begrei= fen, daß die Gemälde, die er sahe, daß die figurirten und kolorirten Flächen, die ihm vorkamen, dieselben Körper wären, die er voraus gefühlt hätte, und als er sich bavon überzeugte, war er noch ungewiß, ob sein neuer ober sein alter Sinn ihn tröge, von benen jener ihm nichts als Flächen, dieser nichts als Körper lehre. Tausend andre sonderbare Unwißenheiten über Raum, Größe, Bergleichung der Flächenräume u. s. w. alle lehren uns, daß es durch= aus völlig getheilte Gränzen zwischen Gesicht und Gefühl, wie zwischen Fläche und Körper, Figur und Gestalt gebe, daß wie das Gefühl nichts von Fläche, von Farbe, so wiße das Gesicht burchaus nichts von Form und von Gestalt. J. könnte den Satz aus der Optik und Logik demonstriren, wenn nicht die drei Beispiele rebender wären, als drei Demonstrationen.

Bas folgt hieraus? sehr viel. Das Gefühl muß also wohl nicht so ein grober Sinn seyn, da er eigentlich das Organ aller Empfindung andrer Körper seyn soll, und also eine so große Welt von feinen, reichen Begriffen unter sich hat. Wie sich die Fläche zum Körper verhält, so und nicht minder verhält sich das Gesicht zum Gefühle, und es ist blos eine gewohnheitsmäßige Verkürzung, daß wir Körper als Flächen sehen, und das durch das Gesicht zu erkennen glauben, was wir würklich in unsrer Kindheit, nicht anders, als durchs Gefühl und sehr langsam lernten. und nicht anders lernten wir den Begrif vom Raume, von der Undurchdringlichkeit und Bewegung: so wie wir wiederum den Begrif von Größe, Figur und Fläche durch viele Experimente des Gesichts lernten. Aber weil beibe Sinne immer zusammen und gemeinschaftlich würkten, so ward gleichsam von allen Körpern ihre verkürzte Gestalt auf die Retina des Auges, als Figur geworfen, und in dieser Berkurzung wird sie Gewohnheitsmäßig von uns gebraucht: wir glauben Körper zu sehen und Flächen zu fühlen, da doch nichts ungereimter ift, als beibes.

Richts, als Jrrthumer, entspringen aus bieser unlogischen und unphysischen Vermischung, und eben biefe Frrthumer finds gewesen, die die meisten Einwurfe gegen die Wahrheit der sinnlichen Vor stellungen hergegeben haben Du fichest den zerbrochnen Stab im Wager: bu greifest barnach, und befommst nichts; du siehest, ce mar der jurudgespiegelte Stab selbst. Du irrtest bich, aber nicht bein Sinn, sondern bein Urtheil, ju dem du bei den Sinnen gewohnet bist, und bas jest die Objekte vermischte. Auge tann nichts als Flachen seben: Die Wagerfläche sabest bu: und fie war finnliche Wahrheit. Den gurudgebrochnen Stab faheft bu auf ihr, als Flache: du sahest recht: als Bild wars sinnliche Wahrheit. Aber du griffest nach ihm; da hattest du Unrecht; wer wird nach dem Bilde auf einer Flache greifen? Das Gefuhl ift nur für Korper; wustest du aber durchs Gefühl, daß da ein Stab im Wager ware, wo Du ihn haschen wolltest? Rein! und so trog bich nicht bein Sinn, sondern bein Urtheil, bas durch lange gewohnte Vermischung, sich übereilte, und ba bas Geficht substituirte, wo nur bas Gefuhl bas Organ bes Begrifs fenn konnte. Eben die Bewandniß hats, mit allen Jrrnigen, die über Weite, Größe, Figur und Gestalt, so oft vorfallen.

Ich will seine neue Regeln geben, wie der Sinn des Gefuhls, der so sehr vom Gesichte verkurzt und verdrängt ist, wieder in seine alten Rechte zu sehen sen, damit man zwar langsamer aber sicherer zum Begristorperlicher Wahrheit komme Hier hat Roußeau, wie ich glaube, schon geredet, und das wäre hier nicht am rechten Ort; ich mache nur eine Anwendung auf die Aesthetik, die einem großen Theile derselben, ganz andre Gestalt gibt. Alles nehmlich, was Schönheit einer Form, eines Korpers ist, ist sein sichtlicher, sondern ein suhlbarer Begris; im Sinne des Gesühls also muß sede dieser Schönheiten ursprünglich gesucht werden. Das Auge ist nicht ihr Ursprung, noch also ihr Richter: es ist dazu zu slüchtig, zu seicht, zu supersieell, und eine Theorie uber Form und Gestalt durchs Auge ist nicht eigentsicher, als eine Iheorie uber die Töne aus dem Geschmad: nicht

eigentlicher, als wenn jener Blindgebohrne sagte: die rothe Farbe ist, nun begreife ichs, wie der Schall einer Trompete.

Alle Schönheit ber Korper, als Formen, ift also fuhlbar; vom Befrihle find alle Alesthetische Ausbrucke, Die jene bezeichnen, genommen, sie mogen angewandt werden, wo sie wollen: rauh, sanft, weich, gart, Julle, Regung, und unendlich viel andre, find vom Gefuhle. Das gange Wefen der Bilbhauerfunft ist, wie alle Welt burch einen Jerthum bisher angenommen hat, und wie das Wegentheil gezeigt werden foll, nicht sichtlich, als nur dem fleinern Theile nach, so fern sie Flache enthält; an sich aber, als korperlich schöne Runft ist sie nichts als fühlbar. Durch diesen Sinn erkannt, ent weicht sie allem falschen Geschmad und Urtheil, und nahert sich, zwar langfam und bedachtlicher, aber besto gewißer ber Wahrheit Das ift alfo bie britte Sauptpforte bes Schonen : bas Gefühl, und das dritte Wert, was ich wunsche, eine Philosophie des Gefuhls, die feine bloße Detapher fen, wie bas Baumgartenfche Werf, auch mit vollendetem Plane, nur immer geblieben ware, und mit bem jene also burchaus nichts gemein hatte.

Es gebt noch zween Sinne in ber Menschlichen Natur, Die aber an der Empfindung des Schonen weniger Antheil haben, und gegen bie ich überhaupt, ich weiß nicht was? habe, sie in allen Theorien so ganz collatoral neben bie gedachten brei Hauptsinne gestellet zu sehen, da sie doch mehr zwo zusammenhängende Modificationen des Gefühls, als zwei vollig neue Gefühle find, wie Auge und Ohr Als solche Modificationen des Gefuhls liefern fie ju unserm Zwede einige Benennungen, einige Metaphern: ba fie aber selbst feine neuen Gefuhle find, so haben sie auch feine eigne Runfte bes Schonen jum Gegenstande Geldmad, weiß man, ift hauptbezeichnung geworden, die im Grunde doch aber nichts jagen will, als ein leichteres, erquidenbes Gefuhl Bei ben Spaniern foll biefer Gusto zuerst ublich geworden jenn: die Italiener, und Frangolen haben ihn bald adoptirt: Die Englander, Deutsche und andre find nachgefolget: man hat ihn endlich nar in die Latei nische Sprache gurudgetragen, in ber er in ben besten Beiten wenigstens nicht als Hauptbenennung üblich gewesen: und eben weil sich am Geschmack viel sauen, viel zerlegen läßt, so hat man ihn auch, insonderheit in Frankreich, sehr zergliedert. Indessen dunkt er mich nicht der fruchtbarste Begrif, und der fruchtbarste Sinn zur Aesthetik: seine Entlehnungen, vom Sußen, Erquickenden, Berauschenden, Picquanten der Anmuth sind entweder blosse Modificationen des Gesuhls, oder beim Geschmacke unsruchtbare Metaphern. Und gar die Bezeichnungen des Wohl- und Uebelgeruchs, die selbst in Beschreidung der Schönheit nur mit Maas einzumischen sind, was wären sie zur Charakteristist des allgemeinen Schönen?

## 2. 2.8 I,3, 246.

Drei Hauptsinne gibts also, membstens für die Acsthetit drei, od est gleich gewöhnlich gewesen ist, ihr nur zwei, das Auge und Ohr einzuraumen. Jeder von diesen Sinnen hat eigenthümliche erste Begriffe, die er liefert, und die den andern blos appropriirt werden: Sin Gesuhl modificirt sich durch alle Sinne; jeder aber gibt demselben seine neue Art, und so erst nur spät und zulest tragen sich aus allen Sinnen complexe Begriffe in die Seele über, wie sich verschiedene Ströme in ein grosses Weer ergießen. So wird der Begrif der Wahrheit und auch der Schönheit: er ist ein Wert vieler und verschiedner Organe, und da jeder von diesen seine eigne Welt hat, gleichsam ein Raub vieler Welten. Die Sinsbildungstraft nimmt und schaffet und bildet und dichtet; aber alles besam sie durch fremde Hände, und in ihr ist dieses Jusammensgetragne nichts als ein großes Chaos.

Unmöglich also, das siehet man offenbar, kann man von hinten anfangen, und von den abstraktesten Begriffen der Embildungskraft, von Schönheit und Größe und Erhabenheit u. s w reden, ohne die geringsten Eindrücke vorangeschickt zu haben, aus denen diese so abgezogne, so vielfaßende Ideen erst wurden. Ieder dieser Begriffe muß ein verworrenes Chaos seyn, wenn nicht seine vermischten Eindrucke erst auf jeden Sinn zurückgesuhrt, jedem sein

eigenthümlicher Uriprung, und Bedeutung angewiesen, in alle nach ber Reihe Ordnung gebracht und insonderheit die Proportion erwogen wird, in welcher fie ju dem und jenem Sauptbegriffe, ber dunkel in und liegt, beitragen. Und eben bie Dlethode, bie ich verruffe, ist sie bisher nicht fast die Einzige gewesen? Von oben herab, von Schonheit und Erhabenheit fangt sich bas Definiren an; man fangt alfo mit bem an, was eben bas Lette fenn follte, Soll der Begrif dieser nicht als eine wiederholte Aborterflarung fenn, aus bem man die lang befannten Gage nachbeie: "das Objekt, was gefallen foll, muß finnlich fenn, muß keine "Unvollfommenheit haben, muß uns auf befriedigende Art unter-"halten," foll ber Begrif ber Schonheit fruchtbarer fenn, als an ichwantenden elenden Allgemeinsätzen: mein leichter Philosoph, so iff er mehr als ein huter am Titelblatte. Er ift ein schwerer, langfamer Begrif; er muß aus vielen einzelnen Datis und Bereichnungen abstrahirt werden: alle diese konnen nicht gnugsam gesammlet, gefeilt, gevednet und verseinert werden, um aus ihnen Die Analyse des Schonen überhaupt zu geben; und eben diese ist das lette Produkt von allen einzelnen Phanomenen.

Blind wurde ich, da ich in Niedels Theorie, von Alle dem, nicht einen Schatten sah. Was nach meinem Plan, der lette, ichwerste Begrif, die Summe aller Empfindungen dieser Art, ist, Schonheit; das demonstrirt er zu Ansange auf der Stelle weg, und neht ein Gemisch von Consektarien darans, die ich ihm schenke. Was nach meiner Idee das Hauptaugenmers des Werss ware, die Phanomene und Data des Schonen zu sammlen, zu ordnen, aus ihre Ursprunglichkeit zuruczusischren: davon weiß Miedel nichts im ganzen Buche Was nach meiner Idee die einzige Vlethode der gan zen Acstheit ware; Analusis, strenge Analysis der Begriffe; das ist die ihm eben das, was er am meisten verspottet, und dem er michts als sein apprent von Quaderempsindung supponiret. Er hat eine Wenge allgemeiner, abstrakter Begriffe, weiß Gott, weher? aus Gierard und Oloses und Home und Winkelmann: die stellt er im Gewuhl neben einander, und was er bei andern Autoren über

fie findet, im Gewühl neben einander. Der wahre Philosoph hat feine, als wo fie ihm in einem Ginne erscheinet: ba suchet er fie auf, da verfolgt er sie durch alle feinen Rervenäste, bis sie sich andern Sinnen, und endlich der Seele mittheile. Diese Physiologie ber Sinne und sinnlichen Begriffe, die bei einem Weisen alles ist, Objekt, Hauptaugenmerk, Methode, ist bei Riebel Nichts. Wo Schönheit ist, ba ift Dannichfaltigkeit, und ba ift auch Einheit und auch Große und Bichtigfeit und auch Sarmonie und Natur und Raivetat und Simplicität und Ahnlichteit und Kontraft und Bahrheit und Bahricheinlichfeit und Notunditat und Nachahmung und Illusion und Zeichnung und Kolorit und Bergleichungen und Figuren und Tropen und Kornichtes und Gebankenfolge, und ernfthafte, lacherliche, belachenswerthe, fomifche, launifde, fanfte, tanbelnbe Vorstellungen und Interege und Sentiments und Pathos und Schidlichkeit und Würbe und Sitten und Roftume und Anstand und Geschmad und Genie und Enthusiasmus und Erbichtung - ach! ach! meine hand ermüdet mir! bas ist die Zusammensetzung, der Plan, die Wethodische Ordnung der Riedelschen Theorie aller schönen Künste und Wißenschaften! D Chaos! Chaos! Chaos!

Kann mans benn gnug betlagen, daß die nütlichsten Dinge in der Welt, Sprache und Unterricht, zugleich auch die verderd- in der Welt, Sprache und Unterricht, zugleich auch die verderd- ist lichsten werden können? Sollten wir uns ohne Unterweisung anderer, selbst alle unste Begriffe mit ihren Beneunungen und Unterschieden aussinden, sollten wir uns seder selbst seine Sprache und Ausdruck erfinden nußen: welch eine Mühe! welch eine lange ewige Wanderschaft! Das Wenschliche Geschlecht wurde alsdenn in lauter Individua zerfallen, die lange Kette von Gedanken und Ueberlieferungen, die vom ersten dis zum lesten Wenschen durch alle Bölker, Zeiten und Jahrhunderte reicht, würde bei sedem Gliede brechen: sedes Subsett bliede sich selbst, seiner Wühe und seinem alleinigen Fortstreben überlassen: und die ganze Menschheit in einer ewigen Kindheit Jeder würde sich mit Ersindung weni-

26 2 19.

1 2, 1 1 2, 1

ger Wahrheiten qualen, Lebenslang qualen, und sterben, ohne weder davon selbst Gebrauch gemacht zu haben, noch ohne sie andern, als Erbichaft uberlaffen ju tonnen: wir waren armer, als die Thiere, die mit ihrem Inftinkt alle Kunstfertigkeit, die fie bedorfen, zur Welt bringen, und die Natur, die sie bilbete, selbst eur Lehrerin haben. Diese, Die Mutter Natur, forgte alfo für uns anders: fie gab uns bie Sprache, als ein Merkzeug, die Seele des andern unmittelbar zu berühren, unmittelbar ihr Kanntrige einzupflangen, die sie nicht, die andre für sie erfunden haben Damit erleichterte sie nicht blos jedem Menschen seine beschwerliche lange Bahn jur Wißenschaft und Weisheit: sonbern fie knupfte auch ein ewiges Band, bas bas gange Menschengeschliecht zu Einem großen Ganzen machet. Nun war fein Glied allein: fein Gebanke in der ganzen Reihe Menschlicher Seelen ift vergebens gedacht worben: er hat auf andere gewürkt: er hat sich gereihet, sich burch Jahrhunderte und Zeiten fortgeflanget; andre, gute und bofe veranlaget, und jum Berfall ober jur Erhebung ber Menschlichen Seele beigetragen Es hat fich also in Unterricht und Sprache eine groffe Nieberlage von Gebanken gefammlet, die wir vor uns finden, die andre fur uns erfanden und ausbruckten, die wir mit taufendfach wemgerer Mahe ternen. Aber siehe! nun fangt sich ber diefer fo ichatbaren Erkichterung des Mittels zur Wißenschaft auch unmittelbar brauf ein Schade, ein Berfall an. Nun lernen wir also vermittelft ber Worte Begriffe, die wir nicht suchen borfcon, und also auch nicht untersuchen: Ranntniße, die wir nicht fammilen dorften, und die wir also aufraffen, brauchen, anwenden, ohne sie zu verstehen. Und wie erniedrigt ist hiemit die Menichliche Zeele! Mit jedem Worte, was fie lernt, erschweret fie fich gleichsam bas Berftanbniß ber Sache, bie es bebeutet: mit jedem Begrif, den fie von andern empfängt, tobtet fie in fich eine Rerve, Diefen Begrif felbst zu erfinden, eine Kraft, ihn innig zu perftehen, wie wenn sie ihn erfunden hatte.

Bei allen finnlichen Dingen haben wir Auge und Wertzeuge, bie biese Abstumpfung ber Seele noch verhindern: wir haben Gele-

genheit, die Sache selbst und den Ramen zugleich kennen zu lernen, und also nicht das Zeichen ohne den Begrif des Bezeichneten, nicht die Schale ohne Kern, zu sassen. Aber bei abstratten zbeen? bei allem, was eigentliche Ersindung heißt? um so viel mehr. Wie leicht nehmen wir da das Produkt einer langen Operation des Menschlichen Geistes an, ohne selbst die Operation durchzulausen, die das Produkt ursprünglich hervorgebracht hat, und so kausen wir also Tolgesaße ohne den unnern Grund zu wissen. Probleme ohne die Auflosung zu verstehen, Lehrsäße, ohne sie aus ihrem Beweise selbst zu solgern, Worte, ohne die Sachen zu kennen, die sie bedeuten. Da lernen wir eine ganze Reihe von Bezeichnungen aus Büchern, statt sie aus und mit den Dingen selbst, die zene bezeichnen sollen, zu ersinden: wir wissen Wörter und glauben die Sachen zu wissen, die sie bedeuten: wir umarmen den Schatten statt des Körpers, der den Schatten wirst.

Lehrlinge ber Wißenschaft! so schlaft eure Seele ein: Alle thre Olieber lahmen fich, wenn he fich in die Gewohnheit legen, auf den Worten und Erfindungen andier zu ruhen. Der Mann ber das Wort erfand, das ihr so uberhin lernet, hatte dabei eine gang andre Gestalt, als ihr: er sahe den Begrif; er wollte ihn ausbruden: er fampfte mit ber Sprache: er fprach; Die Nothwendigkeit trieb ihn, was er jahe, auszusprechen Wie anders mit euch, die ihr den Begrif blos durchs Wort kennet, und jenen zu haben glaubt, weil ihr dies auffaßet, und es mit einer Halbidee anwendet? Ihr seid in dem Augenblick nicht in dem innern Lichte, wie er: ihr habt blos ein willfuhrliches Gelbstud, bas ihr durch Ronvention angenommen habt und andre von euch durch Konven tion annehmen; ftatt daß jener, der es bilbete, es nach feinem innern Werthe kannte Fahret also eine Zeitlang fort, in diesem ruhigen Schlase, Worte andrer in euch zu traumen, ohne ihre Ideen der wurklichen Natur mit Muhe entreißen zu dorfen, fahret fort; in furger Beit wuniche ich euch Glud, zu eurer erstarreten, schlaffen Seele, die ein groffer Mund geworben ift, ohne eine Belle bes Gehirns zu Gedanten mehr übrig zu haben.

Und das ist der klägliche Zustand unsers heutigen ganzen Reiches der Gelehrsamkeit. Wir haben so viel zu lernen was andere gedacht, und endlich lernen wir selbst nichts, als lernen. Bon Jugend auf gibt man sich alle Mühe, uns in diesen bequemen Zustand des Seelenschlafes zu wiegen: man erleichtert uns alle Beschwerde, ja nicht etwas exfinden zu börfen, und so werben wir Zeitlebens nichts erfinden können. Man macht alles ad captum; man verfürzet, ziehet aus, erleichtert, und so wird unser captus natürlich so bleiben, wie man ihn haben wollte, die verfürzte Gestalt ber Geister, von benen wir lernten. gaben uns rechte Mühe, ja nicht wie sie ad captum ipsorum, son= bern ad captum nostrum zu benken: wir schmälerten, und verkin= berten 1 also ihre Werke: siehe ba also die Kindische Form gegen sie, die wir Zeitlebens behalten! Du lerntest alles aus Büchern, wohl gar aus Wörterbüchern: schlafender Jüngling, sind die Worte, die du da liesest und Litterarisch verstehen lernest, die lebenden Sachen, die du sehen solltest? Naturgeschichte, Philosophie, Poli= tik, schöne Kunst aus Büchern: wie? wenn du Montesquieu durch= gelesen, und verstehest und weißst; denkest du wie Er dachte, der die Welten und Regierungsformen ansah, oder sich als lebendig träumte, die er verwaltet; und du, der du seine Grundsätze dir einbetest, benkest du damit, wie er dachte? bist du jest Montesquieu?

Wir sind leider! jest im Zeitalter des Schönen. Die Wuth, von schönen Künsten zu reden, hat insonderheit Deutschland angesgriffen, wie jene Bürger aus Abdera die tragische Manie. Und wie lernen wir die Begriffe des Schönen? wie, als aus Büchern? Eine Theorie halb durchgelesen, ein Viertheil davon, dem Buchstas den nach verstanden, und nichts dem Verstande nach begriffen; ist mehr als zuviel, um ein Kenner der Kunst zu heißen, von der sie handelt: denn es gibt gar andre Kenner, die ihre Sprache nur aus Recensionen der Journale und gar aus keiner Theorie einmal hers haben. Nun hat man eine Menge von Wörtern im Munde, von

<sup>1)</sup> Zuerst: verkindischten

beren feinem man die Cache gefehen; bie man aber nach bem Conventionsjuß des litterarischen Commerzes, an andre gibt, so we man fie von andern empfing. D lette Stuffe jum Berfall aller Gebanten! Elender, entnervter Echmeder bes Schonen' Die Borte, bie du aus deinem Pernetty fennest und herhaft: der Schwall von Simplicitat und Gracie und Peripettiv, und Kontraft und Baltung und Kostume, und wo fann ich den Non-sens herbeten, den unfre Klope und Meufels in ihren Taiden tragen: alle biefe Worte, find fie bei bir in dem Augenblide, ba du fie herlalleft, daßelbe, mas fie bei ben Runftlern maren, Die fie ihren Werten einfloßten? mas fie bei ben gerührten Betrachtern waren, die fie lebendig vom Kunstwerk abrigen, und gleichsam erfanden? find fie das bei bir? Bei dir das Wort Grazie daffelbe, was es dunkel in der Seele des Correggio war, da er fie seinen Gemalden anschuf, und was es in ber Seele Winkelmanns und Sageborns war, wenn fie biesetbe von ihren Ibealen abzogen - tobte, entschlafne Letternseele, bei bir daffelbe? Hochverrath gegen alle Musen und Künfte ware es, wenn du, indem du von Michael Angelo's mannlicher Planier schwazest, bu dich in die Wagergleiche mit ihm segen wolltest, ba er sie an den Antiken studirte, da er sie seinen Werken gab!

Die ganze Riedeliche Theorie ist ein verworrener Schattenriß von solchen Lettern- und Bücherideen; ich nehme keinen Artikel und keinen Begrif derselben aus. Schönheit und Mannichsaltigkeit und Einheit und Größe und Harmonie und Natur und Simplicitat und Ahnlichkeit, und wie das ganze Buch durch das Gewirr solge – alles sind Worte ohne Jachideen, Schatten ohne Korper. Nichts ist von der Natur und von der Kunst abstrahirt: nichts im lebendigen Anschauen erfannt- nichts unter seinen Sinn, seine Munst, seine Klaße von Gegenstanden geordnet: alles überhin und durch einander in der abscheulichsten, gräulschsten Vermischung Bei keinem einzigen Begrif kommt es ihm ein, wo er denn ursprungslich entstanden? wovon er denn abstrahirt? wem er denn eigentlich

<sup>1)</sup> Difc. : temer

und went unt tropild jukomme? wie einer auf den andern folgen moge ober micht? Richts von allem! Er ipricht über bie Grugie aus Binkelmann und über die Raivetät aus Roies und über die Schönheit aus Baumgarten; von keinem aus der Natur. Er träumt alle Kapitel hin überweg von Birtern ohne Objefte und jest Begruffe und Lapitel neben einander, über die man erfteunen muß, sie in einer Theorie der ichonen Kinnie und im ersten alleemeinen Theil berielben zu erblicken. Harmonie neben Natur, Simplicität neben Antlichkeit, Bohricheinlichkeit neben Antundität. Zeichnung neben Fanjion, Tropen neben das Körnichte, Gebankenfolge neben das lächerläche, komische, laurnische, kändelnde: dies neben Interese und Sentiments und Bathos und Schillichkeit und Burbe und Sitten und Coftume: Anfteend neben Geichmas und Genie neben Enthasianus — als wenn das alles? allen ichonen Aunsten? und sine Unterichied? und mit gleicher Uripringlichkeit? und in der Dedmang zuklime? und michts fein Beterland? seine Gegenthündlichkeit? fein Gebiet? feine Stuffenfolge? feine Ableitung hatte? und als ab hierauf in einer Theorie alles Schönen aller Künste nicht Alles beruchete? und doch von Alle diesem Richts? Richts als ein Chaos von Anpiteln, Definitionen und Worten? und alie fein einziger mahrer uriprunglider Begrif ber Aesthetik im gangen Buche? — D vortrestiche Theorie ber ichonen Kömfte! Jänglinge! leiet, lernet, hört über sie, um euch and emig an verberben!

3.

Was zögere ich bei meinem Ausschreiber allgemeiner Begriffe? ich lehre zur Umerinchung der Sinne des Schönen zurüch. Wir ichen, es gab Drei: den Sinn des Gehör, das "Theile als außer sich meden einander," das Gehör, das "Theile in sich und in der Folge nach einander," und das Gefühl, das Theile "auf einmal in und neden einander" begreifet. Theile als auffer sich, neden einander, heisen Flächen: Theile in sich und in der Folge nach einander, heisen Flächen: Theile in sich und in der Folge nach einander sind am ursprünglichsten Töne:

Theile auf einmal in und neben einander, Solide Körper — es gibt also in uns einen Sinn für Flächen, für Töne, für Körper, und wenn es auf das Schöne ankommt, für die Schönheit in Flächen, in Tönen, in Körpern. Drei besondere Klassen äußerer Gegenstände, wie die drei Gattungen des Raumes.

Wenn es nun Künste gäbe, die die Natur in diesen drei Räumen nachahmten, die das zerstreute Schöne in jedem derselben sammleten, und wie in einer kleinen Welt dem Sinne darstellten, der für diese Art der Gegenstände da ist; so sieht man, werden eben damit drei Künste des Schönen. Eine, bei der das Hauptsobjekt Schönheit ist, so sern sie der Raum enthält, so sern sie sich auf Flächen spiegelt: das ist Malerei, die schöne Kunst fürs Gesicht. Eine, die zum Objekt das Wohlgefällige hat, das In und nach einander gleichsam in einsachen Linien der Töne auf uns würket; das ist Musik, die schöne Kunst des Gehörs. Endlich eine, die ganze Körper schön vorbildet, so fern sie aus Formen und Maßen bestehen: das ist Bildhauerei, die schöne Kunst des Gefühls. Ich gehe noch nicht weiter, um erst das Wesentliche und Wahre dieses Unterscheides zu entwickeln, und sage also:

Eine Theorie der Bildhauerei, die diese Kunst als ein völliges und ursprüngliches Objekt des Gesichts betrachtet, und hieraus. seine einzigen und wesentlichen Regeln holet, kann nichts weniger als eine Philosophische Theoric werden. Sie entwickelt an ihrem Grundbegriffe eine Uneigenheit und muß sie nicht also fremde falsche Regeln entwickeln? muß sie als Theorie, nicht Irrthümern und Wiedersprüchen ausgesetzt senn? das alles so gewiß, als Fläche nicht Körper, und Gesicht nicht Gesühl ist. Laßet uns einen Körper seinen, von dem wir durchs Gesühl keinen Begrif, oder gar setzen, von dem wir durchs Gesühl keinen Begrif, oder gar setzen, daß wir von keinem Körper durchs Gesühl Begrif hätten: nun laßet ihn Gegenstand des Gesichts werden; laß das Gesicht, aber ohne Gesühl, sich alle Nühe geben, sich über ihn zu vergewißern, und zu unterrichten: wirds je eine Eigenschaft seiner Solidität errathen? Nein! und also gar alle aussinden? Rein! und wirds also je den wahrhaften Begrif von ihm, als Körper,

bekommen? Riemals, und so muß auch die Theorie einer Kunst der Korper, wenn sie diese blos als Gegenstande des Gesichts betrachtet, durchaus keine Theorie seyn.

Was sehen wir an einem Korper burchs Auge? Richts, als Alache; sie sei nun Elevation, oder hingeworfner Schattenriß: sie hat nur immer zwo Ausmeßungen, Lange und Breite! Die britte Ausmehung, die Dide, tonnen wir fo wenig feben, als jener Mahler den Sund hinter der Thur mahlen tonnte. Daß wir fie oft und bei befannten Dingen immer, zu sehen glauben, tommt aus der Ueberschnelligkeit unfres Urtheils, das durch lange Gewohnbeit, Gesicht und Geficht zusammen zu gebrauchen, beide vermischt, und wo beide micht hinreichen, die Errathung ahnlicher Jalle ju Bulfe nunmt, diese mit der Sensation beider vermischet und also fichet, wo sie ursprunglich nur fuhlte, siehet, wo sie nur schließet, nur muthmaßet. Abare es nicht ichwer, von diefer ewigen Gewohnheit zu abstrahiren, so konnte ichs also als ein Agioni ber ersten Erfahrung annehmen, was jest vielleicht nur ein Ariom ist, für Die ift, die die Wurfungen des Lichts kennen; nehmlich "bas Auge, als Auge, sicht an einem Körper nichts, als Fläche."

trete zu einer Bildsaule, von welcher Seite es wolle: es hat nur Einen Gesichtspunkt, aus welchem es Einen Theil derselben, wie Flache, übersiehet, und den es also so oft verändern muß, als es Einen neuen Theil der Bildsaule, wie eine neue Flache, übersehen will Sben dies, weiß man, ist eine der größesten Erschwerungen, die die Sculptur über die Malerei hat Diese arbeitet sur einen Gesichtspunkt, aus und sur den sie Alles ersindet, vertheilet, zeichnet, sarbeit; die Sculptur hat so viel Gesichtspunkte, sür die sie arbeiten muß, als es Radius Punkte in dem Cirtel gibt, den ich um ihr Wert ziehen, und aus deren jedem ichs betrachten kann. Aus seinem übersehe ich das Wert ganz; ich muß den Cirtel herum, um es betrachtet zu haben: zedweder zeigte mir nur eine kleine Flache, und wenn ich den ganzen Umkreis durch bin, noch nichts, als ein Polygon von vielen kleinen Seiten und Winkeln Alle

diese kleinen Seitenstächen muß die Einbildungstraft erst zusammensezen, um sich ein Ganzes darauß, als Körper zu denken: und
dies Körperliche Ganze also ists ein Geschopf meines Auges? oder
meiner Seele? ist der Effekt, den es nicht anders, als im Gan
zen thun soll, eine Empfindung meines Auges? oder meiner Seele?
sur das Auge unmittelbar ist also der Effekt des Ganzen der Kunst
völlig verlohren. Es gibt also durchaus keine Bildhauerei sur das
Auge! Nicht Physisch, nicht Aesthetisch! Nicht Physisch, weil das
Auge keinen Körper, als Körper sehen kann: nicht Aesthetisch, weil,
wenn dies Korperliche Ganze in der Bildhauerei verschwindet, alles
Wesen ihrer Kunst, und ihres eigenthümlichen Effekts verschwindet
Das erste ist bewiesen, das zweite soll bewiesen werden.

Das Wesen der Bildhauerei ist schone Form: nicht Farbe, nicht bloffe Proportion ber Theile, als Flachen betrachtet, sondern Es ist die schone elliptische Linie, die in allen Theilen ihre Bahn verändert, die nie gewaltsam unterbrochen, nie stumpf vertrieben, nie scharf abgeschnitten, sich mit Pracht und Schonheit um den Körper gleichsam umberwalzet, und ihn mit ihrer bestanbigen Einheit in Mannichfaltigfeit, mit ihrem fauften Buß, unt einem ichöpferischen Sauche, bilbet. Diefe Form im Gangen Der Gestalt und im Gangen ihrer Theile, die die Alten ihren Werken to unnachahulich gaben; die die Angelos in diesen Werten so tief betrachteten, die die Winkelmanne und Webbe so entzuckend prei sen, und die der Pobel ohne Empfindung so wenig fuhlet; diese Form ber Schönheit, fage ich, bas Wefen ber Bilbhauerfunft, ohne die sie Richts ist — kann die eigentlich durch das Gesicht begriffen werben? So wenig als eine Bilbfaule, als folde, im Blan eines Aupferstichs gezeigt werben tann, so bag fie noch runde Bildfaule bleibe. Das Auge, mas immer nur Eine Seite ihrer Ansicht fasset, nach bem Gesichtspunkt, den es nimmt; verwandelt bieje Seite gleichsam in Glache; es geht weiter, verwandelt eine andre eben fo, und zwischen beiden wird ein Winfel. Die fanft verblaine Form des Korpers, die von feinem Winkel wuste, ist also in ein zusammengesetztes Polygon von winklichten Flachen verwandelt, und eben dadurch, ist nicht jene in ihrer eigentlichen runden, sich immer wälzenden Schönheitslinie zerstöret? und eben dadurch, scharf gesprochen, nicht auch das Wesen der Kunst versichwunden? Das sind nicht Werke der Bildhauerei mehr, die durch ihr solides Schöne, als solches, entzücken; cs sind Zusamsmensehungen von Flächen und Spiegeln, die weit sind, wenn sie jenem nur nicht augenscheinlich wiedersprechen.

Man siehet die Bestätigung meiner Behauptungen, wenn man die Operationen des Auges selbst zergliedert, die es sich bei der Bilbsäule nimmt: sie laufen alle dahin heraus, sich an die Stelle des Gefühls zu setzen; zu sehen, als ob man tastete und griffe. Bemerket jenen ftillen, tiefsinnigen Betrachter am Batikanischen Apollo: er scheint auf einem ewigen Punkte zu stehen, und nichts ist weniger; er nimmt sich eben so viel Gesichtspunkte, als er kann, und verändert jeden in jedem Augenblick, um sich gleichsam durchaus teine scharfe, bestimmte Fläche zu geben. Zu diesem Zweck gleitet er nur in der Umfläche des Körpers sanft umhin, verändert seine Stellung, geht und kommt wieder; er folgt der in sich selbst umherlaufenden Linie, die einen Körper und die hier mit ihren sanften Abfällen das Schöne des Körpers bildet. Er gibt sich alle Mühe, jeden Absatz, jeden Bruch, jedes Flächenartige zu zerstören, und so viel als möglich, das vielwinkelichte körperliche Polygon, das ihm sein Auge so zerstückte, in die schöne Ellypse wiederherzustellen, die als solche, nur für sein Gefühl gleichsam hervorgeblasen war. Wic? hatte er nicht also jeden Augenblick nöthig, die Beschaffenheit des Gegenstandes gleichsam zu zerstören, die eben das Wesen der Okularvorstellung ist, Fläche, Farbe, Winkel des Anscheins? und muste er sich nicht mit dem Auge jeden Augenblick einen Sinn geben, ben bies nur sehr unvollkommen ersetzte, bas Gefühl? und war also ber Sinn, ben er anwandte, anders, als eine Verfürzung des ursprünglichen Sinnes,' eine abbrevirte Formel der Operationen des Gefühls? Und so beweiset er selbst,

<sup>1)</sup> Hiernach gestrichen: "ein Bikar bes Gefühls" Berbers sämmil. Werte. IV.

indem er siehet, daß er, um den Effett der Kunst zu erfahren, die blos durch Körper wurfet, nichts als suhlen wollte und fuhlte.

Nun sezet, er habe diesen Effekt erfahren: sezet, daß sein tausendsach verändertes Umherschauen und gleichsam sichtliches Umsuhlen der Bildsäule seine Einbildungskraft in den Stand gesetzt, das ganze Schöne in Form und Bildung sich innerlich so vollkommen torperlich zu gedenken, daß das Wenige blos Flachenartige gleichsam verschwindet, und sie das Polygon wurtlich in der ganzen soliden Ellopse sich vorstelle; die Illusion ist geschehen: was blos ein Compositum kleiner gerader Flächen war, ist ein schoner fuhlsbarer Körper geworden sehet, nun emporet sich die Phantasie, und spricht, — als ob sie nichts als suhlte Sie spricht von sanster Fulle, von jenem Weichen,

bas alter Griechen leichte Hand von Grazien gefuhrt, mit hartem Stein verband,

von prachtiger Wolbung, von schoner Notundität, von rundlicher Erhobenheit, von dem sich regenden, und gleichsam unter der suhtenden Hand belebten Blarmor. Warum spricht sie lauter Gesuhle? und warum sind diese Gesuhle, wenn sie nicht übertrieden sind, seine Metaphern? sie sind Ersahrungen. Das Auge, das sie sammlete, war nicht Auge mehr, das Schilderung auf einer Fläche besam: es ward Hand, der Sonnenstral ward Finger, die Einbil dungstraft ward unmittelbare Betastung: die bemerkten Eigenschaften sind lauter Gesuhle.

Und eben daher erkläre ich auch die Begeisterungen der Lieb haber, die in dieser Kunst gewiß die andern ubertressen Wenn der Kenner der Malerei sein Gemalde beschreibt: so hat er Flache vor sich: er sept ihre Figuren in ihrer Anlage und Gegenwart aus einander; er schildert, was er vor sich siehet. Lasset aber den Liebhaber des Apollo im Belvedere, und des Torso, und der Niede beschreiben; er hat nicht Flache; er hat Körper, den er fühlt, zu schildern, oder vielmehr nicht zu schildern, sondern andern sühlbar zu machen. Da tritt seine suhlende Embildung in die Stelle des

faltern, aus einander setzenden Muges: ba fuhlet sie den Herkules immer in seinem ganzen Korper und diesen Körper in allen seinen Thaten. Gie fuhlet in ben machtigen Umrifen feines Leibes die Rraft des Mickenbemingers, und in den sanften Zügen Diefer Umriße ben leichten Rampfer mit bem Achelous: fie fuhlet die groffe prachtige Bruft, die den Geryon erdruckte, und die starke unwantbare Sufte, Die bis an die Grangen ber Welt geschreitet, und die Arme, die den Lowen erwurget, und die unermudbaren Beine, und den gangen Körper, ber in den Armen der ewigen Jugend Unfterblichkeit genoß Die fuhlende Einbildungsfraft hat hier fein Dlaas, teine Schranfen Gie hat fich gleichfam bie Augen geblendet, um nicht blos eine tobte Alache zu ichilbern: fie fichet nichts, was fie vor fid hat; sondern taftet, wie in der Finsterniß, und wird begeistert von dem Rorper, den sie tastet, und durchzeucht mit thm himmel und holle und die Enden der Erde, und fühlet von neuem, und fpricht alles, deffen fie ihr Gefuhl erinnert. Tobte Vlahleraugen! verarget ihr nicht, daß sie nicht blos aus einander fest, und pinfelt und kledet und wie ihr betrachtet. Kennt ihr etwas unerschopflichers und tieferes als Gefühl? etwas begeisternbes, als das Solidum feines schonen Gegenstandes? und etwas lebhafteres, als die von ihm erfullte Einbildungsfraft? Wie die Flache num Rorper: fo verhalt fich eure Schilderung zu folder Beschreibung!

Rem Gesetz der Malerei sann, ohne Emschrankung und wenisgere Umschaffung Gesetz der Bildhauertunst werden, als wenn die Alache zum Ganzen eines Korpers wurde. In der Malerei siegt das Wesen der Kunst in Beledung einer Fläche, und das Ganze ihres Ideals trift also genau auf die Zusammensetzung vieler Figuren, die wie auf einem Grunde die auf jeden Pinselstrich ihrer Haltung und Vertheitung und Lichter und Farben unzertrenndar Eine Flachenwelt von sebendigem Anscheine machen Von hier aus, aus diesem Hauptgesichtspunkt, wird alles geordnet, vollsuhret und betrachtet: man steht wie vor einer Tasel (taxola, tableau etc.) Nichts verschiedner, als hier, das Hauptgesetz der Sculptur Die zahlreichste Gruppe von Bildwerken ist nicht, wie eine malerische

Gruppe ein Ganges Jede Figur steht auf ihrem Boden, hat den fuhlbaren Kreis ihrer Wurtung und Schonheit lediglich in fich, und ift also auch dem hauptgeset der Kunft nach als ein Einzelnes Da ifts fremder Gesichtspunft, wenn Danbre zu behandeln Bardon den Alten die pittoreste Defonomie in Anordnung ihrer Gruppen von Statuen vorwerfen will; hatte er nachgebacht, jo wurde er seine malerischen Kunstwörter, von quantité de belles figures, surabondance d'objets, oeconomie pittoresque, pensees poetiques, beau desordre u. f w. nicht ohne Unterschied in der Bildhauerei gesucht haben, wo alle biefe Dinge von gang andrer Natur find. Der Ginn, Die Allegorie, Die Geschichte, Die ins Gange Eines Gemalbes verlegt wirb, hat andre Befege, als ber Ausbrud einer Gruppe ber Cfulptur guläßet und fobert: ber Contrast amischen ben Gruppen und Figuren ist in beiben Aunsten von der verschiedensten Urt, und noch mehr die Wirfung des Lichts und Schattens. Der Maler hat alles auf einer Mache vor fich und kann jo lange Farben milden, anordnen und ausloschen. bis er seinen Trug, ber im Ganzen bes Bemalbes liegt, erreicht; ber Bildhauer, der aus jedem seiner Jelsen forperliche Wahrheit, wie in einem Bangen, aushauet, um fie hier wie auf allen Geiten gu fuhlen ju geben, ift ein Schopfer andrer Ratur. Jede Figur ber Malerei ist an sich nichts, sie ist alles aufs Ganze der Fläche des Auges: jeber Rorper ber Sculptur ift nur wenig aufs Gange, er ift an sich selbst, fur die fühlende Hand Alles welcher Unterschied!

Der Contour der Malerei ist mir immer, wie die Umkreislenie einer Jigur auf einer Flache: daher nimmt er Gesche in Absicht auf seine Genauigkeit, seinen Geschmack und seinen Aus druck. Die sanste Unndung desselben, die einen Korper gleichsam vorhebt, und uns auch hinter das, was wir sehen, sehen läßt, ist in der Malerei bloß schöner Trug zur Linderung der Harte; in der Stulptur ist sie die erste Wahrheit Die Stellung der Figuren bestimmt sich also in der Malerei blos nach der einen Flachenseite, die sie zeigen, und nach dem Ganzen der Zusammensehung In der Stulptur ist sie sich allein, und von allen Seiten fühlen laffen; welch ein andres Gelb ju Gefegen! In ber Dalerei wirb ber Ausbrud in einzelnen Figuren blos nach dem Gangen berechnet, ju dem fie concurriren; in der Bilbhauerkunft ift ber Musbrud ber Materie unterworfen, die burch ihn auf die fuhlbarste Weise schön bargeftellt werden soll, und ift also gleichsam ein Produkt der Division des Gedankens in die körperliche Mage. Der gange neuere Streit: ob die Kunst blos icone Körper ausbruden solle? wurde gewiß mit wenigerer hipe und mehrerer Bestrintheit geführt senn, wenn man zwischen schöner Kunst und ichoner Kunft hatte unterscheiden, und erft ausmachen wollen, wovon man spreche. Die häßliche und edelhafte Bildfaule, die ich in Gebanken betaste, und unaufhörlich in biefer Bergerrung, in biefer Unnatur fuhle; wird mir wiederlich. Statt das Schone zu finden, tomme ich auf Brechungen des Korpers, die ein kaltes Zittern burch bie Glieber jagen: ich fühle in dem Augenblid biefes vergerrenden Bruches, eine disharmonische Schwingung meiner Gefühls nerven, und gleichsam eine Art innerlicher Zerftörung meiner Natur. Ich grause wie in der Finsterniß, und wenn der heilige Bartholomaus, da ich ihn im Augenblick seiner Todespein, halb geschunden, mit diesem Grausen durchtaste, mir guruft: non mo Praxiteles sed Marcus finxit Agrati, so stoke ich ihn gurud: fein Prariteles murde bich haben bilben, und in biefer Geftalt gleichfam aus einem Steine hervorfuhlen wollen! Dan ficht, wie ungleich freier bier bie Plalerei ift, die feinen Körper, sondern nur eine Figur: nicht bem langen innigen Gefühl, sondern nur bein fluchtigen Auge: nicht Allein, als Ganges, sondern unter Figuren, Lichter und Farben zerstreut; nicht bilden, sondern schildern foll Welch ein Feld zu Unterscheibungen, und wieviel moch ten diefe nicht in Winkelmanns, Caplus, Webbs, hageborns, Legings, und andern Schriften über biefe Lieblingsmaterie unfrer Beit, erft bestimmen und eben bamit auch auflösen.

Endlich erklärt sich auch eben baraus: warum das Kolorit, das in der Malerei auf einer Flache von so großer Zauberkraft, in den Formen der Stulptur von gar keiner Wurtung ist? Herr M tommt an einer Stelle feines confusen Buche auf die Frage, und will sie auflosen; was kann aber ber Mann, der uber keinen Unterschied der Kunste je nachgedacht hat, auflosen? Er gibt auf die Frage: warum benn eine marmorne Statue nicht ohne Uebelstand mit Farben bekleidet werden konne? bald zum Grunde an, daß die Ahnlichkeit damit zu vollständig werde: bald, daß man in der Entfernung fie für einen wurklichen Menschen ansehen, bei ber Annäherung ben Betrug entdeden und nichts, als das Erstaunen fühlen würde, was der Betrug verursacht: bald, daß bie Vorstellung der Ahnlichteit in eine Vorstellung von Identitat versinken wurde u. f. w. Der verworrne Kopf glaubt, nur eine Urfache anzufuhren, und fuhrt drei an; drei, die sich alle drei wiedersprechen: brei, die alle brei nichts erklaren. "Die Ahnlichkeit wird zu vollständig!" Als ob je die Ahnlichkeit zwischen einem Runftwert und der Natur, wenn fie anders tein anderes Befet ihrer Runft übertritt, je gu vollstandig werben tonnte? und biefe Bollstandigkeit je Berbrechen ware! "Die Ahnlichkeit verfinkt in Identitat!" Als ob sie das bei jemand anders, als bei Rindern, oder Narren, konnte! Und ob, wenn Identitat fo viel als Illusion son foll, das nicht Zwed der Kunft wäre? "Aber wir murben in ber Entfernung eine folche Statue für einen lebenben Menichen ansehen, und barauf jugeben!" Warum nicht gar fur ein Gespenst ansehen, und bas Ave Maria beten? Ift bie Entfernung so groß, daß das Auge noch nichts unterscheiden kunn: so ists noch nicht im Horizont seiner Wurtung; es gehe naher, es suche Standpunkt, und es wird sich bei allem Geschmier von Farben leinen lebenden Menschen traumen. In jedem weitern Falle ifts nicht Jehler ber Runft, einen Jupiter bes Phibias fur einen Glodenthurm anzusehen, sondern Mangel der Brille: und diefer fann wohl in der Aesthetik nichts erklaren. Blos Gesetze aus dem Wesen der Kunft erklaren hier Bildhauerfunst ahmt durch Rorper Formen fur das Gefühl nach: alles also, was nicht Form, was nicht fürs Gefühl ift, ein aufgemahlter Augapfel, eine Tinte von Farben u. f w. ist ihr frembe. Es ift blos Farbe, die sich entweder nicht fuhlen läßt; und so bedarf sie derselben nicht; oder ist diese fuhlbar, ist sie selbst Korper, der die Betastung der Form hindert; so ist sie ihr entgegen Sie, die auf einer Flacke, wo alles außer einander ist, das Gesicht erleuchtet, leitet, bezaubert: hier, auf einem Körper, wo alles in einander gefuhlt werden soll, nuß sie das Gesühl verdunseln, und die reine Würkung der Kunst schwachen. "Warum wird die ge"sallende Kuh des Künstler Myrons nicht mehr gefallen, wenn "man sie mit Gaaren besleidete?" Welcher Einfall! und welche Antwort auf den Einfall "sie würde alsdenn einer Kuh zu ahnlich "sepn" Kuh einer Kuh zu ahnlich ist Unssinn; aber eine mit lebendigen Haaren besleidete Kuh und die noch ein Kunstbild sey da liegt der Wiederspruch Die Bildhauerkunst tann nicht, als un suhlbaren Flachen arbeiten; die sind ihr hier genommen; das Kunstwert ist seine Bildsaule mehr; es ist ein ausgestopster Popanz

da liegt der Wiederspruch Die Bildhauerkunst kann nicht, als in suhlbaren Flachen arbeiten; die sind ihr hier genommen; das Kunstwert ist keine Bildsaule mehr; es ist ein ausgestopfter Popanz Die Vildhauerei formt für das schone Gefühl; und was laßt sich an diesem Haarbalge suhlen? Aber durch Flächen, durch die Kunst, für das Gesuhl, da gebet immer dem Lowen Nahnen, ihr Kunstler, wie Olyron seiner Ruh natürlich Haare gegeben: da habt ihr nichts von dem Zu ähnlichen zu besorgen, wovon unser Theorest schwahet, da arbeitet ihr für das schöne Gesuhl, und den süßen Trug der Einbildung.

Ich sehe ein großes Feld von Dingen, die sich aus diesem einzigen Principium des schönen Gefühls bei der Bildhauer tunst erstaren ließen Auf diesen simpeln Ursprung zuruckgeführt, würden wir sehen, daß alle ihre Gesehe daher solgen; daß alle ihr salscher Geschmad entstanden, wenn man sie als Malerei, oder halb Mosaische Arbeit, mit goldnen Augen z. silbernen Augen u. s w. behandelte, wenn man sie mit allen Figuren aller Malerei, auch in allen Stellungen, Ausdrucksarten und Farben, wetterser ließ Es wurde sich zeigen, daß alle Unordnung und Ausschweisung in der Eritik dieser Künste entstand, wenn man sie für eins nahm, und wie z. E. auch oft Winkelmann in seinen Schriften, sie unter sich und mit dem Mittel zwischen beiden, dem Relief,

vermischet, wo sich dieses auch sinde. Es wurde sich alsdenn die Frage über den Wettitreit beider Kunste weit philosophischer auflosen, als die meisten der Kunstler, die im XVI. Jahrhundert daruber manche so merkwurdige Briese geliesert, ihn austosen konsten Ursprung, Wesen, Effest, Genie und Regeln beider Kunste wurden sich in einem Licht des Unterschiedes zeigen, das den Philosophen besriedigen, den Kenner ergoven, den Liebhaber unterrichten, und den Künstler so vor dem falschen Geschmack sichern, als sein wahres Gesuhl begeistern würde.

Ich schweige von den vielen einzelnen Aufflarungen, Die aus biesem Grundsatz sich auf die Geschichte der Kunft der Alten in manchen Eigenheiten und Borzugen, und auf die Geschichte ber Neuern nach manchen Abweichungen und einzelnen Geltenheiten ausbreiten mußten. Die weise Einfalt der Alten, und die selige Ruhe, und der genaue Contour und die naffe Drapperie, die fie ihren Statuen gaben, erklart sich offenbar aus diesem Gefuhl, bas gleichsam in der Dunkelheit taftet, um fich nicht vom Gesichte gerftreuen zu laffen, und hier sich aller Ergießung ber Einbildungs frast überlaßt. Hier kann nichts Haßliches, nichts Verzücktes und Verzerrtes Hauptausbruck werden: benn wenn das innige Gefuhl, in seiner dunkeln Rammer auf solche Migbildungen stoßt: so graufet es zurud, und weder bei bem Uebertriebenen noch bei dem Häftlichen hat die Einbildungsfraft, die blos bem Gefuhl folgen foll, freien und anmuthigen Spielraum zu wurfen Dier ist die selige Ruhe Hauptzustand: benn sie allein laßt der Schönheit Plat, bie bem Gefühl ewig gefallet, und die Einbildungsfraft in fanfte Traume wieget. hier ist der feine Contour eine haaresspipe: benn cben in der suhlbaren Vollkommenheit, die eine Linie mehr ober weniger zerstoren fann, liegt die Wohllust der Runst. Hier ist die naße Drapperie von Wurfung: sonst fühle ich nichts als Gewand, brudenbes Gewand, und die ichone Form bes Korpers, bas Wefen ber Kunft, ist verlohren. Alle Phanomena, bie fich fonft fo unguperläßig erklaren lieffen, und oft fo falfch angewandt wurden, ergeben fich hier aus Einem Brincipium, ber Natur bes iconen Gefubls.

3ch fenne feine Theorie ber Bildhauerfunft, bie mit aller Philosophie und Erfahrung Alles entwickelte, mas aus biefem Grundiage folgte: alle folgen Saufenweise bem Geficht, bas boch hier nur als ein verkurztes Gefühl, und wie es schon Desfartes in feiner Optit angenommen, mit Gulfe ber Connenftralen, wie mit Staben, in die Ferne würfet. Im gemeinen Leben moge immer brefe Verfürzung bleiben: sie ist bequem, behende, schnell, und was bei uns uber Alles gilt, anständig: wer wird fuhlen wollen, wo er jehen kann? Aber fur die Philosophie und die wahre Theorie der Runft fann eine uneigentliche Berkurzung nur unvollkommen das wahre Organ erfeten: beide fodern eigenthümliche Wahrheit. Das Auge ift taufendmal feiner und unterscheibenber, als das Gefuhl; aber in nichts als Farben, Flächen, und Flächenproportionen, die bei der Bildhauerkunft nicht gelten: in Form und Bildung ifts blind. Da urtheilet ein feiner Grif eines Albani befer, als taufend Ofularbetrachtungen eines sehenden Grublers: ba arbeitet fein Runftler beger, als ber sein Werk, abgezogen, wie im tebendigen Gefühle bilbet. 3ch habe viel andere Betrachtungen zu biefer Theorie des Gefuhls gesammlet, und in ihr so groffe Aufflarungen über biese Kunft, ja gleichsam eine neue Logik für ben Liebhaber, und einen neuen Weg für ben Kunftler gefunden, an Bollfommenheit folder Werke ben Alten ahnlich zu werben, baß es fur mich die sußesten Stunden fenn murben, diese Bemet. fungen unter ben Augen eines Kunftlers sammlen und zur Philoiophischen Bollsommenheit vollenden zu konnen. Aber so anders ifts in einem Zeitalter ber Litteratur, wie bas unfrige zu werben aufangt Mus Patriotismus fur die mahre Philosophie und ben guten Geschmad hat man Schriften ju wieberlegen, Die alles verberben, und wenn biefe im Befige bes Ruhms find, ach! fo muß man fie gar erft weitlauftig zergliebern, um fo viel zu murten daß sie nichts wurfen konnen Damit geben die besten Jahre uniers Geistes vorüber, in denen man selbst nutliche Dinge hatte leiften konnen, ftatt blos icablice gu gerftoren!

zwischen Bildhauerkunst und Malerei, das ist zwischen Korper und Fläche, steht die erhobne Arbeit in ihren mancherlei Arten, vom hochsten Relief an, bis zu dem Truge der Malerei, wenn sie Figuren und Farben gleichsam über die Flache hervorzuspielen weiß. Diese Zwischengattungen participiren nach Beschafsenheit von einer oder der andern Kunst, ihre Gesetze, nachdem sie der oder jener am nachsten liegen. Ich rede also von der Malerei. Wenn gewiße Worte auf meinem Wege oft wiedersommen: so übersehe man etwas dem Theoretischen Vortrage, das in einer blos schonen Abhandlung freilich ein Fehler ware

Der Blinde, ber bas Gesicht befam, fah alle Gegenstande, wie eine groffe colorirte Bilberflache unmittelbar auf feinem Muge liegen: eben so sehen Rinder: eben so wurden wir auch sehen, wenn wir nicht burch lange Erfahrung diefe Flache gleichsam vom Auge weiter weggerudt, und von ber verschiednen Entfernung ber Dinge Begriffe erlanget hatten. Durch bas Weficht unmittelbar erlangen wir dieje also nicht: alles mahlet fich, nur mit verschiedner Groffe auf eine Retina. Der weite sich vor uns herabientende himmel, und der entfernte Bald, und das nahere Jeld, und das vorliegende Waffer, alles ift ursprünglich Gine Fläche. Siehe ba, ben ersten Stoff gur Malerei! Sie abmt biefe groffe Tafel ber Natur mit allen Bilbern im fleinen nach, und gibt auch, wie Diefe, himmel, Erbe, Meer und Baume und Menschen auf Einer Blache. Dieje Reprafentation ber Dinge nach ihrem außern Unichein in Ginem Glachenraume, oder ihre Weftalt, wie fie fich auf Ginem geraden Continuum mit andern uns vorfpiegeln, bas ift ber erfte Begrif ber Dalerei.

Sogleich ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen ihr und der Bildhauerkunst. Diese ahmt Dinge nach, aber immer nur Substanzen, als fur sich bestehend, nie, wie fern sie im großen Expansum der Natur und gleichsam im Continuum mit andern enthalten sind Sie kann Schafer und Schaserinnen bilden, aber nicht kann sie sie mit ihrer ganzen Schäferlandschaft, unter ihrem ichonen Himmel, auf ihrem fanften Grase, neben ihrem bumpfen Waherfalle, in ihrer schattigten Laube vorstellen: Dies gange Con tenumm der Schaferansicht geben kann sie nicht Die Malerei kann Alles; und eben dies Alles ift ihr Wesen Gie gibt keine Sache gleichjam an sich wie Bildhauerei; nichts als den Anschein der Sache, to fern er fich im Expansum sichtlicher Abesen schildert — Sie malet Schafer und Schaferin nicht nach ihrem abgetrennten forperlichen Genn; sondern so fern die Schaferwelt sie enthalt hier die grune Dunkelheit ihrer Laube, dort das Chor ber Rymphen, das auf ihre Lieder horcht, und der hain, der es durch feinen Wiederhall ausbreitet, und über ihnen die Morgenröthe, die in threr rosenfarbnen Tracht vom himmel auf fie fieht, und neben thnen bie Rose voll Gilberthau, und bie garte Bilie vom Morgenroth gefarbt, und in dem Teiche por ihnen das Bilb des Gartens und der blugenden Baume, um den fich Heere von Schmetterlingen mit hundertfarbgen Flügeln jagen: eben bies Alles, als ein groffes Continuum ber Schaferwelt ift die veste Tafel ber Malerei. Bias die Bildhauerfunft, die nur Rorper, als Rorper gibt, gar nicht vorstellen fann, das Expansum ber Dinge, ift ihr Wesen, und ihr weites Reich.

In diesem Hauptstuck also sann eine Runst die andre zum Muster nehmen, ohne sich selbst zu verlieren? Nein! Alles, was sich unmittelbar durch die Flachen eines Korpers fuhlen laßt, ist nur Bildhauerisch: da wohnet eigenthunlich jene unsichtbare Bolltommenheit, die sich in der Materie offenbahret, und von dieser nur so viel nahm, um sich fühlbar zu machen: da wohnet jenes Urbild von Bedeutung und sanstem Ausdruck und Wohlsornigkeit Alles ist in den todten Stein gelegt, um nur da zu wohnen, und die Malerei trate völlig aus ihren Schranken, wenn sie auf Eine ihrer Aiguren die ganze Scharse dieser Foderungen sallen ließe, die nur auf den sorperlichen Stein sallen. Sie sann diese so wenig erreichen: als sie, die blos Umrisse und Ansichten liesert, so sern sie im Expanium der Natur enthalten sind, in ihrem Wesen von der Bildhauerei erreicht werden kann. Der Bach,

— wenn Zephyrs Fittig drauf der Baume Bluthen weht, die Silberfluth, auf ihre Decke stolz Rauscht froh dahin und hauchet Duft — —

bieser Bach ist malerisch, aber für die Sculptur? Der Baum, der seine Bluthen abwirft, und Petrarchs Laura damit decket, ist ein schones Bild der Malerei, aber sur die Sculptur? Alle Erscheinung, die sich im Continuum des Sichtbaren, als in solchem, zuträgt; die Nacht, der Blitz, die Lust, das Licht, die Flamme u s w alles ist malerisch; nichts sann die Sculptur nachahmen, und wenn sie es auch könnte, muß sie es nicht wollen — nichts bilden wollen, was nicht den ganzen Umtreis seiner Wurde und seines Ausdrucks in sich selbst, in seinem suhlbaren Selbst habe Erscheinungen des Naums als solche, sind Malereien; fühlbar schone Körper sind Sculptur

3d ichließe aus meinem Einen Begrif weiter: eben burch ihn wird Zusammensetzung, ober vielmehr Nebeneinanber: setzung ber Malerei wesentlich Da bem Auge eigentlich nichts hinter, alles neben einander erscheint: so liegts ichon in diefer 3dec, daß fie aus Einem Gefichtspunft, ben fie nehme, eine Menge von Gegenftanben, ober wenigstens von Theilen an einander ichildern muße. Wenn nun alle ihre Gefete von Bufam mensehung, Bertheilung, Anordnung u. f. w. wie offenbar ift, aus diesem Hauptbegrif entspringen, und dieser der Bildhauerei nicht wesentlich ist; so siehet man, daß auch alle diese Gesege ber Strenge nach ihr frembe werben. Guchet alfo nicht in ben Gruppen der Bildhauerkunft eine malerische Vertheilung: diese schildert nicht, wie auf einem Grunde; sie fest nicht neben einander, auf einer Flache: sie sett in einander und es wird Form. Auf der andern Seite trennet nicht in der Malerei eine Figur vom Gan zen: jene ist an sich nichts, blos in Absicht aufo Gange ift fie Mag.

hieraus wird das Farbenklavier ein Unding. Gegenstande bes Gesichts sind alle ursprünglich neben einander: da hat das

bei bem ersten Anblid allemal geblenbete Auge Zeit und Raum, fie ju durchgeben, und ju betrachten. Im ersten Augenblid gaffete es nur: foll es ichone Runft geniessen, so muß es schen, und dazu mahlet ihm die Natur ihre Schönheiten neben einander. Run tommit ber Umfehrer, und will bas neben gum nach einander, bas Auge jum Dhr machen. Wie? laßt er bem Auge nicht Zeit, zu betrachten: foll es nur einen Augenblid gaffen: fo hort alles feine Bergnugen, ja endlich gar alles Bergnugen auf, es wird ichmerg liche unaufhorliche Betäubung Das Auge ift zur Ruhe gemacht : es ift ber talteste, philosophischte ber Ginne: es will Dinge ihm porgelegt haben, und die sind immer blos neben einander, auch neben einander zu betrachten Rann es bies: läßt das Farben-Havier mit feiner Folge, bagu Beit; fo ift die gange Erfindung ein Wortspiel; es ift eine Solge von Bilbern, nichts mehr Rann es dies nicht: so ists feine schone angenehme Runft mehr, es ist Die Runft eines bummen ichmerzhaften Gaffens.

Aus eben der Ursache ist das so sehr gepriesene Banlooische Gemalde, darum alle Allegorische Tugenden vorgestellt waren, die aber durch ein Glas betrachtet, das Kopsbild seines Königs vor stellten, eigentlich sein Berdienst als Gemälde. Es ist seine Schmeichelei an den Ronig, es ist ein guter optsicher Einfall; ein malericher nicht In den Granzen der Malerei habe ich blos das erste Allegorische, und das letzte Portratgemälde einzeln zu betrachten; wie Eins durch das Andre entstehe, ist ein Optisches Blendwert, tein neues Malerisches Verdienst. Doch solche Berichtigungen solgen Schritt auf Schritt, und der Leser kann sie sich selbst machen.

Beldern, die vor dem Auge liegt, sichtbar machet: so ists auch eine Lichtmasse, die gleichsam die ganze Haleung der Materischen Fläche macht, und siehe! die einige auch Haltung nennen Wir reden noch nicht von Farben, von einzelm Licht und Schatten, von einzelnen Wurfungen der Lustperspeltiv, sondern noch von dem grossen Helbunkel, von dem Ausgebreiteten, das allen Lingen Licht, Farbe und Daseyn gibt: und

bies folgt so aus dem ersten Begrif bes Ginnes ber Malerei, wie die Bildhauerkunft nichts von ihm weiß Die haltung biefer ift einzeln nach Korperlichen Gesetzen: barauf beruhet ihr Stand, ihre Stellung, Proportion u f w Die haltung ber Pfalerei liegt auf bem Continuum ihrer Flache, nach Gesetzen des Lichts und bes Raums; hierauf beruhet Durchsichtigfeit und Uebergang, Schein und Wiederschein, Stellung und Begenstellung, alle Regeln ber Anordnung, so fern sie von der Beleuchtung abhangen Go weit find noch Mupferstecherei und Malerkunft in gleichem Schritt, und jene, die feine Farben hat, muß gar in Bearbeitung ber blogen Lichtmaße, aller Bauberei ber Farben nachahmen Das fie es auf einige Beife fann, ift eben aus dem Gesagten begreiflich: sie hat gleichsam ben Korper gang unter ihren handen, ber in ber Ratur getheilt und gebrochen, Garben gibt, bas Licht: fie fann alfo biefe, bis auf einen gewißen Grad, mit jenem, mit dem Licht, als ber Quelle ber Farben erfegen.

Aber hier tritt bie Malerei ganz eigenthümlich ab. Stral bes Lichts auf einer Glache gebrochen und Ber ändert, gibt Farben: Farben find alfo ber Zauberstaub bes Malerpinfels, mit bem er unfre Augen blendet: bier fängt sich das feinste Detail seiner Eigenheiten an. Wenn viele von der Colorirung fo nachlaßig gesprochen: fo haben fie meistens die tobte Farbengebung verstanden, die eigentlich nur das Phylische Auge, nicht die Einbildungsfraft blendet Das mahre Colorit ge hort mit jum Ausbruck ber Bebeutung, jur Anordnung: fie ift bie Blume ber Bollkommenheit selbst zur Zeichnung, zu bem fich wol benden Contour. Sie hilft gleichsam alle biese Begriffe vollenden, und brudt bas lette Siegel ber Wahrheit auf ihre Erscheinungen im Raum: benn mittelft ber Farben feben wir diese am deutlich sten, am unterschiedensten, und zweifeln nicht mehr an ihrer Gegenwart. So wie also das Gefuhl unfrer Einbildungstraft nicht hoher gehen kann, als wenn es in der korperlichen Westalt seiner Materie alle Eigenschaften feiner Gebanten und seines 3beals ber Schonheit fuhlet: so wird bas Auge ber Seele auch gleichsam ge

lättigt, wenn es nach Durchforschung aller Gegenstände des Malerichen Plans, seiner Zeichnung, Composition, Haltung u. s. w sich zuleht in der Bestätigung alles dessen, durch Farben verlieret: denn wird das Phanomenon in seinem schönen Truge vollendet.

Es sehlt noch Eins Das Gelicht sieht eigentlich keine Entfernungen, feine Weiten; ihm liegt urfprünglich Alle Ericheinung auf Ciner Glade; Die alte Malerei mar ohne Zweifel eben fo. Rur fo wie wir burch Gefühl und Bewegung, Großen und Weiten und Entfernungen endlich ichagen lernen, und dieje endlich dem Geficht fo gur Gewohnheit werden, daß es sie unmittelbar mit ben Gegenständen selbst fiehet: so hat auch die Malerei biefem Borurtheil des Gefichts nacheifern muffen, und da ist also die lette funftlichste Wißenschaft geworben, die Peripettiv in ihren mancherlei Arten 3ch wundre nuch, wie manche von den Neuern bei ihrem Streit uber die Perspektiv der Alten sich so ohne Unterschied auf die Bortreflichkeit berselben in der Bildhauerei beruffen, wie wenn aus dieser Alles auf alle Peripeltiv folge Als ob nicht bie Formen ber Schonheit in ber Bildhauerfunft fur das Gefuhl zu einer groffen Bollfommenheit gefriegen fenn tonnen, ohne daß man begwegen Entfernungen furs Muge machen fonne? Das Gefuhl ist gleichsam ber erste, fichre und treue Ginn, ber fich entwidelt: er ift fcon bei bem Embryon in seiner ersten Werdung, und aus ihm werden nur mit der Beit die ubrigen Sinne losgewunden Das Auge folgt nur in einiger Entfernung, und endlich bie Runft bes Auges, Ent fernungen und Weiten genau zu treffen, wie weit folgt die nicht? Mit ber Geschichte ber Kunfte unter ben Volkern ists genau, wie mit ber Beschichte ber Menschlichen Natur Formung fur bas Befuhl ging lange voran, che Schilderung fur bas Beficht werben tonnte, und wie viel fpater Schilberung der Entfernungen als folder? und mit Abweichung von ihren natürlichen Maassen? welch eine andre Sache!

Ucberhin also beruffe man sich nicht auf die Bildhauerkunft; so bald man aber findet, daß ihre Künstler das unmittelbare

Gefühl verlaßen und ihre Statuen auch fur Erhöhungen, für Ent fernungen gemacht; so werben bamit eben auch sehr schwere Schritte in der Optif der Kunft sichtbar? Eine Bildfaule gu schaffen, die unten für das unmittelbar anliegende Auge ganz ohne Geftalt und Proportion ist, und boch Gestalt und Proportion hat, um auf einer Sohe zu thronen diese Kunst erfodert weit mehr complicirte Optische Wißenschaft, als Die leichtere Ausmegung einiger Entfernungen auf einer Glache. In Diefer spiegelt uns gleichsam die Natur burch die verschiednen Größen vor, in welchem fie die Entfernungen zeiget: ist einmal die Malerei Nachahmerin geworben, so hat fie feinen burchaus neuen Schritt zu thun, um es auch in der ordentlichen Rachschilderung dieser Größen zu werben, und eben damit wird schon der erste Bersuch zur Perspettiv unmertlich und von selbst gemacht. Bur die Bildhauerkunft aber, welch ein durchaus neuer Schritt, förperliche Wahrheit, Proportion und Form des Gefuhls, des Hauptsinnes, zu verlassen, und fur bas Blendwerk eines andern, fremben, fluchtigen Ginnes zu arbei ten? Wie viel feine Runft gehorte bazu, um ber Figur Vertiefung und Borsprung, Sohe und Gleichmaas fur einen entfernten, niebern Augenpunkt zu geben? und da die Alten dietes wuften, und ihren Statuen gaben, follten fie, bei benen alle Runfte Sand in hand gingen, denn nichts von ben leichtern Unfängen der male rischen Perspettiv gewußt haben? Mich dunkt, auch hier wird die Geschichte des Menschlichen Geistes in ihrem Fortgange in der Runft, gerade, wie in der Natur sichtbar: barf ich einige Schritte zeichnen?

Die erste Perspektiv des Auges ubet sich an Körpern, die hinter Körpern erscheinen; da lernen wir Weite, Größe, Waas, und da ubte sich zuerst auch die Kunst Jene langen Säulenreihen an denen Tempeln, die sich in der Ferne verlieren; jene grossen Prosile der Baukunst, die sich in ihr am leichtesten, geradesten, ber und Linienvest ausnehmen, und das Wohlgestaltete und Wohlver haltende oder das Unformliche und Misverhältniß am simpelsten zeigen; jene Säulenstellungen, die Begriffe von nahe sichon weit

fern-säuligen Werken so balb und leicht gaben; jene Bogen, mit ihrem Licht und ihrer Deffnung: ja jene einfachen Säulen selbst, die sich in der Hohe von selbst verdunnen — das waren ohne allen Zweisel die ersten Uedungen dieser Kunst, so wie die mit der Hohe sich verjungenden Bäume, die mit der Weite sich verengende Logen, wo die Ratur sie auch darbiete, in Holen und Waldern, in Grotten und Lauben, und endlich die in der Jerne sich verklenernden langen Reihen von Dlenschen, und Alleen, die ersten Vorbilder der Natur waren Wo also die Perspektivische Kunst werst zu einiger Lollsommenheit kommen konnte, war an Gebäuden, sollten es auch ursprünglich nur Lauben, Hutten, Alleen, und Ber schonerungen von Holen oder Grotten gewesen seyn. Die Versichonerung war leicht, nahe an der Natur und nahe am Bedursniß, der Mutter aller Ersindungen.

Diese Runst ging sort und erreichte die gröste Hohe ihrer Art in Anordnung der Tempel, und in Verzierung der Schaupläße. Da sie in den letzten Alles zu Hulfe nahm, um dem Auge großen und reichen Anblick zu geben: so ists unleidlich, sich hier ein wildes Gemische von Gegenstanden denken zu wollen, bei dem za seder erste Begrif von Ordnung, und Schönheit verschwundet. So weit ist das ganze Alterthum Zeuge, und der Fortgang der Menschlichen Vernunst, die hier keinen neuen Schritt zu thun hatte, sondern nur aus den Borbildern der Natur fortgehen dorfte, Burge. Die Perspektivische Runst ging in einer Art zur Vollkommenheit, und muste die andern in einiger Entsernung bald nach sich ziehen.

Die Bildhauerkunft nach der Geschichte zuerst; aber nach der Untersuchung dieser Geschichte auf welchem Wege diese Kunst aus dem Gesuhle entstanden, ursprünglich unmittelbar sur das Gesuhl wurkete, welche Gewalt wars denn, die sie den seinen Wertzeugen des Gesuhls entris, und sie dem Auge erst naturlich und endlich gar Perspektivisch darstellte? Dieselbe Gewalt, die uns in unser Ernehung das Auge an die Stelle des Gesuhls zu sehen lehrte, nehmlich die Gewohnheit, alles so viel möglich auss bequemste zu verrichten Diese Gewohnheit, die Tochter unser naturlichen Liebe

jur Ruhe, verkurzte uns im Umgange mit allen Körpern, das beschwerliche, langsame Gefühl, und gab dem in der Ferne fühlens den Auge das Amt desselben. Eben diese Gewohnheit wurkte auch in der Kunst: sie nahm also die Bildsäule aus den Handen des sie hervortastenden Kunstlers, des sie umherfühlenden Liebhabers, und stellte sie für sein Auge – nun war der Schritt zu aller Beränderung geschehen, und die Bahn zur Perspektiv lag da.

Der Blindgewesene, der voraus Alles durchs Gefuhl erkannte, muß, wenn die erste Zeit der Betaubung vorbei ift, da Alles als Riefengestalt in seinem Auge lag, feine Gegenstände burche Auge gleichsam kleiner und dürftiger finden, als sie ihm durch bas Gefühl schienen. Durch dieses unterschied er an ihnen mehr Theile und Beschaffenheiten wahrend seiner Blindheit: er empfand sie in ihrer ganzen Bolligkeit und Bollständigkeit; jest, ba die erste übertaubenbe Marheit des blendenden Lichts vorbei ist, siehet er an ihnen, im Vergleich des vorigen Gefühls, nichts als eine unvöllige magre Fläche, nichts als ein schmachtiges Bild, in welches ihre volle Geftalt eingeschrumpft ift. Cheselbens Blindgewesener munderte fich, baß er mit bem Besicht an seinen Freunden nicht das fand, was er burchs Gefühl an ihnen gefunden hatte, und daß die Personen und Sachen, die er am meisten geliebt, nicht auch fur fein Geficht die schönsten wären. Wir konnen von diesem Unterschiede nicht mehr urtheilen, weil wir ichon durch lange Gewohnheit Gefuhl und Gesicht gegattet, verglichen und mit einander compensirt haben Der Abfall zwischen beiden aber muß ursprünglich so merklich senn, als die Proportion eines ganzen völligen Gefuhls zu einer zwar deutlichern, aber ungleich schwächern und gleichsam kleinlichern Empfindung eines Bildes; so merklich also als die Quantitat eines Rörpers zur Fläche: als ein Apollo im Belvebere zu einem im Rupferstich.

Was war also zu thun, um diese erste stärkere Empfindung zu ersehen? um sich noch mit dem Auge etwas von dem innigen Eindruck zu geben, den die tiese Wohllust des Gesuhls vorher so unaussprechlich gesuhlt hatte? Wan muste der Erscheinung gleichfam bas Rleinliche nehmen, das sie jest vors Auge hatte, und voraus in ihrer Bolligkeit nicht gehabt hatte: man muste die Dlaffe jo vor das Gesicht vergroßern und verstärken, daß sie am Einbruck der Kraft gleich wurkte, die sich voraus durchs Gefuhl offenbarte Und fo ward die Bildhauerkunst Colokalisch: Auf feine Art wird diefer erste fruhe Schritt in bas übernaturlich Große so tief und naturlich erklärt, als auf biese. Der Jupiter des Phidias follte dem Auge eben bas an Wurfung fenn, was er ursprünglich in der Natur seiner Kunft dem Gefühl geworden ware Um diese Gleichung zwischen zwei Organen, dem eigentlichen und substituirten Wefuhl zu erreichen, ward seine Masse erhöhet, und er ward ein halber Cologus. Als solcher ware er freilich für das Gefühl vast und unbegreiflich, und für ben Einn bes Gesichts also aus ben Schranten der Schonheit; er ist aber auch nicht mehr für diefen Sinn, sondern fur einen andern ba. Bur einen andern, dem berfelbe machtige Eindruck geliefert werden follte, den er in jenem batte; für einen andern, ber aber feinen Einbrud, als von Bild und Glache gab, bem also fein Einbrud verstärft werden fonnte, als durch Vergroßerung des Bilbes und der Figur: und biefe Bergroßerung, wie fonnte fie anders geschehen, als durch Berftartung ber Dage, Die ihr Bilb, ihre Figur ihm zuwirft. Er marb also Cologalisch.

Diese Anmerkung erstreckt sich von den ganzen Vorstellungen der grossen Götter und Helden bis auf einzelne Theile Der Jupiter des Phidias erklart sich damit so innig aus dem Wesen der sortgehenden Kunst, wie aus seiner Parallele, die man gewöhn lich aus Homer ziehet und das längere Maas der Beine des Apollo, das nach Hogarths Bemerkung so sehr zu seiner Große im Emdeude beiträgt, beweiset, was ich sage, im Kleinern. Ich ubergehe alle ubrige Merkwürdigkeiten, die in einzelnen Beispielen hieraus solgen, und zeige nur, wie verschieden die Malerei in dem Falle dieses Coloßalischen seh Sie, die sich nie an die Stelle eines ursprünglichen Gesuhls zu sehen hat: sie, die seinen Korper unmittelbar, wie er als Körper Emdrucke geben wurde; sondern

ihn nur zu schildern hat, wie er sich in seinem Continuum spiegelt, sie kann vom Colofialischen keinen Theil des Gebrauchs machen, den die Bildhauerkunst machte. Gesetzt sie wolle den Colofius in ein Continuum unter kleine Figuren mahlen, daß ihr Unterschied sichtbar werde; wohl! dieser Unterschied ist eben so sichtbar, bei einer Proportion zwischen beiden in kleinern Räumen, als in den ungeheuresten. Der Herkules, den kleine Amors sesseln, ist in einem Migniaturgemälde, wenn seine Proportion beobachtet ist, von eben der Bedeutung, als auf einer Hufengrossen Fläche: Was braucht also das Ungeheure? es ist unnützes Geschmier.

Es wird aber mehr, als unnüt, wenn wir nur die erste Bemerkung wiederholen, daß das Wesen der Malerei die Vorstellung einer Fläche, als Fläche, mit allen sichtlichen Gegenständen sei, die dies Continuum superficiell enthält. — Eine Colopenfläche, einen Coloßenraum, Coloßengegenstände in dem Raum kann kein Auge, wie das Unsrige übersehen: es fällt also blos auf Theile bes Raums: es kann das Ganze nicht fassen: die Würkung ift verlohren. Das Gemälde ist nicht Gemälde mehr, es sind zusammengesetzte Stücke der Malerei, das Ganze ist, als obs nicht da wäre. Bei den Cologen der Skulptur trift dies nicht zu, da ist das Auge nicht Auge mehr, es ist ein Gefühl, was, wie sein ursprünglicher Sinn, gleichsam allmälich umtasten, und in dieser hohen Anstaunung den grossen Eindruck sich erfühlen will, den bei kleinerer natürlicher Proportion sein Gefühl gehabt hätte. Dieselbe Ursache, die das Uebergroße der einen Kunst erklärt, verbeuts in der andern. — Ich nehme der Abwechselung wegen noch einen Seitenweg nach Egypten.

5.

87.

Warum sind die ältesten Werke dieses Landes auch in der Bildhauerei nicht blos Colohalisch, wie ein Werk des Phidias, sondern gleichsam Übercolohalisch, wahrhaftig Riesenhaft? In

diefer Große find sie nicht blos, was jene find, Ersenungen, son bern gleichsam Ueberspannungen bes Gefuhls, bas auch im Auge, unter ihnen erliegt, und fich ins unermäßliche Dunfle verlieret? Die vorige Urfache kann also nicht allein zureichen; und die man tonst gibt, erklaren noch weniger Wenn die Alegypter, nach ihrer Miggestalt, von der Schonheit nichts wuften : wuften fie damit auch nichts, von der mahren Gröffe? musten sie deswegen auch ins Ungeheure, nicht blos ber Geftalt, sondern auch ber Sobe nach "bergehen? - Benn sie bie Dauer, die Ewigkeit in ihren Werken hebten, waren bazu nicht ihre Gebaude, ihre Tempel, ihre Pyramiden, ihre Obelisten gnug? warum auch die Bildfaulen, die baburch in die Wolfen verschwanden, und indem sie ewig senn sollten, unferntlich wurden? ja woher baburch ewig, ba eben solche Hohe, mit folder Schwere, auf fo fleiner Grundflache ben Sturg ber felben beschleunigen musten? Haben die Aegypter also so ohne Urfache gegen fich und ihren Grundfast gehandelt, ihren Werten Ewigkeit zu geben? - ich glaube nicht, und noch mehr, ich glaube aus Diejem ihrem Phanomenon, einen groffen Schritt bes Dlenfchlichen Geiftes erflaren zu können.

Wenn wir die Grosse der Erschemungen nicht unmittelbar empsinden, sondern nur nach dem Winkel, den diese in unserm Auge mahlen, muthmaassen und schließen: so sind wir in den ersten Urtheilen, ohne gnugsame Ersahrung, det allem was Erscheinung ist, Irrthumern uber die Große ausgesett — die ins Gigantische laufen mußen. Dem Kinde, das sehen sernt, kleben erst alle Gestalten im Auge: sie fangen sich an, zu entsernen, und was konnen sie senn? als — — colorirte Riesendiker. Der Blindgewesene Cheseldens sahe: er kernte unterscheiden, die Vilder vom Auge trennen, und sahe — — Riesengestalten. Wur gehen in der Dammerung, gleichsam in der Mitte zwischen stocksinstrer Racht der Ulindheit und dem Tage des Gesichts: wir können sehen, aber nicht star, nicht deutlich: wir können weder Beschassenheiten und Karben unterscheiden, noch Fernen und Zwischenräume messen unterscheiden, auf uns

zukommendes Riefengespenst, für ein furchtbares Ungeheuer Das find Frenißerfahrungen unfres körperlichen Gesichts, und wir werden sehen, auch unfrer Einbildungsfraft, unfrer Seele.

Welches find die erften Geftalten, die fich ber Seele eines Rindes einbrucken, von dem die Rede ist? Riesenfiguren, übernatürliche Ungeheuer Roch weiß die empfindende Einbildungstraft bes Unmundigen fein Maas ber Wahrheit, das blos burch ein langes Urtheil entstehet. Die ersten Einbrude liegen also noch alle gewaltsam in ihr, da sie sie nicht zu ordnen, und in den gehörigen Gesichtspunkt zuruchzustellen weiß: fie erliegt unter benselben, wie unter übergroffen Dliggestalten, und wenn die Burtung berfelben lange bauret, gewöhnet fie fich an fie, als an bas Maas ber Wahrheit. Daher tommt bei Rindern die Reigung zum Wunderbaren, und zu dem Marchenhaften, das sich so oft in Frazzen, in ein albernes Große verliert Daher, daß sie auch in Religion und Geschichte fich am meisten an dies Erstaunende und Uebermenschliche halten. Daher, baß Fabeln, hegenergahlungen und Gebichte ihr liebster Zeitvertreib sind Eltern, Erzieher, Lehrer! bas find bie Schranken, aber laffet fie nicht bie Form bes Denschlichen Geiftes werben! Dies Riesenhafte, Uebergroffe ift nothig, wenn sich das Auge offnet; aber nicht, daß sich das Auge darnach bilde, und das Maas dieser Gestalten fur den ewigen Größenstab aller Erscheinungen bes ganzen Lebens nehme Korperlich entwohnt sich bas Auge von felbst biefes Ungeheuren: Gefühl und bie übrigen Sinne treten hinzu und helfen den Zauberschleger entfernen: Die Bilber treten gurud, finden sich in ihre Schranken und bekommen Dlaas der Wahrheit In der Erziehung fen statt des Gefühls die Erfahrung eine Lehrmeisterin der Wahrheit und die Pallas, bie uns die Wolfe von den Augen nehme, und den zu nahe blendenben Trug gerftreue.

Man siehet, wie schwer bies wird, da wir uns nicht von allen Sachen, die uns durch Erzählung und Unterricht so ubergroß ins Auge fallen, durchs unmittelbare Urtheil der Erfahrung immer vergewissern können. Da bleiben manche Seelen, wenigstens in

manchen Felbern von Gegenständen, Lebenslang Swifts Monde gleich, wo sich Schattensiguren und Riesengestalten ewig umbers taumeln. Und so gut diese überstarken Eindrücke ihrem ersten Stoße nach waren, um aufzuwecken, um ewigen Ton zu geben; so hinderlich sind sie, wenn wir nicht in den Jahren unstrer zweiten Erziehung sie, bis auf jede Kleinigkeit stimmen und zurechtordnen wollen.

Mit der Kindheit ganzer Nationen gehets eben so, wie es alle Geschichten aller Bölker in allen Künsten und Wißenschaften zeigen. Die ersten Ideen von Religion und Naturerklärung: das erste Ideal ihrer Gedichte und Musik: die ersten Gesetze ihrer Staats-klugheit und ihres Umgangs: die ersten Anfänge endlich von Phislosophie und schöner Kunst, sind Uebertreibungen. Es ist die erste blendende Tasel von colorirten Figuren, die auf ihr Auge siel; einige sonderten sie los, dei einigen wurden sie verhärtet, und die kamen nie zur Erkänntniß der Wahrheit.

Nachdem also die Aegypter darauf kamen, Bildsäulen, nicht dr. blos bem Gefühl, sondern auch dem Auge zum Eindruck des Groffen darzustellen: natürlich und der Analogie aller Anfänge gemäß; sie wurden übertrieben, und Kolokalisch. Mit mehrern Bölkern haben fie ben Schritt gemein; aber zum Glück nicht mit mehrern Völkern, daß dieser Schritt der höchste und lette der Runft blieb. Andre gingen weiter und fanden das Maas der Schönheit; die Aegypter aber, dies harte und Gesetmäßige Bolk, schlug gleich die Form der Regel und der Gewohnheit auf ihre Bersuche. Berliebt in die Gebäude des Unermäßlichen gaben sies also auch ihrer Runft, und nun, da es Gesetz und Gewohnheit wurde: so blieb freilich diese Kindheit des Bolks ewig. Es ging mit ihrer Kunft, wie mit einer Religion, die in den Zeiten des Bunderbaren, Uebertriebnen, und also gleichsam in der Morgenröthe der Welt erfunden, zu bald und auf ewig Canon wird, der nicht zu ändern ift, dem man die Unfehlbarkeit zutrauet. Er wird nie geändert werden, und also immer Traum der Morgenröthe bleiben. Der Mensch, der in der Dämmerung Bäume für Gespenster

ansahe laket ihn sich nicht des Bekern versichern; besehlet ihm gar durch ein Geset, oder durch das schärfste Zeugniß, daß es Gespenster gewesen er wird sie ewig, als Gespenster glauben Wie nöthig ists also überall, immer zu untersuchen und nirgends auszuhoren, dis man nicht blos den Schein, sondern auch das Maas der Wahrheit habe.

In der Kunft fanden diese die Griechen und wir kehren zurück, um aus ihrem Koloßalischen den Schritt zur Perspektiv in der Bildhauerei zu suchen. Ein Bolf, das einmal den Weg gesunden, Statuen außer der Proportion des Gefühls blos fürs Auge zu machen, hatte die Bahn offen, sie auch für mancherlei Gesichtspunkte des Auges zu machen. Und da es in der Architektonischen Berzierung der Schauplaße, wie wir wissen, so weit gekommen war; so sind wir eben damit unmitteldar am perspektivischen Relief, und mit diesem an der eigentlichen Skulptur selbst, die sie, wie wir wissen, eden so wohl zur Berzierung anwandten. Und kannten sie sie in dieser Kunst, sollte die Malerei ohne Kanntinke davon geblieben seyn? in der sie der Zeichnung nach einsacher und leichter ist, als in der Sculptur? Man siehet, daß wenn man sie ihnen absprechen will, man wenigstens theilen, und welche es sey? bestimmen müße.

Ein nichteres ist hier nicht mein Zwed: da ich nur die Gesetze der Malerei aus ihrer Natur untersuchen wollte — und wie
viel bliebe hier noch zu sagen, um die ihr eigene ursprüngliche Gesichtsschönheit zu bestimmen, so fern sie feiner ihrer Schwestern zukommt. Ein kleine franzosische "Naturlehre der Schonheit und ihrer Reize," deren Verf, wie mich dünkt, Morelli heißt, und von der ich auch im Deutschen eine alte abscheuliche Uebersetzung gesehen, hat hier Ansangsversuche über Phänomena des Gesühls und des Gesichts gemacht, die ich aber jest nicht, als einem Auszuge nach, der mir von der Lektüre derselben ubrig ist, bei der Hand habe. Gleich- und Wohlförmigkeit sind ihr die Ursachen der Schönheit, deren Murkung im Reize der Verf. in einigen Stücken wohl zergliedert; allem eine Physische und Mathematische Optik bes Schönen überhaupt, wie ich sie wünsche, ist sein kleines durchaus nicht. Da liegt noch eine würkliche grosse **Buch** "Bigenschaft bes schönen Anscheins" im Schooße ber unentdeckten Zukunft, die sich so auf Mathematik und Physik stützen wird, wie die Schönheitslehre der Gedanken auf Logik und Sprache. Ich weißage nicht aufs Gerathewohl ihr Daseyn, weil etwa Baum= garten und Boden vom Aefthetischen und Poetischen Licht und Schatten geschrieben haben: benn wer die Schriften dieser Berf. kennet, weiß, daß sie blos einen entlehnten bildlichen Begrif abhandeln. Ich rede von keinem solchen, sondern da ganz eigentlich gesprochen, die sichtbare Schönheit doch nichts als Erscheinung ist: so gibts auch eine völlige grosse Wissenschaft bieser Erscheinung, eine Aesthetische Phänomenologie, die auf einen zweiten Lambert wartet.

Mich bünkt, wir Deutschen wären bazu die nächsten, da wir außer der Genauigkeit unsrer Analyse, zu der wir selbst unsre Sprache und Styl gewöhnt, Theorien über einzelne Künste bes Sichtbarschönen haben, die unsere Nachbarn uns beneiben. seit Plato, wie Winkelmann sagt, vom Schönen nicht mit ber Empfindung desselben geschrieben worden: so sind die Schriften desselben, nicht nach einem flüchtigen Uebersehen, sondern gleichsam im lebendigen Händegefühl ber Bilbschönheiten verfaßet worden. Seine erste Produktion von ber Nachahmung, ist mit ber reichsten Salbung und gleichsam in ber aufwachenden Morgenröthe seiner Empfindung gebildet: diese und sein Sendschreiben von der Empfindung bes Schönen selbst und das Wesentliche seiner Kunftgeschichte ift eine Grube voll Goldabern zum Schatz ber ganzen Aefthetik. Wenn er zu allgemein spricht, so barf man nur sein Urtheil auf die Kunst desselben und seinen Gesichts= punkt einschränken, der vorzüglich Sculptur ist, um es zu lieben, und eben dasselbe gilt vielleicht vom Platonischen Theile ber Mengsischen Originalschrift. Am meisten aber hätte ich zu sagen, wenn ich die Beiträge zählen wollte, die in den Hagebornschen Betrachtungen über bie Malerei zur allgemeinen Aefthetit die reichste Malerische Philosophie — doch es ist jest Modeton, von Schriften der Aunst allgemeinhin zu reden, und von lauter Hagedorns, de Peles, Felibiens, Lairessen, Hogarths und Bardons zu traufeln. Niedel hat auch bei den Malerischten Ideen seiner Theorie diese Dichterische Malereilehre, diese reiche Malerische Philosophie, die ein Schap für Deutschland ist, nicht gefannt, und Klop bei allen seinen Unfuhrungen derselben ist nicht werth, sie zu lesen

maps J. Kally . 8, 108 8

6.

Wie verschieben sinde ich den Pallast der Acsthetis des Gehörs gegen die Philosophie des Sichtbarschönen? Nicht minder, als Auge und Ohr, Ton und Farbe, Raum und Zeit verschieden senn dorsten. Das Schöne des Auges ist fälter, mehr vor uns, leichter aus einander zu sehen, und bleibt ewig da, um sich sinden zu lassen; die Wollust der Tontunst liegt tief in uns verborgen: sie würkt in der Berauschung: sie verschwindet und läßt eine so kurze Spur nach, als das Schiff im Meer und der Pseil in der Lust, und der Gedanke in der Seele Kannst du also, o Philosoph, dein Inneres Gesuhl außen vor dich sehen, und den untheilbaren Ton wie eine Farbe zeigliedern: kannst du suhlen und zugleich denken, und das vorübersliegende Moment erhaschen und zur Ewigkeit sieren - so rede! so schaffe eine Wissenschaft, die noch im Schoosse der Empsindung liegt!

So haben wir nicht Wißenschaften über die Tonkunft? Wer follte bas nicht wissen? Die Eulers, und d'Alemberts und Dide- 96 rots und Mersenne und Gravesande und Sauveurs haben die Physische und Mathematische Musik zu einer Vollkommenheit gebracht, zu der nur die Optik der Farben hat gelangen konnen Man hat die verschiedne Zahl der Vibrationen einer Saite nach Länge, Stärke und Gewicht, und daraus die Tone, und daraus die Verhaltnisse zwischen den Tönen, und daraus die Harmonie und daraus die Romposition nach Regeln dis in die Algebra hine iderechnet; in allem, was am Tone gleichsam Physische Qualität und Mathematische Quantitat ist, ist die Atustis sast vollsommen. — Auf der andern Seite, wer kennet nicht die vortrestichen Praktischen Anweisungen zu den Künsten des Ochors, die insonderheit Deutsche sast zu eben der Hohe in ihrer Unt gedracht haben. Welcher Liebhaber und Kenner kennet nicht Luanzens Flote und Bachs Klavier und Mozarts Violinschule und Agrisola's Singetunst als Meistertheorien ihrer Instrumente, die unsere Nachdarn kaum haben? Die beiden Enden des Wissenschaftlichen in der Tonkunst, der Abstrakteste oben und der Praktische Iheil unten sind also volksommen; ist nichts in der Mitte? Mich dunkt ja! und wenn wir nur nicht in dieser grossen leeren Kitte eben den ungebildeten Theil sanden, den wir such weiten

Physik und Mathematik, wie unterscheiben und bestimmen sie die Ione? Aus den Schwingungen der Saite in einer gegebnen Zeit, nach Proportion des spannenden Gewichts, des Körperlichen Inhalts und der Lange der Saite. Und was ists, was aus diesen Verhältnisen im Ione selbst berechnet wird? Nichts als selbst Verhältnise, Höhen und Tiesen, Starke und Schwache, Intervalten, Oleich und Ungleichzeitiges is swas aus diesen den Verhältnise, die in den Abskenschaften, für die sie gehören gnug sind, um in ihnen den Ion zu erkennen, und aus diesen Ranntnisen Folgen abzusenten, die aber, wie wir sehen wollen, sur die Lesthetit der Ione durchaus nichts sind. Sie erklären nichts vom einfachen Ione selbst; nichts von der Energie deiselben aufs Gehör; nichts von der Anmuth derselben, einzeln und in der Kalge; von altem Nichts. Es gibt also mit ihnen noch kein Jota zur Philosophie des Tonartig Schönen.

Ich fage, sie erklaren nichts vom Tone. Denn wofür nimmt diesen die Physit? Für einen Schall aus den Schwingungen eines Morpers, den sie äußerlich, als einen körperlichen Effest in Beziehung auf lauter Korper, auf Saite, auf Luft, auf die Schläge

des Inmpanum im Ohr, auf lauter Physische Objekte, Physisch erkläret. Weiß ich dadurch etwas vom Tone des Aesthetischen Gesuhls selbst? Nichts. In dem Körper, der ihn erregt, in dem Medium der Luft, die ihn fortwirdelt, in dem äußerlichen Ohre, das ihn empfängt und lautert, ist er Schall, eine bewegte Luft welle, ein Körper. Wie er nun aber das Einsache, gleichsam der hördare Punkt wird, den ich in meinem Junern empfinde, den ich Ion nenne und vom Schalle so deutlich unterscheide, weiß ich das? und ist dieser einsache suhlbare Ton ein Gegenstand der Physis? so wenig als der Mathematische Punkt Sie kann ihn nicht untersuchen, nicht erklaren, nicht nupen: sie weiß nichts von ihm.

Und die Mathematik eben so wenig Diese nimmt ihn fur ben Unterschied zwischen ben Schwingungen eines Rorpers, in bem Raume, in der Zeit: sie nimmt ihn also als Quantitat, als ein abstrattes Ganges, das Theile hat. Lerne ich dabei etwas, was seine Qualitat sen? Nichts Die erste Schwingung ber Saite gibt schon den gangen Ton, der auf das Ohr wurft, und alle folgenden Schwingungen thun nichts, als ihn unterhalten, nichts, als ihn jedes Moment durch einen wiederholten Schlag ber Luft erneuren. Wie? die Succession Dieser Schläge, die Quantitat Dieser homogenen Erneurungen ist die Ton? Kann sie, als solche, etwas vom Ersten, Innern, Ginfachen beffelben erflaren? Beiß ich, was ein Korper sei, wenn man mir sagt: er burchlauft so viel Raum in so viel Zeit: und weiß ich, was ein Ton fer, wenn ich weiß: er macht so viel Schwingungen in Einer Setunde? Alle Sensationen aller Sinne geschehen burch eine Wiederholung von Schlagen; bes Lichts im Auge, ber Geruchausfluße im Geruch, ber Luftschwingungen im Ohre — biefe Wiederholung von Schlägen aber erflart die je die ursprungliche Sensation eines Sinnes? Gilt he nicht in allen Sinnen so viel, als ob sie nur ein Einziger fortgesetzter Stog mare? und wenn ich in biefem nur die Fortfetung ihrem abstraften Begriffe nach, tenne; weiß ich etwas mehr, als eine Quantitat? Ich fenne bie Sensation nur, als ein Ganges, bas Theile hat, und weiß, wie sich biese Theile unter fich verhalten;

weiß z E. wie sich in einem Lichtstrale die rothe gegen die grune Farbe bricht; wie in einem Schalle diese Saite gegen eine andre Schwingungen macht — weiß also ein abstrahirtes Verhaltniß der Folgemomente: weiß ich damit aber das Geringste vom Einsachen ersten Oloment, dem alle folgenden gleichartig sind? so wenig vom ersten, als vom letzen. Ich kenne Succession, aber kein einsaches inners Voment der Succession; abstrahirend von Verhältnißen, geweiß der Mathematiker also von dem, was Ton ist, so wenig, als der Naturlehrer.

Roch weniger bekummern sich beibe, wie Ion als Ion auf Richt der Physiter, der ihn blos als Schall fennet. Der verfolgt ihn von Gaite burch bie Luft, von Luft jum Ohr, burch alle Gehorgange des Chrs zur Rerve; aber noch immer als Schall Wie will er also wißen, wie die Nerve von dem, was nicht mehr Echall, was nur einfacher Ton ift, getroffen wird? wie Diefer in die Geele wurft, und fie bewegt? Wenn erforicht ber Naturlehrer, was nicht mehr Korper, was gleichsam Dathematischer 92 Buntt ift? und wie fann ers in feiner Burfung erforschen? und in der verschiednen angenehmen und unangenehmen Wurfung, die wir in unserm Innern fühlen? - Daß der Mathematifer, der ben Ton blos als Berhaltnig tennet, bies eben fo wenig fann, wird noch offenbarer. 3ch will noch vor ber hand bem Berhaltniße der Tone unter sich in der Harmonie und Harmonischen Melodie to viel Araft auf die Seele zuschreiben, als man will: ich will mir Diese, als eine Mathematik verständige gedenken, die in der Mitte bes Gehrens fitt, um lauter Berhaltniße zu gablen, zu berechnen, und fich daran fo innig zu vergnugen, als Newton bei neuen Acquationen; fo dunkt mich boch, es tann unwiedersprechlich bewiesen werben, bag Berhaltniß bie erste Grundquelle bes Bergnugens in ben Tonen nicht fenn, und bag baraus aufe erfte Gefuhl ber Wurfung nichts erflärt merben tonne Der Beweis ist leicht, und die Folgen wichtig.

Dhr, als Dhr fühlt fo wenig ein Berhaltniß, als bas Auge eine Entfernung unmittelbar siehet, und ber Geruch eine

Flache fuhlet Laßet einen Ton, ben verseinerten und gleichsam einsach gemachten Stoß der Lustwelle zu ihm dringen; was suhlt es in ihm für Verhältniße? Reine! Und doch suhlet es im ersten Momente, abstrahirt von allen Folgetonen, die ursprungliche einsache Macht einer einzelnen unmittelbaren Sensation. Und doch kann ein solcher Ton, ohne Verbindung und Folge, uns so ties erschüttern, so innig rühren, so gewaltsam bewegen, das dies Eine Erste Moment der Empfindung, dieser einsache Accent der Musik an innerer Maße mehr ist, als das Produkt aller Empfindungen, aus allen Verhältnißen, allen Harmonien eines großen langen Stücks? Menschen, die inniges Gesuhl für die Russe haben, ihr werdet weiner Ersahrung beistimmen, oder ihr seib gar nicht zum Gesühl derselben geschaffen — was aber ist in diesem einsachen Moment der Empfindung für Verhältniß?

Berhaltniß in ben Beitonen, fagt Rameau, Die man insonderheit bei einer groben Saite bem haupttone nachschallen horet, und die seinen großern vollkommenen Afford ausmachen Man weiß, daß Rameau auf diese Erfahrung alle seine Barmonic, und fein Erflarer b'Alembert fein ganges Suftem von Dlufit gebauet hat. Nun gehts uns hier nicht an, aus welchem Grundfape man alle hauptgesetze ber Musik erklären und hervormalgen fonne; noch ob der Rameausche, wie ich sehr zweifle, der erfte Grundsat sen; aber bas ift gewiß, bag biefer bie Würfung ber Mufif auf die Seele gar nicht erflare, daß man aus ihm, wie boch sein Erfinder will, alle verschiedne Wurfungen nichts minder, als einsehen fonne, turg! bag er von biefer Seite gar fein Grund fat fei. Läge in ihm auch alle Proportion, die Rameau zu fin ben glaubt und d'Alembert nicht findet: jo erklärte sie hier aufs erste Moment ber Sensation nichts. Die harmonischen Tone sind Nachklänge, und was thun fie zur ersten Intonation des Bergnu gens oder Migvergnugens? Zudem, woher fame es, bag einzelne Tone, die alle dieselben Nachtlange haben, nicht auch alle gleich gefallen? nicht auch allen gleich gefallen? nicht auch Allen gleich ftart gefallen? nicht auch auf Ginerlei Urt in einer Gattung

ber Empfindung gefallen? woher daß einige mit denselben Nach-Klängen, ihrem ersten Antone nach, völlig widrig sepn können? und benn überhaupt, was kann doch ein bloß Verhältniß in ber Sen= sation erklären, das erft späte, kalte, eine von der Sensation ganz verschiedne Folge berselben ist? Das erste Moment ber Empfindung ist so untheilbar, als der Ton, den es würfte, was wollen hier 92 .... spätere Rachklänge sagen?

Lebhaftigkeit des Moments ists also vielleicht, die das Vergnügen erklärt, wenn nehmlich die Sensation nicht gar zu stark und also betäubend, und also unangenehm; auch nicht gar zu schwach, sondern im rechten Grad ber Beschäftigung und also veranügend ift. Diese Erklärungsart ist ein Zweig aus der Sulzer= schen Theorie angenehmer Empfindungen, die aber hier, so wie überhaupt die ganze Theorie dieses Philosophen, nicht so wohl die Art, als die Schranken der Empfindung und also alles nur negativ erkläret. Sie sagt nicht, woher z. E. abstrahirt von Stärke ober Schwäche, die völlig etwas anders find, mir dieser Ton gleich= sam seinem Wesen nach, (so fern es der Franzose timbre nennet), angenehm ober widrig ist, woher zween in Einem Maasse der Leb= haftigkeit gerade auf die entgegengesetzte Art erschüttern? woher bei aween Menschen, von gleicher Stärke ber Sinnlichkeit, Ein Ton in Absicht seiner Art den entgegengesetztesten Eindruck machen, und auch bei einer angenommenen Hauptibee best Bergnügens Gin Ton bei Zween, zween verschiedne und beibe doch angenehme Empfindungen erregen kann? Erklärt Sulzers Grund Etwas von alle Dem? erklärt er Etwas in ber Art ber Empfindung? so wenig als Maas je Art erklären, ober Quantität und Qualität einerlei seyn kann.

Rach so mißlungenen Versuchen also, um den Grund zu finden, warum ein Ton gefalle ober nicht: sollte es nicht besser seyn, die Frage ganz aufzugeben? sie für unnüt, unerklärlich und für eine Rlippe zu halten, an der so Biele gescheitert wären, und ewig scheitern würden? D'Alembert thut bies mit einer spröben bestimmten Mine, und hat als Mathematiker Recht es zu thun.

In ber Mathematik wird die Aussundung bieses Grundes nie von Folgen jenn, ba diese nur immer Quantitat und Berhaltnig der Tone gegen einander braucht und berechnet. Für den Mathematifer als solchen, wird sie auch immer eine Rlippe bleiben; denn so bald es gewiß ift, daß Ohr, ale Ohr fein Berhaltnig 9% empfinden tann, und doch im erften Moment ber Genfation, im simpeln Wohllaut, Die Bafis aller Dufif liegt: so muß unwiedersprechtich folgen, baß uberhaupt tein Grundfag möglich fen, aus Berhaltnigen und Propor tionen bas mahre, erste, uriprungliche Vergnugen bes Ohrs zu erklaren. Und wenn nun die ganze Rraft der Plufik nur eigentlich aus lauter solchen einzelnen, ersten Momenten bestehen kann, jo wie ein Morper nicht anders, als in einfachen Monaden; wenn es wahr ift, daß ein Aggregat von Tonen nicht konne erkannt und erklart werden, wenn die materiellen Bestandtheile des Aggregats nicht tennbar, nicht erklärlich find: fo wird es immer die naturliche Folge bleiben, daß aus Berhaltnigen und Proportionen fich burchaus bas Befen, Die Art und Die Burtung ber Dlufit nicht erklären laße, und wer ben Ton blos als Berhaltniß benft, wer ju ber gludlichen Juhllosigfeit gefommen ift, um ihn sich blos, als folden denken zu konnen; der hat Recht, wenn er Wifr. D'Alembert glaubt und folget.

Der eigentliche Physiter ist in eben dem Falle. Ohne daß ich eine Metaphysische Hypothese im Vorrath hätte, um durch sie die Physis zernichten zu wollen, ists offenbar, daß alle außern Schraubengange und selbst das Tympanum im Ohr nicht eigentlich das Wertzeug der Empfindung seyn konnen. Sie sind da, den Schall zu reinigen, zu verstarten, zu modificiren; sie sind die kleine Welt, die aus dem, was disher blosses Geräusch, blosse Lust undulation war, den Ion nur erst zubereiten und gleichsam schnieden: sie sind, was häute und Saste im Auge sind, die das Bild brechen und in eine kleinere Welt schaffen, es nicht aber in sich halten und erklaren. Was also der Physister aus diesen horwert.

wugen erklaren kann, ist Nichts, als was er in der grossen dußern Welt im Grossen vor sich sindet: Mörper, Schall. Von diesem kann er Starke und Schwäche, Langsamkeit und Geschwindigkeit erklaren; aber noch immer als Schall, als Körper. So bald aus dem Korper, dem Schalle, eine einfache Linie, der Ton, geworden: so verschwindet er ihm tief in die Seele, und er kann nicht von ihm, was man hier will, Innigseit, Art, Verschiedenheit, Wohl gesulligkeit erklaren, so wenig sich das Geheimniß des Sehens und traend eines andern Sinnes disher noch vom Naturforscher als solchem, erklaren laßt. Hier kommts auf ein inneres, einfaches, wurtsames Gesuhl an: der Physiker weiß nur von äußeren, zus sammengebesten Erscheinungen und von Bewegungen durch ihre Folgen

Dag wir doch also ja nicht Mathematische und Physische Musiten fur bas halten, was wir suchen! Ronnen biese Erfahrungen und Berechnungen enthalten, die für uns find wohl! und ohne diese mußen wir nie schließen; aber auch gewiß es nicht bei ihnen bewenden laffen, sondern die Erfahrungen weiter tragen, in das Innere unfrer Empfindung, und die Berechnungen zu vergeffen wißen, wenn nur diese sprechen foll Laget uns nur Borarbeiten erwarten, und uns auch darauf gefaßt machen, daß immer ber Borarbeiter feinen Schritt uber die Grengen gewagt haben mag und alio im Jrrthum ausgeschweift ift. Das unentbedte Land, was wir fuchen, ift tem Dietaphyfisches Wortgeschwät: es ift innere Physit des Geistes, eine fruchtbare und nupliche Gegend in der Seelentehre bes Schonen, von welcher man viele neue Erbftriche wird übersehen konnen, wenn erst Bemerkungen und richtige Edluge uns in diese gebracht haben. 3ch lege zwien leichte Sape gum Grunde,

Schall und Ion sind in Absicht auf den ersten Grund der Physischen Entstehung sich gleich; denn beide werden in Clastischen Rorpern, durch Schwingung ihrer Theile. Jedes In strument im Ganzen erregt, gibt einen Schall, saut und vermischt, in dem alle Idne schlummern: so antwortet Mavier und Laute

auf einen undeutlichen Laut, der es trift, eben so undeutlich; mit der ganzen Polytome, die in ihm schlaft, mit einem Schalle Laßet diesem Instrument nahe, ein einzelner heller Ton tonen: so wird in ihm nichts als dieser Ton antworten. Laßet zween Tone ruffen, zween werden antworten, und so herauf die sich viele Tone ver mischen und der confuse Schall ist wieder da Es hindert also nichts, diesen, als eine Maße vieler Tone, als einen aus Bielen zusammengesetzen Korper zu betrachten: das ist Erste Bemerkung, die durch Physische Versuche bestatigt wird.

Laget une gleich eine Unwendung auf die Aefthetif machen. Es ist Erfahrung, baß gewiße einfache Tone, unabhangig von Bobe und Tiefe, von Starfe und Schwache, von Lange und Rurge, ihrer innern Art nach, verschiedne Eindrude auf uns machen. Der eine trift uns gleichsam glatter und beller; ein andrer rauber und finftrer Der eine scheint unfre Rerve aufzuweden und gu erheben; ber andre niederzuschmiegen und einzuschlafern Der eine strengt sie zum Staunen an; ein andrer ichmelst sie in fanftes Gefuhl hin - Dies ift Erfahrung, und fic foll uns Grund jas werden Wenn aber nun jemand nicht feine Empfindbarkeit gnug hatte, um diesen gang verschiednen Eindruck einzelner Tone ju unterscheiben, auf dem hier doch Alles beruhet: wenn er ihn deßhalb gar laugnen wollte fo ift noch immer ein Mittel ihn ju belehren. Du, der du von Nichts als von Starfe und Schwäche, von Gobe und Tiefe ber Tone einen Begrif haft: gib Acht, ob der Schall einer Flote und einer Challmei, einer Laute und Beige, einer Trompete und eines Rachthorns auch in der Bermischung aller Tone, wo von femer Starfe und Schwäche, von femer Sobe und Tiefe die Nede fenn tann, noch Einertei Urt und gleichfam Eine specifische Masse bes Manges habe? ob jeder diejer gangen Schalle gleiche Eburtung auf Deine Empfindbarteit habe? Und wenn bies nicht ist, wenn es Rorper gibt, in denen bald eigentlicher Schall und Wiederschall schlaft; andre, in benen ein weinendes Adzen und Gewinsel schlummert, andre, in die ein feufgenber Liebesgott ber Sehnsucht und ber Rlage eingeschloßen ift

great to M

wenn es Inftrumente gibt, beren Eins bem Schalle bes Gangen nach heulet, bas andre schreiet, bas britte tonet, bas vierte ein leifes Wellengetoje, bas fünfte ein Rollen der Tone formiret wenn ferner jeder dieser Schalle eine eigne Beziehung auf unfre Empfindbarteit hat: bei diesem fühlen mir nichts, bei jenem fahren wir auf, bei einem andern gittern und schaubern wir burch: biefer schlafert uns ein: jener erhitt uns zur Tapferkeit und zum Born: ein britter ichmelzt uns jum Erbarmen, zum Mitleid, zur Liebe bin: Dies fticht, Dies freischt ins Dhr, Dies fließt fanft in uns - wo fann ich zu allem Worte finden? wer ist ber Taube, ber Diese Berichiebenheit von Schallen nicht fuhlen tonnte? und fann er die fuhlen, jo muß er auch eine einzelne Verschieben heit einzelner Tone jugeben, Die felbst in Giner Stuffe ber Hohe in Einem Grabe ber Starle wesentlich anders senn, und so wenig zu vergleichen fenn konnen, als Hart mit Weich, Sanft unt Rauh, Sohl unt Boll u f w Gibt ers bei gangen Echallen ju; ber Schall ift nichts anders, als ein buntles Aggregat der Tone: so muß es auch bei diesen, und zwar bei biefen eigentlich und ursprunglich statt finden, weil sie bas Weientliche des Schalles find Gibts eine Rraft der Korper als Aggregate, die nicht aus den Araften ihrer einfachen Bestandtheile entipringe? Gibts eine verschiedne Art und Rraft ber Echalle, als Echalle, die nicht aus ben verschiednen Mraften ber Tone herrühre?

Schall ist also eine körperliche Dase von Tönen: Tone sind seine einsachen frästigen Momente - was folgt hieraus weiter? Ich halte mich noch erst mehr daran, die Schluße art zu sichen, als Schluße zu geben. Es folgt daraus, daß ein Menschenzeschlecht, ein Bolf, ein Zeitalter, das nicht Feinheit gnug hat, um die ersten Momente des Adohllauts zu untersuchen, sich freilich an die Schalle halten umße, um sene zu erkennen; daß es aber auch das, was in den Schällen blos Aggregation ist, nicht mit dem Wesen der einfachen Momente vermischen muße Von senem habe ich ein Beispiel gegeben; von diesem

wirds noch nöthiger Rameau nimmt eine grobe Saite und a schlagt barauf; die Saite ist noch so grob und wenig Clastisch, daß sie ihrem Hauptton hinten nach Nachtone gibt. Sie ist also das Mittel zwischen Schall und Ton: sie gibt nicht so eine con fuse Plenge von Tonen, daß ihr Laut ein Geräusch; sie ist aber auch nicht so fein und so gespannt, daß ihr Laut einfacher Gilberton senn könnte – was folgt baraus? bei Rameau und d'Alems bert sehr vieles; bei mir zur Erklärung des Ersten Moments im Wohllaute nichts: benn hier ist kein reines erstes Moment. Rameausche Grundharmonie ift ein dunkler Begrif vieler solcher Ersten Momente zusammen, ber also eine Zusammensegung fur bas Wejen, und was Nichts, als Ueberbleibsel des Schalles ift, fur den ersten Bestandtheil der Musik nimmt. Alle Körper bringen im Schall alle Tone hervor, Die sie geben konnen, so wie ein gespanntes Seil alle seine Theile hinunter zittert; daß unser Ohr nur einige diefer Tone, die mit ihm harmonisch find, aufnimmt, fo wie das Rlavier nur auf den ihm harmonischen Ton antwortet, daß es die dazwischen liegenden unharmonischen oder zu schnellen Imischenraume vorbeilaßt, und sich auf die entserntern, ihm homo genen Tone mit mehrerer Bemerkjamkeit wirft; was ist dies anders, als die erneuerte Frage: warum find in einem Schall, in einer Maße von Tonen, einige harmonisch, andre nicht? Und ist diese Erfahrung also Grundsat der gangen Dlufit? Go, daß tein ein seitigerer vielmehr gefunden werden konnte. Er nimmt harmonie fur Grundbegrif, oder mas einerlei ift, Zusammensenung zu einem 'Schalle fur wesentliches Moment des Tons an. Er fann sich also auch nicht weiter, als auf Regeln ber Busammensetzung zu Schallen, d. i auf harmonie erftreden: und also nichts weiter, als Berhaltniße suchen und finden: und weiß also vom Wesentlichen der Musit, von ursprunglichem Ton und aller Melodie nichts Er ift aus der halben Dunkelheit des Schalles geboren, und da er diese fur das Wesen der Tonkunft nahm, so tann er sich auch nur auf halbbuntle Schalle, auf Harmonien erstreden. Laget uns also unfre zweite Bemertung fichern: Schall und Ion ift nicht

99

Einerlei: jener ist nur eine dunkle Form der Composition, dieser das Wesen der Tonkunst. Und mit diesen beiben Grundsätzen versehen, wollen wir uns auf den Weg machen, um den Nathematischen und Physischen Verwirrungen zu entsehen.

7.

Shall ift eine körperliche Masse von Tönen, in ber diese die wesentlichen Elemente sind: so verschieden also die Raffen ihrer Art nach seyn können, so verschieden müßen auch die Elemente der Massen seyn in Absicht der Art ihrer Empfin= Alle Clastischen Körper tönen; nicht alle sind für uns auf emerlei Weise empfindbar: so muß es auch unter den Momenten einzelner Töne eben so viel verschiedne Klassen geben, als es in ihren Summen gab — und zwar verschiedne Klassen nicht in Absicht auf Höhe und Tiefe, wie sie Euler ausgezählt hat, noch auch auf Stärke und Schwäche, wie sie sich eben damit auszählen, sonbern auf Empfindbarkeit der Beschaffenheit und Diese Beschaffenheit ift zuerst widrig und angenehm: und benn gibts unter jeder dieser Hauptgattungen so viel Unterklaßen, als es widrige und angenehme Gefühle in uns gibt. Jedes dersel= ben muß sich aus einem Ton, ober aus einer Mischung von Tönen erregen laffen und es endlich so viel Arten der Töne und Schälle geben, als es braucht, um alle Empfindungen in uns zu erregen. Die Schlüße folgen aus einander, und wenn der Aefthetiker für biesen Sinn sich die Mühe geben will, Ohr und Auge, Ton und Farbe, Schall und Lichtstrom, Tonempfindung und Bildidee mit einander zu vergleichen, so wird er durch die Analogie mit diesem Närern Sinne auf jedem Schritte Bestätigung sinden.

Ich nehme also diese innige Tonverschiebenheit an; woher läßt sie sich erklären? Nicht, wie gesagt, aus Höhe und Tiese, aus Stärke und Schwäche der Töne; denn abstrahirt von diesen äußert sie sich doch, wenn nicht in Tönen so in ihrem Aggregat, den

Schallen bemerkbar. Roch weniger, aus Verhältniß und Proportion als solcher; benn diese kann blos bei der Quantitat des
Banzen, nicht bei der Qualitat eines einzelnen Moments statt sinden, wie wir weiter hin sehen wollen. Noch auch aus der blossen
Veränderung des Zustandes unsrer Seele: denn bei gewisen Tönen
und Schällen ist sie auch selbst im entgegengesetzteten Zustande
der Seele noch dieselbe. Woher kame sie denn? – Schall ist
ein Aggregat von Tönen So wie nun beim Wiederschalle eines
Klaviers nur innner der Ton antwortet, der gefragt wird, und die
andern, wenigstens fur uns unhordar schlummern: so wie in einer
groben Saite, die alle Intervallen von Tönen durchbedt, sich nur
die harmonischen hören lassen; so muß diese Analogie aufs Ohr
angewandt, auch Ursache von der verschiednen Empfindbarteit der Töne in uns geben.

Wir gehen die Schraubengange und das Tympanum des Ohrs vorbei, Organe, die nur da find, den Schall zu verfeinern, und ba treffen wir ein Saitenspiel von Gehörsibern an, die in Bahl, in Lage, in Verhaltniß gegen einander, in Länge verschieden, gleich sam auf den modificirten Schall warten. Warum war eine Nerve nicht zureichend? warum find nicht alle Fibern in gleicher Starke ba? warum find fie in verschiedne Reihen und Entfernungen geordnet? Rann, wie sie jest bahin gelagert sind, jeder Ton, jede und jede in gleichem Dlaafie und Berhaltnig und jede auf Eine 21rt treffen? Man muste nicht die Struktur des Ohrs und die Bewegung des Schalles kennen, um das zu behaupten, und fo sind wir an der Schwelle der Erklarung. In der Verichiedenheit ber Nervenäste des Gehors muß auch die wesentliche specifische Berichiedenheit der Tone und Tonmagen, das ist, der Schalle liegen, so fern sie der Qualitat nach, der Grund des Mufikalischen Bohl ober Uebellauts ift Go weit ftarker und inniger bie Empfindung biefer verschiednen Qualitat im Ohr, als im Auge ift: so weit klaver muß sich bieser Beweis in ben Gehorfibern machen laffen, als in ben Nerven bes Auges, bie boch auch als Saitenspiele für bie Farben betrachtet werben.

Der Schall, als Körper, ober sein Element, der Ton, als Linie, trift also seine Saite im Spiele des Gehörs; in dieser oder jener Richtung? homogen, oder nicht? darauf beruhet das Wisdrige oder gleichsam Glatte des Tons. Widrig ist der, der in seine Nerve in einer so ungleichartigen Richtung hineinzittert, daß alle Fasern gegen einander in eine so widernatürliche Bewegung gerathen, als wenn die Nerve zerspringen wollte. Denn entsteht ein stechendes, ein zerreißendes Gefühl, oder wie es uns weiter vorkomme. Mich dünkt, alle diese widrige Gefühle ließen sich durch unregelmäßige Linien, jedes nach seiner Art, ausdrücken, an denen sich die Rathematik intensiver Größen weithin verssuchen könnte; von dieser grossen, schweren Wißenschaft aber ist noch wenig mehr, als der erste Begrif geliesert.

Angenehm ist der Ton, der die Nerve in ihren Fasern homogen und also harmonisch berührt, und durchwallet; offenbar also hat diese Annehmlichkeit zwo Hauptarten. Die Nerve wird homogen angestrengt, und die Fibern auf einmal mehr gespansnet; oder sie wird erschlaffet, und die Fibern sließen allmählich, wie in eine sanste Auslösung über. Jenes ist dem Gefühl gleicheartig, was wir in der Seele Gefühl des Erhabnen nennen; das letzte ist Gefühl des Schönen, Wohllust. Sehet daraus entspringt die Haupteintheilung der Nusik in harte und weiche Schälle, Tone und Tonarten — und dies zeigt die Analogie des ganzen allgemeinen Gefühls in Körper und Seele, so wie sich in ihm alle Reigungen und Leidenschaften offenbaren.

Wir haben einen Brittischen Ersahrungsphilosophen, der diese zwei Gefühle dis tief in unsre Natur und gleichsam auf das Faserngewebe, das unmittelbar die Seele umgibt verfolgt, und überall das Erhadne auf ein Gefühl der Anstrengung, das Schöne auf eine sanste Erschlaffung der Nerven zurückleitet — es ist Burke, der Berf. der Philosophischen Untersuchung des Schönen und Erhadnen, den uns Moses bekannt gemacht und Lesing nur zu lange versprochen hat. Ich lase ihm die Paarung seiner beiden Gefühle mit den Trieben des Selbstgefühls

und der gesellschaftlichen Reigungen: ich lake ihm seine qualitates occultas von Begriffen, die fich aus einem intellettuellern Gefichtspunkte freilich nicht mehr rektisieiren lassen: ich lase ihm alles, was Inftem ift. Aber die eigentlichen Erfahrungen in ihm find würkliche Entdeckungen, wo man bisweilen, wie durch einen innern Schauber, wie durch ein inniges Bewußtsenn Wahrheit fuhlt Es find Entdeckungen in einer so bunkeln Gegend, die fich gemeinen Augen von fern, wie eine mit Wolfen bebedte Zaubergegend zeigt, und die, da er die Wolke durchschifft, ein bluhendes Land wird, eine Jusel Mabera in ihrer Entbedung Rur Schabe, bag Burte feine Erfahrungen des allgemeinen Gefuhls nicht in ihre dünnern Fäden feinerer und speciellerer Gefuhle verfolgen konnte! Schade, daß er nicht Musik und überhaupt nicht kunstliche Erfahrung gnug befaß, um über biefe reflectirten Rrafte diefelben Erfahrungen anzustellen! Schade endlich, daß es fast nicht, ohne ein Quader von Empfindung zu werben, möglich ist, jede Bucht jedes Eindruck, jede Urt der Nervenschwingung, jede Mittheilung und Fortpflangung der Gefühle, die gleichsam von Nerve zu Nerve rauschen, zu ichähen, und die ganze Zusammenblattrung vieler Fibern zu Einer Hauptgattung bes Gefühls zu zergliebern. Wie viel neue, seine Erfahrungen würde das geben, deren jede eine Produktion der Wurkung des Schonen, und eine fruchtbare Wahr heit der Aesthetif mare! Wie viel murben wir auch auf Burfens Wege über bas Webor haben? Jest bemerkt er nur meiftens die flarern Eigenschaften ber Dinge, Die fich bemerken, Die fich aus einander fegen laffen: jest beichaftigt ihn meiftens ein allgemeines Befuhl, ohne die specifischen Arten beffelben eigentlich zu ergründen: jest endlich sind seine Objekte der Erfahrung nach meistens aus der groffen roben Natur — Dunkelheit und Belle, Macht und Privation, Rleinheit, Gröffe, Unenblichkeit, Licht und Farbe, Bitterfeit und Geruch, Schall, Laut, Gefchrei -- bas find jest seine liebsten meisten Wegenstande, ohne baß er auf bie zubereitetern Rachahmungen ber Runfte merkte Mus tiefen, wilden hainen ber Hatur hat der Brutte also seinen Lorbeer gebrochen:

dus stellen Anhohen hat er ihn erstrebet; die Blumenkränze aus den ebnern Gegenden der verschönerten Natur — genauere, sorgiamere Deutsche! die warten noch auf ihre Lieblinge, und da hangt auch noch ein Kranz sür den Philosophen des Wohllauts! Burke gestand, daß er nicht Ohr genug hatte, um diesen zu zersalledern, und wagte sich also nicht daran; der Gehörlose solge ianem beschenden Beispiele, der Empfindende Kenner aber dem Vortum desselben auf der Hauptbahn, wo er Spur gebrochen —

Nach diefen erften Schritten, Die mancherlei Unnuth in ben Ionen zu erklaren: ware man nahe bran, um jeder Gefuhlsart aleichiam ihre Wegend in der Seele einzumegen, wo fie in diefer oder einer andern Empfindung sich ausbreitet Da ist der Weg jur Pathetil aller einfachen Mufitalischen Accente, wie mit gewißen Tonen, und mit gewißen Erregungen bes Wehirns auch gewiße Empfindungen der Seele wiederkommen: wie es alfo gewiße Echalle fur gewiße Buftanbe bes Gemuthe, und überhaupt ane Materielle Seele gebe, beren außeres Gewebe von Berührungsvunkten nicht gang ber Nachforschung verschwände. Welche Ausfichten von hieraus in die mancherlei Grangen und Angrangungen der Leidenschaften, wie ber Schalle und Tone! Da fabe man, wie Drndens Timotheus von Affest zu Affest übergeht, aus einem Meer ins andre feinen Alexander fturzt, und mit seinen Tonen, wie mit bem Geil ber Ariabne, fich burch alle Labnrinthe ber Empfindungen, und burch jebe neue kleinere Berirrung jedes Labyrinths durchfindet Wenn die Natur keinen nahern Weg an die Menichliche Seele wufte, als burchs Dhr vermittelft ber Sprache, und keinen nahern Weg an die Leidenschaft, als burchs Ohr mittelft ber Schalle, ber Tone, ber Accente Muse ber Tonfunft, welche Eingebungen find in beiner Sand, um die Physiologie ber Denschlichen Seele zu entrathseln.

Es gibt dunkle Stellen in der Geschichte der Bölser und des Menichlichen Geistes in verschiednen Zeiten, die sich nicht, als blosse Geschichte verstehen laßen, die oft unverstanden verlacht werden, und nur durch gewisse Phychologische Kanntniße Licht erhalten

können Go ifts mit ber Musik ber Bolfer, Die ihre Tone an gewiße 3been, und ihre Accente an gewiffe Subjefte festgebunden hatten; die ihren Gefang des Krieges und der Eintracht, ihren Ton des Zorns und der Liebe, ihre Melodieen der Weisheit und bes Lasters besaßen. In biesen wurden wir freilich manche Uebertreibungen sinden: Uebertreibungen in den Aegyptern, die jedes foldes bunne Band zwischen Ion und 3dec zu einem Gefete machten - Uebertreibungen in ben Pythagoraern, bie aus folden Verhaltnißen bie Welt erflarten Uebertreibungen in ben Platonifern, die Politische Romane fur ben Staat baber ichuffen -Uebertreibungen in ben Auslegern, die bewunderten, übertrieben und nichts verstanden Uebertreibungen in den Lesern, Die lachen und laden und nichts verstehen. Wir wurden aber in einer Bragmatischen Geschichte ber Tontunft, ebe wir urtheilen, zu verstehen fuchen, und vielleicht fagen: fiche ba! ein robes, einfaltiges, aber tiefer fühlendes Bolf. Wir empfinden nur Schall, ba fie bas Element bes Schalles, ben Ion, empfanden.

Wir empfinden nur Schall, da sie, Ton, empfanden Der Blindgebohrne hat ein ungleich tieseres Gesuhl für die ersten Momente des Wohllauts, als der zerstreute Sehende, den tausend außere Flächenbilder von seinem innern Sinn des Tongesuhls ab rusen. Jener ist von diesem weggewandt; naturlich und ewig also in der ungestörten Stille, die wir uns in einer Sommernacht erschleichen, um den Wohllaut der Laute oder einer Bendaschen Geige Grundauf zu fühlen Er, ewig in dieser Stille, so ganz in sein inners sühlendes Ich versammelt, und ohne Unsinn zu sagen, ganz Ohr — was suhlet der Unzerstreuete nicht in dem machtigen Wohllaut Eines Tons? in der holdseligen Stimme seines Madchens, die ihm

men himmel öfnet, und ins ganze herz Ruh und Bergnügen fingt.

Berechnet er hier Verhaltniße und Proportionen? Harmonien und Intervalle? D falt, o elend. Er fuhlet vielleicht in einem ein-

inchen Antone unmittelbar, der ihn bis auf den Grund erschuttert und in Entzudung aus sich reißet, Millionenmal mehr, als wir in der dunten Verwurung eines ganzen Stucks So die einfachern, mingern, minder zerstreueten Alten. Von Jugend auf an die wahren Accente der Natur gewohnt; von Jugend auf sieber tiesern Endrucken, als überhurauschenden Vildern offen, sühlten sie, wo wir, wir in alle Welt Zerstreueten, durch Abstractionen und tausend andre Dinge am Gesühl geschwachten, nichts sühlen. Die erste Neive des Gehors ist also gleichsam todter: sie hörten Element des Ions, wo wir nur das Aggregat der Tone, Schall, horen.

Bie horten Ton, ba wir nur Schall horen. Wölfer, die not naher bem Gelange der Sprache, auch in dieser nicht so wihl bumpie verworrene Schälle, als ichon einfach gemachte, wohlwanterscheidende Tone reden, sie langer anhalten, und mit höhern Accenten des Wohllauts bezeichnen: fingende Bolfer von der Art und naturlich den Elementen des Plusikalischen Gefuhls naher, als indre, die nur ichallende Korper von Sylben und Lauten reben Le Sprache und hörwertzenge jener find fo, bag mas bei anbern mer als dunfles Geranich, in dem noch alle Tone liegen, aus geprochen wurd, bei ihnen, wie der himmlische Ruß der Benus tunimal durchlautert ist. Es ist also nicht mehr, wie ein eiserner Mang, oder wie das Murmeln einer Glode, bunkel ba, und faum den Schalle nach zu verstehen; es ist ein Silberton geworben, ber wer Hohe nach Musikalisch zu bestimmen, und seinem Ausbrud ned, iuß zu empfinden ist Das eine Bolf spricht cherne Panger von Worten; bas andre mit feinern Sprachwertzeugen tonet Gilberwhen, die burch feinere Hororgane zu filbernen Pfeilen geschmiebet, bie Zeele durch Tone, wie burch einfache Buntte treffen Da finds alsbenn nicht Metaphern, was wir von bem Sprachgefange der alten Griechen lefen, die gleichsam zween Abmegungen ber Sprachtone mehr hatten, als wir, Harmonif und Ithythmit - keine Metaphern, wenn fie auch im Grundgefuhl eines Tons tiefer mofanden als wir Roch ist die halbsingende Sprache ber Italiener mit ihrer Ratur zur fuhlbaren Tontunft vereinigt; wie bie suftönende Stimme des weiblichen Geschlechts mit einem feinern Gefuhle der Musik. Die Natur selbst hat für solche Volker gearbeitet, und ihnen in einer feinern Hummelsluft feinere Sprachund hörwerkzeuge und gleichsam ein natürliches Saitenspiel der Empfindung gewebet. Sie sprechen und hören und fühlen Silberstone; wo andre rauhere Volker, die nur Schalle reden, auch nur Schalle horen können.

Sie horen nur Schalle, wenn jene Tone horten, und was Bunber alfo, daß fie endlich auch ihre Runft Mufit zu hören und ju feten, ju einer Schallfunft machen? Bon Jugend auf baran gewöhnt, gleichsam schwere Maffen zu hören, die aus den ungleich artigften Theilen gufammengesett, nur murmeln, nur Betofe geben, bas das Ohr nicht reinigen fann, und das also auch nur als Schall vor die Seele tritt, werden fie auch natürlich in ber Musik diese schwere Magen von Tonen lieben Sie werden sich alle Muhr geben, die Wurfung eines Tons, ber ihnen ju schwach bunkt, burch einen anbern zu gleicher Zeit zu verstärken, ober vielmehr bas zarte Eine Moment seines Wesens harmonisch graufam zu gerstoren Ihre Musik wird Kunft werden, die zehn Tone auf einmal zu fuhlen, und also keinen in seiner Musikalischen Mutterkraft w Diese Bolter werben überaus grundlich in ber empfinden gibt. Harmonie und Tonsettung, sehr start in Begleitung und Ausfuh rung, sehr gelehrt in ber Wißenschaft ihrer Runft, ftarkes Gerauid in der Welt machen, und indem sie sich gewohnen Alles auf Einmal zu horen, so weit kommen, daß sie nichts von dem Einen boren, was man nur allein auf Ginmal horen mufte. Sie haben es also gut, die Musik, als Praktische Kunst zu studiren; Mathe matisch die Saite zu meffen, die sie nicht Musikalisch empfanden, die Schwunge zu gahlen, beren ersten Unton sie nicht fuhlten; bie Kunft zum Bunder von Tonwißenschaft, Septunft und Fingerwert zu machen, die fur sie tem Bunder der einzelnen Energie fem Sie horen nicht Tone, fie horen nur Schälle: fie fuhlen nicht Accente, sie benken sich also Gothische schwere Garmonieen und gelehrte Berhältniße.

Ben aber, o Lycibas,
wen seine Dlutter unter ben göttlichen
Gesängen froher Nachtigallchör' empfing,
wer ihr in sanften Götterfreuden
nachtlich als Schwan sich vom Busen loswand —
Ununterwiesen wird der als Knabe schon
Toneinfalt lieben,

und sie in den unharmonischen Melodien der Nachtigall und aller himmlischen Sanger mitempfinden, und sie in den unharmonischen Accenten aller Leidenschaft der Natur mit jeder neuen holden Biegung und Berschiedenheit, wie eine gleichgestimmte zarte Saite, mig erfennen, und spinpathetisch wiederholen, und auf ewig in sich einbeben, und mit jedem Momente eines Tons ein suhlbareres Geschöpf werden, und

— — froh bestürzt

sich einen Sänger grüßen hören und ein Monarch unsere Emphudungen seyn. Fing dieser Sohn der Natur damit an, zween fremde Töne zu Hulse zu nehmen, um den Hauptton suhlen zu konnen? Um die himmlische Sangerin, Aedone, zu horen, dachte er sich einen Jundamentalbaß zu ihrem Kiede? lernte er innere Macht der Tone, indem er sie in Schalle verwandelte, und mit allen moglichen und unmöglichen zusammen paste? sand er die Wunder der Nachahmung und den Ausdruck des Herzens durch eine Reihe Afforde und eine Intervallen Leiter? und wurde Apell der Zauberer seiner athmenden Farben, indem er Leitern von Farben mahlte, und sich an solchen Klavieren das Auge ubte? und doch war das nur kaltere Malerei, noch lange nicht immge lebende Tonkunst. O ihr grossen Harmonisten! so ist auch Schall keine Tonkunst.

8.

Schatt ist tein Don, sondern ein Aggregat von Tonen, ein Bund Sitberpfeile. Diese muffen, es sei auf welche Weise geson-

bert, die Luft enger eingeschloffen, die Gaite vester gespannt werden. bis unter allen fich ein Ton figurt. Der ift alsbenn ein Pici ! aus dem groffen Bunde, mas Rorper war, ift bie feinste Lime ber Berührung geworben: benn ift er Mustfalisch 3ch mache en Anwendung, um hieraus die groffe Innigfeit des Wehors us erflaren Das grobe Gejuhl hat Die Ratur gleichsam jum Banne unfres forperlichen Dasenns gemacht: es ist auf die Oberflache unfrer Exfifteng, wie ein gartes Waches ausgegoffen; die andent Sinne nahern sich woar mehr einem Innern, noch aber empfinde ich im Organon felbst. Das Bild des Anges ist nur goar in ber Zeele; aber ber Gegenstand des Bildes schwebt mir doch auger neir flar vor Das Dhr ift ber Geele am nachsten - eben mal es ein inneres Gefuhl ift Der Echall, als Rorper betrachtet, beruhret nur die außerlichen Organe des Gehors, wo dies noch äußerliches allgemeines Gefuhl ist Der bereuete einfache Ion, die Mathematische Linie des Echalles gleichsam, er allein wurft auf Die seine Nerve des Gehors, die die Rachbarin des Geiftes ift, und wie innig alfo? Die Wertzenge, die die Ratur unmittelbur in ihrer hutte braucht, find die feinsten, und das Gewebe, das w nahe um fie ift, bas empfindfamfte. Es verhalt fich jum außem Gefuhle, wie die Linie jum Korper, da sich das innerliche Genth bes Auges jum außern nur wie Glache jum Morper zu verhalten icheinet.

Daher also der große unvergleichbare Unterschied zwicken Schall und empfindsamen Tone: jener wurkt nur aufs Gehor, als ein äußeres Gefuhl; dieser durchs innere Gesuhl auf die Teele Das sanste Rauschen, das ich in Gleims Liede an Kleist so lebendig suhte

Freund, welch ein liebliches Geschwaße hier dieser Quelle! laß dich nieder! So schwaßete des Tejers Quelle wenn er im Schatten seines Baumes den Rausch der Blatter und die Lispel des Zephyrs horte —

dies körperlich sanfte Gefuhl ist vollig von andrer Art, als ein einuger geistiger Ion, auf den er uns im Verfolg eben so leben dig einladet

— laß dich nieder und size neben mir und höre die Muse meines Tejers, höre die Hase meines Tejers, höre die Harmonien seiner Leier und sieh den Bacchus und den Amorisch horchen: sieh den offnen Busen Cytherens wallen: sieh die Rymphen der Brunnen ihre Waßerkrüge verlaßen und zu dieser Duelle hersliegen, alle schon im Fluge den Sänger horchend — alle wollen ihn horen u. s. w.

En Lon dieses Gesanges und das vorige Gelispel trift es einerlei Ert des Gehors? So wenig als der Donnerschlag, der nich dis auf den Grund erschuttert und mein Gehör zerreißt, daßelbe Ding was der Emzige widrige Ion ist, der auch auf den Grund erschuttert, und das Gehör zu zerreißen drohet. —

But eben dem erklart sich die Macht des Gehors vor andern Sinnen. Das Auge, die außere Wache der Seele, bleibt immer ein kalter Beodachter; es sieht viele Gegenstände, klar, deutlich, aber kalt und wie von Außen. Das Gefühl, ein starker und grundlicher Natursorscher unter den Sinnen, gibt die richtigsten, zwischen und gleichsam vollstandigsten Ideen: es ist sehr mächtig, um die Leidenschaft zu erregen und mit dieser vereint, übertrieben; immer aber bleibt noch sein Gefühl außen. Die Einbildungstraft muß sich gleichsam an die Stelle des Gefühls sehen, um es redend zu machen; mit aller ihrer Macht kann sie es nicht in ihren Sitziehen Das Gehor allein, ist der Junigste, der Tiefste der Sinne. Richt so deutlich, wie das Auge ist es auch nicht so grob; aber es ist so der Empsindung am nachsten, wie das Auge den Ideen und

shilyng

das Gefühl der Einbildungsfraft. Die Natur selbst hat diese Naheit bestätigt, da sie keinen Weg zur Seele befer wußte, als durch Ohr und — Sprache.

hier ware ein groffes Gelb fur den Pragmatischen Welchicht schreiber der Tonkunft, sich auf die Rünfte einzulassen, wodurch einige alte Bolter diese so geistige Munft noch geistiger zu machen, und der Seele tief einzuverleiben suchten. Man werß alle die Würtungen, die fie ihr auf Denkart und Bilbung der Scele in Erzichung der Bugend, auf Sitten deb Bolfs in der Politif, auf Berichtigung und Stillung bes Gemuths in der Weltweisheit zu schrieben. Dem Lehrer ber Aesthetit des Gehors wurden dief. historischen Data mandje Erscheinungen geben, die mich hier nur ableiten; aber welche poetische Ginkleidung, wenn sie die Innigfeit ber Musik überhaupt andeuten wollten? Der innerliche Schau der, das allmächtige Gefühl, was sie ergrif, war ihnen unerflar lich; nichts, was so innig und tief auf sie wurken kounte, tannten fie in der ganzen Ratur sichtbarer Weisen: Weister also, glaubten fie, Geister des himmels und der Erde, hatten fich durch die Retten ber Musik herbeigezogen, aus Spharen und Gruften gefturgt; schwebten um sie; zwar unsichtbar, aber um so empfindlicher: man fühle ihre Gegenwart und das ware der innere Schauder, das tiefe Gefühl, was fie bei Tonen ergriffe! - - - hier wunsche ich dem Philosophen des Wohllauts die magische Diacht, alle diefe Baubergesichte von der Iningkeit der Musik in wahre Oricheinungen verwandeln zu konnen: und wenn er die Rraft einzelner Accente und Leidenschaften und Tone, und Mufifelemente erforschet hat, kann ers!

Auch das Aggregat harmonischer Tone ist noch Schall, wie wohl es der regelmaßigste Schall ist, und Harmonie kann also so wenig Grundbegrif der Rusik seyn, als Zusam mensetzung das Wesen des Mörpers Der Afford besteht aus dreien Tonen, die, da sie harmonisch sind, sich leichter zusammen hören lassen, als andre; die eben durch dies Zusammenhoren einen Begrif von Proportion, und also Vergnugen erregen; kann dies

Bergnügen aber Grundvergnügen der Musik seyn? Es ist das Resultat einer Composition, und also ein trockner Begrif des Geistes; die drei Tone, die sich zusammen hören lassen, sind nur in ihren einzelnen Momenten wesentlich; die Zusammensetzung selbst ist nichts als ein Zustand — was will bieser erklären? Wäre die Rameausche Erfahrung also auch an sich so wahr, als sie jetzt schon vielleicht an sich scheinbare Unwahrheit ift, für den Philosophen des Bohllauts ift sie eine trodne, einseitige, unfruchtbare Erfahrung. Attord ist nur Schall, und alle Harmonieen von Attorden nur Schälle; Schall ift nur Zusammensetzung, aus der also nichts weiter, als wieder Zusammensetzung und das Abstraktum derselben, Berhältniß folgt. Schüler des Wohllauts weißest du damit auch das fleinste Etwas vom innerlichen 'Moment' Gines Tones? Etwas von Einer Kraft Eines einzelnen Accents auf die Seele? Etwas von Einer Folge dieses Accents mit andern, nach welcher sich seine Rraft fortsetzet, und verstärkt? Etwas von allen Folgen aller Accente nach ihren verschiednen Empfindungssprachen und Bewegungen und Unregelmäßigkeiten und Unebenmaassen? Etwas vom ganzen Ausbruck der Musik? Nichts! Du weißt nur von einer Zusammensetzung vieler Töne zu Einem Schalle, wo auf gewiffe Art jeber einzelne Ton seinem Momente ber Würfung nach erstirbt, und an sich nichts ist; wo aus einer Vermischung aller zu Einem eine von Allen Einzelnen verschiedne Sensation entstehet, die schön und Verhältnismäßig für den Geift, aber grob und falt für das Ohr ist. Du weißt nur von einer tobten Zusammensetzung, in ber bu es selbst nicht erklären und vielleicht auch mit der Zeit nicht fühlen kannst, was die blosse Umkehrung der Akkorde schon für groffe Beränderung in der Würtung gebe, und wie würksamer also jeder Mutterton wäre, wenn er in seiner zarten Kraft nicht vom regelmäßigen Geräusch erstickt würde. Du weißt nur von einer tobten Regelmäßigkeit, aus der du dir keine andre als eine tobte Folge tobter Regelmäßigkeiten erträumen kannst — du hörest nur Schall, nicht Ton: du denkeft dir Berhältniß; weil du Tonwollust nicht mehr fühleft.

21.

275

Mo ist ein andrer fuhlbarer Jüngling, der Tone als folche empfinden fann: er fann der Philosoph in der Acfthetik dieles Sinnes werben. Erft lauter einfache, wurtsame Momente ber Mufif, einzelne Tonaccente der Leidenschaft das ift das Erfte, was er fuhlt und sammlet, und das wird eine Musikalische Monadologie, eine Philosophie ihrer Elemente. Denn ver bindet er sie durch das Band der Folge, in ihrer Unnehmlich teit aufs Chr, in ihrer Wurtsamkeit auf die Seele: das wird Plelodie, und sie in ihrem weiten Inbegrif ist das groffe hauptfeld seiner Bemerkungen harmonielehre, als folche, wie bie neuern das Wort brauchen, ist fur seine Alesthetik nur das, was Logit im Poeten ift; welcher Thor wird sie in ihm, dem Haupt gwede nach, fuchen wollen? - Man fiehet aus meiner Gin theilung, daß wir die Wißenschaft noch schwerlich haben, die ich suche; da die Lehre ber Garmonie, insonderheit uns Nordischen Bolkern Lieblings - und fast einziger Gegenstand der Theorie dieser Runft ist schon für den Mathematischen und Praktischen Theil derfelben, aber fur thre Aesthetik nichts, als vielleicht Verfuhrung ju falschen und todten Verhaltnißinstemen, unter denen das Wefen ver Kunft verschwindet. Wenn Ion nicht Schall ist: so ist Ion und nicht Schalllehre, Melodie und nicht Barmonie ber Haupttheil ber Alesthetischen Mufil.

Ich kann nicht Regeln geben; ich gebe eine Geschichte einzelner Ersahrungen Musik ist dem Menschen, als Sprache, sreilich nicht so naturlich, als den Vogeln ihr Gesang: das zeigen seine ersten Bedurfnisse, seine Sprachwertzeuge diese Bedurfnisse auszudrucken, seine Analogie mit andern ummusikaltschen Thieren, und die Geschichte aller Volker Wenn die ersten Bedurfnisse ichmerzhafte Empfindungen sind: so ist die erste Sprache ein Geschrei unartitulierte Tone; und wenn die Befreichigung dieser Bedürsnisse Freude gediert: so ist die Sprache derselben eben so wohl Sprache der Empfindung, unartitulierte Tone. Beide erschallen hoch, start, dringen zum Ohr und zur Seele, werden machtige Accente der Empfindungen sie sind die erste Basis der Sprache. Und wenn

nun bewiesen werden kann, daß die Menschen nicht anders, als durch den Weg der Sprache auf die Tonkunst gekommen sind: so folgt eben damit, daß Accente einzelner Machttone Ursprung der Musik gewesen.

Die Menschen also formten fich eine Sprache, Die nur noch eine Folge ranher, hoher, starker, langangehaltner Accente war, fofern fich mit biefen Bedurfniße, Gefühle und finnliche 3been ausdruden ließen — eben hieraus, sieht ein jeder leicht, wird rober Gefang: benn wie ift anders Befang und fpredende Stimme unterichieben, als daß jener nicht fo wohl vermischte Schälle, als befrimmtere, langer angehaltne Tone, Accente ber Empfindung gibt? Man sang also, indem man sprad; aber der Epiadigesang mar nicht Mufit ber Bogel. Er hatte uichts nunber, als annehmliche Tone; da dieje vielmehr mit ben erften noch ungebrauchten Sprach. werkzeugen hart und schwer gebildet, insonderheit in Rordischen Gegenben sich start und unfanft bervorarbeiten ninften. Er hatte nichts minder, als eine annehmliche Folge dieser Tone; da sie vom Bedurfnife und bem regellofen, heftigen Affett hervorgestoffen, nur Ber; und Seele durchbohren und erschuttern; nicht aber bem Ohre schmeicheln wollten. Golf also die Muste der Vögel erster Regrif ber Tonkunft in der Ratur: sollen dieser ihre Grundeigen ichaften fuße Tone und harmomiche Kolgen blos fur bas Ohr feyn: fo war bies feine Musik, so wars ein bloßes Sprachgeschrei

Wie aber, ware jener Begrif benn ber erste in ber Natur? Zingt wohl ein einziger Bogel blos des Physisch annehmlichen seiner Ione wegen; es sei sur sich, oder sur andre Geschöpse? Zingt die Nachtigall, durch blosse Tone und Ionsolgen ihr oder ein fremdes Ohr zu ergehen? Nein' ihr Gesang ist Sprache, Sprache der Leidenschaft und der Bedurfniß; so wie dem Lowen sein Gebrull und dem Wolse sein Geheul und dem Menschen sein erster ranher Sprachgesang Laß dieser also auch zwischen dem Weheul des Wolses und dem Gesange des Logels in der Mitte stehen er hat mit beiden das gemein, daß er nicht singen, daß er sprechen will, wie Vogel, Wolf und Löwe in seiner Art.

Aber das Menschengeschlecht hat in seiner gangen Gestalt ber Succession eine andre Beichaffenheit und gleichsam eine Ausmestung mehr, als Bogel, Wolf und Lowe Jedem derfelben ift feine Sprache Instinkt der Natur, und Aunsttrieb, der sich bald ent widelt und den er mit sich ins Grab nunnt; das Menschengeschlecht hängt in der Reihe seiner Individuen zusammen; also auch in allen Erfindungen einzelner Individuen jusammen; also auch in der Sprache Sie erbt fich fort: fie wird von Glied zu Glied gelernt, weiter fortgetragen, immer verändert, und also oft verbeßert, oft verschlimmert: sie geht fort und bleibt ewig, wie das Borrecht der Menschen, die Bernunft. Wir wollen also jo viel Zeiten annehmen, als nothig ift, um biefem roben Sprachgefange fo viel Bollfommenheit zu geben, daß eine Gattung des Menschlichen Geschlechts nach ihrem Gesichtspunkt sie für Zbeal halte. So ist alfo ein feinerer Gefang wohltlingenderer Tone und Tonfolgen geworden; in welchem aber noch immer Gedanke, Empfindung, Bedurfniß zu bezeichnen, das Wesen, und Ton als Ton, Tonfolge als Tonfolge, nur immer noch untergeordnetes Rebenaugenmerk ift. Der Gefang ist noch immer Sprache. Diese mußen Die Menschen erft, fie mußen Gebanke, Empfindung, Bedurfniß zu bezeichnen einige Augenblide vergegen, um Ion als Ion und Ionfolge als solche zu cultiviren; von dem Augenblid an ware ber Schritt gethan jur Tonfunft.

adjust Light

Nun ist nichts in der Welt unnaturlicher und dem Fortgange des Menschlichen Geistes wiedersprechender, diesen ersten Schritt von der Nachahmung der Vogel u. s. w. abzuleiten. Wollte der Mensch diesen nacheisern: so fand er naturlich seine Sprachwertzeuge unge schick, um die Tone in der Annehmlicheit fürs Ohr zu geben; die Nachahmung selbst ward ihm also beschwerlich und nicht befriedigend. Ze mehr wir ihm Gesuhl an dem Annehmlichen der Vogel tone beilegen; desto mehr muste er das Unannehmliche seiner Stimme sühlen; desto weniger wird der Ursprung der Musik als solcher Nachahmung begreistich. Und über dem was hört wohl der unge bildete Mensch in dem Gesange der Nachtigall, was für ihn war?

Hort er die Accente der Leidenschaft in ihr, die die Nachtigall selbst fühlet; die nur ihr Gatte sympathetisch höret? Verstehet er also das Band ihrer Töne, was in seder Biegung und Lentung, in Hohe und Tiefe, in Starke und Schwäcke blos von Leidenschaft und Empfindung gezogen wird? Nein! und was kann er also nachahmen? blos das außerlich Mohlklingende der Stimme als solcher, die Reinigkeit, Klarheit, Bestigkeit, Höhe, Zartheit, Geschwindigkeit ihrer Tane, und kann er die? muß nicht sede dieser Eigenschaften ihn beschamen, und so lange er nicht Nachtigall werden kann, von der Nachahmung abschrecken?

Daß eine fo falte, findische Rachpfeifung des Bogelgesanges nicht ber Ursprung ber Musik gewesen, zeigt ber alteste Charafter derfelben und die gange Gestalt des damaligen Menschengeschlechts Leidenschaft und Empfindung waren die erften Bolltonnnenheiten, Die man ihr gab, die die Denfart der Menschen foderte, und liebte; auf die aber die Rachpfeifung des Bogels allein wohl nicht unmittelbar fuhren founte Wer fennt den mahren innern Ausbruck des Vogels? wer hort in ihm viel mehr als das Physisch wohl Mingende feiner Tone? Dies also muste naturlich, wenn Bogel nadjahmung bie erste Musik gewesen ware, auch ber juerft aus gebildete Theil gewesen fenn, und Ausbrud Menichlicher Leidenschaft in ihr, eben ber lette Rach allen Nachrichten und Zeugniffen von ber altesten Dusit wars verkehrt Der Mechanisch vollkommenste Theil, Laufe, Gange, Wohlflange, Aunftlichkeiten fure Dhr mar chen bas, wovon man nichts, ober nur sehr spat muste; im Aus brud ber Leibenschaft, in ben unregelmäßigen, fuhnen, gewaltsamen Accenten der Empfindung war man fruhe bis zum Unnachahmlichen und bis jum Bunderbaren ftart. Lernte man aber ein Jota baron von ben Bogeln? vielmehr bag biefe auf ewig bavon abgefuhrt hatten!

Menschen eines spatern ganz veranderten Geschlechts! nehmet das Gesuhl eurer Urvater zuruck und ihr werdet eine weit nahere, naturlichere Quelle der Musik sinden, die singende Sprache Was wars, das man mit der ersten Musik ausdrücken wollte? Leidenschaft, Empfindung: und diese fand fich nicht in den für die Menichen todten Bogelgefangen, fondern in den fingenden Tonen feiner Bunge Da lagen schon Accente jeder Leidenschaft, Modulationen jedes Affekts, die man so machtig fühlte, an die Dhr, Zunge und Seele von Jugend auf gewohnt war; bie es also leicht murbe nur etwas nicht zu erheben, zu ordnen, zu moduliren, zu verstarken und es ward eine Wundermufit aller Affette, eine neue Zaubersprache der Empfindung hier fand der erfte begeisterte Tontunftler taufendfachen Ausbruck aller Leibenschaften, ben bie Menschliche Zunge in Jahrhunderten vielleicht hatte hervorbringen, ben die Menschliche Seele in Jahrhunderten hatte empfinden konnen: ben taufenbfachen Ausbruck, der ihm und seinen Brudern von Jugend auf, eigen, natürlich und gelaufig war; ber ihm von selbst mit jeder Leidenschaft in die Bruft und auf die Junge trat; ben andere eben so natürlich und stark verstanden — allen den Ausdruck fand er in taufend Accenten, Tönen, Rhythmen, Wodulationen in der Sprache vor sich; sollte er ihn nicht brauchen? verschönert also — was war da, als die erste Tontunst?

Aus ber Sprache ging sie also aus, und da jene, wie es gnug gezeigt ist, im ersten Anfange nichts als naturliche Poefie war, so waren Poesie und Musik auch ungertrennliche Schwestern Diefe biente jener; jene gab biefer Ausbruck, Leben, Empfindung, und beide zusammen brachten also die Wurkungen hervor, die uns in der alten Ocichichte so fabelhaft dünken, und feine Fabeln find Diese Plusik der Alten war nichts, was unfre ist: sie war lebende tonendere Sprache. Ihre Haupttheile also Rhythmit, Metrit, Poetit, Harmonit, wie sie bazumal waren, finden bei ber unfern durchaus nicht statt und von manchen haben wir kaum bestimmte Begriffe. Jene war Bokalmusik im hochsten ebelsten Berstande; die Instrumentalmufik ward später, nur nach und nach, erfunden; und ist bei den Alten vielleicht nie so ganz gewesen, wie sie wir jest haben. Wie viel last sich auf bie Weichichte ber Mufit und Boefie hieraus erflaren! Die groffe Bestimmt heit der Prosodie, der vortrefliche Wohlklang, die Affektvolle und

auch im Ton unterstützte Sprache ber Dichtkunst: auf ber andern Seite die Geschichte ihrer Instrumentalerfinder, die Theile ihrer Musik, ihre Sonderbarkeit von der unsern, ihre Anwendung, ihre Burkungen, ihre Achtung – alles erkläret sich aus einem Prinzipium, das man nur zu sehr verkennet, und desen Folgen also natürlich eben so sehr befremden müßen.

Co wie die Wiederherstellung der bilbenben Munfte: fo ift auch die Wiedergeburt der Musik in Italien diesem ersten Ursprunge analogisch. Rachdem die Scene alle Jahrhunderte der Barbarei burch in bloffe Deflamation ausgeartet war: so war der erste Beriuch des Melodrams vom Ende des funfzehnden bis zum Ende des sechiehnden Jahrhunderts noch gang Melodische Poesie Wian fang Gedichte, Tragedien und Paftorale von einem Ende gum andern; nur die Poche und die Sprache herrichte Das war erft eine gan; neue spate Schöpfung, die die Dufit zur hauptfunft machte, in inartifulirten Tonen ben Ausbrud ber Leibenschaft fuchte, den voraus nur die Artifulirten Gestalten der Sprache gehabt hatten, und fich beniuhte, ber Dlufik als folder, die gange Bitoreste Haltung ju geben, die sie voraus als dienende Runft nicht hatte haben tonnen. Natürlich waren es Inftrumentaltontunitler, die diese Schöpfung vornahmen; durch welche die Sprache und die Musik so gang verandert find — jene, indem sie dadurch fich bem Pfade nahete, Profaisch, Philosophisch und Unpoetischer zu werden; diefe, indem sie sich als Hauptkunst mehr zur Harmonie ausbildete. Daher alle neue Beranderung unfrer Welt Go wie die neuere Musik aller Volker in Europa sich aus Italien ableitet; so haben auch alle diese die unpoetische Musik angenommen, und jede auf ihre Art verandert Die faltern grundlichen Deutschen haben sie jur Wifenschaft erhoben, und die Garmonie, im neuern Berftande, ju einer Dobe gebracht, bag ich mir taum in einer Wifenschaft zwei entgegengesettere Ende, als Briechische und neuere nordische Musik benten kann. -

Bei der Griechischen Musik war harmonisch wißenschaftliche Runft nichts; und lebendiger Ausdruck alles. Aus der Sprache ber Leidenschaft geboren, blieb sie dieser ewig getreu: eine sehr einssache Melodie; eine sur uns unausstehliche Einsormigkeit in dem, was blos Runst der Verhaltnisse und Gelehrsamteit heißt: vielleicht sehr unregelmäßige und kühne Gänge — auf der andern Seite aber, starte Accente, sehr reiche und seine Verschiedenheit der Tonarten, grosse Abwechselungen der Mobulation — das waren die Eigenschaften sener Musik der Leidenschaften, wie die unsre eine Tontunst der Verhaltnisse, und der Verhalte, wie die unsre eine Verschische zur Französischen Sprache verhält: so mag sich auch die Tontunst beider Volker verhalten, wenn man von Musik der Alten so gute Begriffe hätte, als von ihrer Sprache Der Rangstreit hore also endlich auf: denn Welt, Zeit, Menschengeschlecht, Ohr, Sprache und Musik haben sich geandert; man sange an, kalt zu untersuchen.

Nun ware es vielleicht zu Deutsch gelobt, wenn man Deutsche Musik zum Ideal der Untersuchung empföle, das am meisten Melodie mit Harmonie verdande. Da wir, so wie in unsern Theorien, so auch in Praxis weit mehr zu dieser und zu kalten künstlichen Verhältnißen hinhangen: so habe der Aesthetiker gleich sam kein Baterland; wo er Musikalische Energie und Melodie sinde, in Italien und in Griechenland, und selbst im wiedersinnigen China sen er zu Hause. Und da dies Empsindungsreiche Wesen der Musikalische Poesse, über die wir kaum einen Versuch der Theorie, wohl aber mehr Praktische Musiker haben, der große Vorhof zur Pforte der allgemeinen Musikalischen Aesthetik

9,

Die Tanzkunst der Alten ist nichts, als ihre sichtbar gemachte Musik; indem wir also Eine erklaren, beschreiben wir die andre Ihre Tonkunst war Sprache der Leidenschaft; das auch ihre Tanzkunst: jene druckte die Energie derselben in der Folge von Tonen aus, wie diese von Bewegungen: in jener war das blosse Berhaltniß zwischen Tonen so eine fremde Sache, wie in dieser zwischen Limen der Bewegung Da ist die ganze Geschichte und Genesis ber alten und neuen Tanzkunst.

Ichaften ihre Tone haben: jo haben sie auch durch den Ausdruck der Natur ihre Geberden und Bewegungen jene sind das surs Ohr, was diese furs Auge sind: sie sind unzertrennlich und weiterer Rangstreit ist unnuß. Wenn der Nensch der Natur also Accente der Empsindungen aus dem Innersten seiner Brust stoßt: so zeigen sich auch die Minen derselben in Gesicht und seinem ganzen Korper. Alles ist so vereint, daß man nach einer alten Ersahrung in einen gewißen, selbst gewaltsamen Ton der Seele kommt, wenn man sich in die Geberden desselben körperlich setz; und daß wenn man gewisse Geberden auch in der nachahmenden Kunst sieht, kein Aus druck gelausger ist, als der: ich höre ihn das und das sagen! seine Mine ist so redend, daß — die Kunst der Geberden ist sichtbare Sprache

Sie ift fichtbare Dlufit, noch auf eine zweite Urt; in ber Beit und Modulation ber Bewegung felbft. Jede Leidenschaft hat diese: Die traurige steigt langsam herunter; Die freudige schnell hinauf: die jauchzende wirbelt und springt die unruhige bebt, schwanft und taumelt. Daher ber Mhythmus der Sprache, von da aus der Musik, von da aus der Tangkunst Was Poche in Worten zum Ausdruck der Tone war, das ist diese durch Geberde und Bewegung: und das Lob auf die Malerei, daß fie eine stumme Dichtfunst seg, bas galt unendlich mehr von ihr. Wer wollte an ein Farbenklavier benten: ba fie lebendige Mufit, und noch mehr ein vereinter Ausbrud aller Kunfte bes Schonen ist Bon der Bildhauerkunft entlehnt fie schone Korper: von der Malerei ichone Stellungen: von der Mufit innigen Ausbrud und Modulation; zu allem thut sie lebendige Natur und Bewegung hinzu fie ist eine Bereinigung alles Schonen, als Runft, wie es die Poesie als Wißenschaft ist, lebendige Bildhauerei, Malerei, Musik und alles zusammengenommen, stumme Boesie.

Wir haben sie also auch nicht mehr, so wenig wir die Musik ber Alten haben Bie biese nicht nicht eine unmittelbare Dienerin der Leidenschaft: sondern eine prachtige eigenmächtige Runft geworden: fo auch jene. Sie zirkelt so in funstlichen Linien ber Bewegung und Stellungen, wie die neuere Tonfunst in Tonen und Alforden — beide Veranderungen sind ungertrennlich Ein Reisender unires Jahrhunderts hat sich die Muhe gegeben, die Reste ber Griechischen Tange so in biesem Baterlande bes Schonen aufzuluchen, wie zehn vor ihm die Reste der bildenden Kunft. 3ch weiß nicht, ob fein Werk schon erschienen ist: es wird aber gewiß viel Licht auf ihre alte Sitten, ihren gangen Charafter, viele Stellen ihrer Schriftsteller und endlich auf die Theorie einer Aunst werfen, die wir nur durch ausschweisende Lobeserhebungen kennen - und wer, wenn er fie fabe, tonnte benn auch falte Beichreibungen von ihr geben! Lucians Stud uber fie ift mit bem Feuer einer lebenbigen Gegenwart geschrieben: Plutarchs Rachrichten find beftimmter; indeffen tann Cahulac zeigen, daß fich noch immer über sie keine Geschichte schreiben laße, wenn man kein Grieche zu werben wisse. Da man in ben neuern Zeiten so viel Analogie ppischen ben alten Alegyptern und den altvaterischen Chinefern entbedet hat: so mußen und die Sitten diefes Bolls überhaupt, und fo auch seine Tänze, einiges Licht auf die Aegyptische Kunft geben, und aus biefer waren vielleicht die schoneren Eigenheiten der alten Griechen begreiflich, wo diefe fur uns ausgestorben find.

Noverre hat die Tanzkunst der Leidenschaften wieder aufweden wollen; zu Wundern ihres Ursprungs aber wird sie sich denn erst und von selbst wieder erweden, wenn nach einem Bar darischen Zeitatter, zu dem wir vielleicht hineilen, sich die Menschliche Natur wieder erneuret, und ihre unverhüllteren Leidenschaften durch Ton und Geberde, durch Sprache und Bewegung so sprechen wird, wie zu Ansange Denn wird sich bei diesem erneuerten Weltsahr die Poesse und Danst und jede schone Runst der Empfin-

den, da uns blos der talte todte Geschmad ubrig geblieben ist. Jest muß die große Phantasie eines Wielands, die in den Umarwungen der Platone und Luciane gesäugt, in seinem Agathon auch die Tanztunst der Griechen wieder erweden wollen, blos dichten; und der Aestheiter überhaupt muß rathen, wenn er sie ersorichen will: alsdenn wird er sie sehen, und die Philosophie des Schonen an ihr, als am Versammlungspunkte der Künste vollenden. Ungern indessen vermiste ichs, daß Sonnensels in seiner Dramaturgie, die so ein Wert des seinsten Geschmads, als die Vestingsche des Philosophischen und Dramatischen Genies ist, daß er, sage ich, der auch im Ausdruck seiner Schreibart alle Wendungen und Grazien dieser Kunst besitzet, sein Versprechen in Absicht ihrer schuldig geblieben, da er doch an einem Orte ihrer Gegenwart lebt

Von zwo Kunsten habe ich nicht geredet, die man auch unter die Munste des Schönen rechnet, Bau und Gartenkunst. Ein Blid auf sie zeigt, daß sie eigentlich nicht Hauptquellen eines neuen Schönen, sondern nur verschonerte Mechanische Künste sind, und also auch keinen eignen neuen Sinn vor sich haben konnen. Sie sind nur angenommene Kinder des Auges: dieses, von Schonheit in der Natur und der Kunst trunken, verschonerte was es ver schonern konnte, und welch ein würdiger Gegenstand waren da siedäude!

Baukunst also ein Pflegelind andrer Kunste, besitzt gewise abstrahrte Eigenschaften des Schönen, die in keiner andern, so deutlich und einsach, als in ihr erscheinen, und in diesem Betracht ift sie vom Philosophen der Schonheit sehr zu studiren. Da sie an sich selbst Mechanische Runst ist, nur mit Begriffen des Schönen uberkleidet: so ist sie auch mit ihren Ideen der sichern Wahrheit am nachsten, und in den Charakteren der Schönheit, die sie ursprunglich liefert, gleichsam ein Muster der Bestigkeit und Einfalt für andre Ich rathe also dem Untersucher des Schönen mit ihr

anzufangen: der erste Eindruck, den sie ihm gibt, mit ihrer erhabnen Größe, mit ihrer genauen Regelmaßigkeit, mit ihrer edeln Ordnung, sei ihm gleichsam bilbende Logik und Mathematik auf seine weitere Reise

Bielleicht hat auch teine Kunst das Gluck, in der Theorie is hausig von Meistern in ihr selbst bearbeitet zu senn, als die Baustunst. Bon Vitruv und noch mehr von den Zeiten des neuerschaffenen Schönen an, was sur große Namen stehen nicht vor Lehrbüchern der Architestur; die wir in Malerei und Bildhauerstunst wenigstens nicht in solcher Anzahl haben. Die großesten Baumeister, insonderheit Italiens, haben gebauet und geschrieben, und auf beide Art die Nachwelt unterrichtet, und die großen Ideen ihrer Seele so wie in ihren Werken, so in ihren Schristen verewigt.

Daher dunken mir die Theorien dieser Kunst einen Borzug zu haben, den ich der ganzen Theorie aller Künste wunschte, nehmlich eine edle Sumplientat auch in Styl und Ausdruck Weil Bau
meister sie schrieben, die gewohnt waren, ihren Werken aus Stein
eine veste, ewige Sicherheit, und auch im Schmuck edle Einfalt zu
geben; so brachten sie diese oft die zum stillen Anstaunen auch in
ihre Werke der Unterweisung So sind auch die Schriften Winkelmanns, im Einzeln der Gedansen, wie Bildsäulen und im Ganzen
des Plans und der Schreibart, wie ein Gedaube gebildet.

Ware es, aller dieser Ursachen wegen, nicht bester, auch in der Seele der Jugend lieber einige ersten Ideen des Schonen, aus Betrachtung dieser Kunft, zu schöpfen, in der sie sich so groß und sicher und einfach offenbaren, als aus mancher andern verworrenern Poetit und Metorit? Ware es nicht wenigstens gut, sie nicht so aus dem Cirkel der schönen Erziehung auszuschließen? – Doch ich sorge sur die Jugend; wäre es nicht wenigstens nothwendig, daß ein Theorist der schonen Kunste, welch ein großer Name! erst ein Gebaude durchstudirt hätte, ehe er sich an die Ideen der Große und Erhabenheit, Einheit und Mannichsaltigkeit, der Einsfalt und Wohlordnung wagt? Unser Riedel hat diese

algehandelt, als hätte er nie ein Gebäude gesehen, und unser Alot, der überall weiß, wo es sehlt, weiß auch von der Wintelsmannischen Schrift über die Bautunst der Alten, daß "sie noch starke Bermehrung leide!" Als ob wer das Binkelmannische Bert auch nur gesehen in ihm ein Bauspstem verlangen könnte? und als ob ein so hingesagtes Berlangen, das hundert Aluge nicht bestiedigen würden, nicht die ganze Blöße eines solchen Mannes zeige. —

Die Gartenfunft fann ben wenigsten Beitrag jum allgemeinen Schönen liefern: hier find bie Gebonten eines neuen Französischen Antors, der bie mit der Baufunft vergleicht, im Auspage: "Die Ausficht auf einen großen und ichonen Gorten gibt "und ein icht abuliches Bergmigen, als die Anficht eines großen "und regelmäßigen Gebändes. Je beiben bewuntern wer Pro-"portion und Summerne, due une gleichen das Minde erleichtern, "die Sammlung von Seen, die wir une speine envachen, in nunfer Schädenis emparetnen. Der Garten gefalle uns nich "durch feine Maffen des Grince – eine Freie, die unmer den "Ange gefällt, die uns ar die Lexiprechungen des Fricings "crimment und une in der Huge Krisse und Schausen andrumbige "Der Gente gibt uns und eine vorligeligefte Jose von beier Mer-"ichen, der in über die Katur wairen konnte. – oca; in "lette meniger unt unvallonmenen, die es en kantant, diek "die unvolliemmense Hantunst gest. Hert ettegt juste die Butje "der Gebande unier Bewanderung. Er fait son iseliche ur euwe "ftarten Svannung, um die Senienius, verfaurt, ich, wei, is us. "haltend ist, where Commissions frances: Erstintiumes: Die Arryge: "ichen Buraniden zieher die Auger des Leundereis aus tie wat "flössen ihm eine Ar. reignose: Chrecounum eus: Lexus: et su "lange mit munuterbrochme: Empharousa varragen fat, fagt et si "fich felbfe: "Lime des des des des Diestrie heundy: " une des gield "hings: "was due west was benvon" In Gregolipes Grégolipe minuponiscu duni sie: Bake une cerépagier. ou une per großen:

"Rühnheit verbunden ift Gie geben bem Beift finftre 3been; "aber diese finftre Ideen gefallen. Die Bielheit ihrer Bierrathen "und ihrer Proportionen geben mehr eine Folge von Senfationen, "als eine fortdaurende Sensation, und badurch benimmt fie der "Macht bes Eindrucks Die regelmäßige Architektur eines Gebäudes "frappirt aufanglich durch bie Ausbreitung, durch eine Folge von "Zierrathen einerlei Urt, burch eine Art von Ginformigfeit, Die "im Auge dieselbe Bibrationen vervielfaltigt. Gie erinnert an Die "Macht und Genie des Dienschen: sie vereinigt wie die Gothische, "Leichtigkeit und Ruhnheit: fie zeigt glatte Oberflächen und Run "bungen: sie stellet die Winkel um den Begrif der Byramide zu "erweden, an den fich die 3dee von Solibitat schliesset fie erwedt "die Begriffe von der Ruglichkeit und Bequemlichkeit: und noch "mehr ihre Snumetrie gibt Hoffnung, daß fich in uns ein getreues "Bild erhalten werde, von allem, was wir bewundern. Bei "fymmetrischen Garten verhindert und eben die Symmetrie, bag fie "uns nicht lange vergnugen. Go bald diefe fie in unger Gebacht "niß pragt: so bald haben sie nichts Neues mehr, und die andern "Bergnugen, Die fie und, außer der Synnnetrie, gaben, find nicht "so groß und gablreich, um sie nicht in weniger Zeit zu erschöpfen "Allodenn haben wir nichts als Langeweile in den Gegenden, "wo der erfte Unblid uns bezauberte!" Wie flein ift also die eigne Acfthetif bes Gartens!

## 10.

Wir gingen die Sinne des Schönen durch, um jedem derfelben seine Hauptkunst des Schönen anzuweisen, und aus der Physiologie jenes das Wesen dieser zu zergliedern: wir kamen auf die Runste des Schönen selbst, um in jeder die ursprünglichen und eignen Ideen ihrer Natur zu bemerken: wir gingen den Weg hinunter meistens auf ungebahnten Pfaden, und hatten mehr vorzuzeichnen, was geliesert werden sollte, als was geliesert wäre. Eine eigentliche

Aesthetik bes schönen Gefühls! eine Abilosophle bes schönen Anscheins! eine ästhetische Wisenschaft der Mustell die drei Unternehmungen fanden wir nothwendig, ehr Jemand an eine Theorie des Schönen aller Künste denken könnte. Aller geden Plane, Aussichten auf duntle Stellen der Welchichte ber Kunst, Erlärungen mancher Paradorie und Verwirrung der Kunste, Ansenerung = surz! die Naterie ris uns hin, und es kann nicht anders senn, als daß mancher Leser, der in dieser oder jener Kunststemde ist, mir wie durch ein verwirrtes Labyrinth mit Unmillen gesolgt ist. —

So jehr die Neithetil von Seiten der Binchologie unte alie jubjeltiv bearbeitet üt: von Seiten der Gegenkinne, und ihrer idioner Simulableit ist see mady wenig bearbeitet unts show siele hour dock nie eine fenchtbere "Theorie wes Ihinen in allen Rinden" überhause ericheinen. Jese Kunfe has hie Stiginalbegriffe, und jeder Begrif gleichfam fein Pareclaus in Einem Jinne So wenig diese at veryleichen finn, is wonig Kuge und fur mit Serik einerlei it. in kann 18 mat nate wich viel eine, un a jeden Begeif bechale und confiction our nord that it sidem Handling, it tetter handlink willich link a mich eine Thea tie des Schinert ibertraume en Italie werden word de tich hom Ben merik werk wie kinnige mannet, eine ihre mi begen ist heller Schinder in their Sum are close in inspheremental that French EDECTIONET, THE MAR MARK WHAT Whistor Is returned to promote the company of the c Begeindet water we consider and affice above Malen Brital rakie wa Mikawa w THE TAXABLE OF THE PARTY. maker feet. In micro fatter the relief in more effective with de Leferinicer von Camen Mengen Andere und Vereige und mar Bantiten int mi un Annen im Antonio mis Antonio. comper not Balates was in the on down or have a phones. the there in Restriction for basis of the section menture bet letteti! ut bonnengerouther bedarent. THERE THE FEBRUARY STATES, WAS NOT TARREST PROPERTY AND Betterment me more statement and and and and

nicht liefern wollten, eine Theorie der ich onen Runfte und Wißenschaften. Und benn endlich unsere Journalisten? unfre Deutsche Bibliothefare? Die mischen himmel in Erbe und Erde in himmel. Gie werfen mit Runftausbrucken umger, wie Die Menschenahnlichen Kunftler in Africa, die durch ihre Rachaffung alles deßen, was sie sehen, so beruhmt sind, wie diese in ihrem harmonischen Affengesange unt Sand und Rußschalen Sie tadelu, was sie nicht verstehen, und reden, wo sie nichts von wissen, dog matisiren in Metaphern und metaphorisiren in Ausbruden Ein Rlot schreibt gange Bucher von Künsten, wo der Runstler, wie Angelo sagen würde: "meine Magd hätte sich beger baruber erklart!" und ein Riedel schreibt eine Theorie der Runste, ohne das Wesen einer einzigen zu verstehen . Zeitpunkt ber Babylonischen Berwirrung! Wollte man den Digbrauch und die Entfremdung aller Begriffe zeigen, und jeden seiner Runft wiederherstellen; uber jedes Kapitel der Riedelschen Theorie muste ein Legungscher Laotoon geschrieben werden, und wie viel Lactoons waren da nothig! Schonheit, Ginheit und Mannigfaltigfeit, Groffe, Bic. tigfeit, Sarmonie, Ratur, Naivetat, Simplicitat, Uhn: lichfeit, Contraft, Wahrheit, Wahricheinlichfeit, Rotun bitat, Nachahmung, Illusion, Zeichnung, Rolorit, Ber gleichungen - boch was schreibe ich das abscheuliche Gewirre bes Buchs wieder ber.

Daß der Mann von jeder Kunst, über die er schreibt, so einen Begrif hat, wie der Blinde von der Farbe, mogen die Erkla rungen zeigen, die er sehr tiessinnig aus seinem zusammengeraften Kohl "von der Beschaffenheit des ganzen schönen Produkts, und "von der Beschaffenheit der schönen Gedanken, und der Zeichen sur "sich betrachtet, und der Zeichen in Absicht auf seine Bedeutung "betrachtet" u. s. w. wie kostlichen Geist abziehet. Ich dorfte michts zusehen, nichts ändern: sie allein würden schon von seiner Erkla rungsgabe, und Kunstkanntniß zeigen; ich will mir indessen die Mühe nehmen, einige zu zergliedern. Dadurch lernt der Lehrlung mehr, als durch das Kapitel von Desinitionsregeln in der Logik

und der Denker selbst soll an Hrn. Riedel das Muster eines Philosophischen Kopss, und an seinem Buch das Muster einer Philosophischen Theoric unsers Jahrhunderts sehen. Nur Muth und Geduld!

Pocfie ift Die Runft und Bigenfcaft, volltommen finnliche, icone, imaginative und succefive Produtte, vermittelft einer volltommenen harmonis ichen Rede darzustellen. Sie ist also eine Runst. Und eine Aunst ift? - nach Brn. Il. einige Reihen vorher, "eine "regelmaßige Fertigkeit, Die ihren letten Gip blos in bem untern "Ertenntnisvermögen hat," und so ist also nach dieser vortreflichen Ertlarung die Poefie bem Hauptbegriffe nach, wohl nicht Runft Die regelmaßige Fertigkeit, Boetische Produtte ju ichaffen, beißt Poetische Runft; nie aber habe ichs von andern als etwa Riebels, fagen horen: ber Jungling hat viel Boefie, fatt, er tann gute Gedichte machen. Die habe ich umgekehrt: ist bas Poes fie? will das das Wesen ber Poesie? so auslegen horen: ift bas bie Gertigfeit, Poetische Probutte ju ichaffen? stunft also aus der Erflarung weg Go ift Boefie Bigenicaft? Das Wort ift fehr vieldeutig. Wißenschaft ber Poetischen Runft heißt - - wie anders? als Poetische Wißenschaft, Poetil, Poctifoc Philosophie; nicht Boefie. Als Wißenschaft tann jemand diefe fehr wohl inne haben, und doch ift er fein Poet. Man siehet, das Wort Poesie ift vieldeutig, und so ifts cben erfte Sache bes Erklarers, Die Bielbeutigkeit zu bestimmen, wo fie sich durch Worte bestimmen lagt. Und wo ließe sich diese nicht? fur Poctische Runft haben wir Deutsche bas vielsagende Wort Dichtlunft: fur Poctische Bigenicaft, Boctil: Boefie, Dichterei, wie die Opipe fagten, ift bas Wesen ber Werke, bie Die Dichtfunst liefert, und welche die Poetit in Regeln bestimmet: Poeme, Gedichte heißen ihre Werfe selbst — wo ist da wohl eine Bermirrung nothig? Bestimmter alfo Dichtlunft. Dichttunft ift (wir wollen mit aller Chrerbictung die tieffinnige Ertlarung wiederholen!) Die Runft, vollkommen sinnliche, Berbere fammtl. Werte. IV.

schöne, imaginative und succesive Produkte, vermittelst einer vollkommenen Harmonischen Rede darzustellen Klingt das nicht schön? Lang, Abstrakt, prächtig, Reologisch; eine solche Erklärung muß man studiren.

Also eine Kunst, vollkommen sinnliche Produkte dar zustellen. Darzustellen, ist ein tropisches Wort, das wohl in einer Erklärung nicht so recht ist: Produkte darzustellen ist ein alberes Wort, das in eine Erklärung noch weniger taugt: und endlich gar in der Erklärung der Dichtkunst Produkte darsstellen wollen, wird offenbare Falscheit. Dichtkunst stellt keine Produkte dar: sie ist keine der bildenden Kunste, die Werke zu einem ewigen Anblick darstellen; diese würkt, indem sie sort arbeitet, Energisch. Das Gedicht, als ein dargestelltes vollendetes Werk, als ein gelesener oder geschriebner Codex ist Nichts, die Reihe von Empsindungen wahrend der Würkung ist Alles: sie ist also keine Kunst Produkte darzustellen.

Doch weiter! was für Produkte? Bollkommen sinnliche, schöne, imaginative und successive Produkte. Behalte es wohl, Lehrling! vollkommen sinnliche, schöne, imaginative und successive Produkte or Riedel hat Baumgarten gelesen; barum sind seine Produkte der Poesie vollkommensinnlich; er hat ihn aber auch nicht verstanden: barum sind seine vollkommensinnlichen Produkte auch noch außerdem schön. Hr. R. hat Darjes gelesen; darum sind seine vollkommen sinnlichen schonen stehen schönen vollkommen sinnlichen, schönen produkte auch imaginativ; er hat aber auch Lesing gelesen; darum sind seine vollkommen sinnlichen, schönen, imaginativen Produkte auch ja successiv — nun ist der Ronnenpsalter ganz da.

Also vollkommen sinnliche, schöne Produkte: sind schöne Produkte nicht vollkommen sinnlich; was brauchen also die Worte zu plappern? sind aber auch alle vollkommen sinnliche Produkte der Pocsie schöne Produkte? Nein! und dörfens auch nicht seyn Auch das Haßliche, das Schreckliche kann ein Ingrediens der Dichtkunst zur vollkommenen Sinnlichkeit werden,

wob also Dichttunst noch immer Dichtlunst bleiben; da sie mit dem Borte schöne Produkte zu einer Affin der schönen Kunst wird. Das erste ist also gnug: und es bleiben nun — vollkommen sinnliche, imaginative und successive Produkte vermittelst der Sprache. Imaginative und successive Produkte vermittelst der Sprache? und wie kann denn eine Sprache anders würken, als successiv? und wenn sie vollkommensinnliche Vorstellungen gibt, wem anders als den untern Seelenkräften, und also im weiten Berstande imaginativ? Bas braucht die wiederkanende Barbarei, die sich von selbst leichter denken läst, als unter dem Panzer solcher Borte. Ja die hier würkliche Verwirrung macht: dem nicht für die Imagination allein nach dem eigentlichen Sinne des Borts würft die Boese; sie würft auch für andere Seelenkräfte: sie würft auch fürs Ohr — alles aber liegt in dem Bort vollkommensinnlich, und die Reelenkräften weg

Alio noch finnlich vollisemmene Producke vermittelst einer volltommenen harmenischen Spreche. Das Rangemont vermittelft üt hölgern, mid auf die Boefie, vie wie die Mackt innig würket, wiel zu rom. Alle das kröftigere burch eine vollkommene harmanische Sprace Ale of eine pott tommene Sprache wicht und harmen ich, und undze ale har monisch, und auch ichar den Rlange nach, wehr die Harmonisch, Melodisch und was weif ist mehr fegr muße. Diese eine ch denn Harmonnide Sprack? Harmonist un Kanger haumonisch mit den Genenden? — Das Bennor: lann lieber zur eutzeher, the co milità inst: mut more victir: nur: nut, we gendance Schaftenreinigung übrig? Sinnlich evillemmene Per bufte burd eine rollibumien Chende Acubutt. der durch den Ausbrud einer Speiche jecher, Mietiglich med vernimftig gerede, Locheliunger, met eur Cycuche, pr eine Reihe von Livehellunger wurt, heiß Free une ein Rede, die volliommer finnlich Bospellunger unt coll tommen finnliche Ar: erreg' beib' en l'en.u.er ien lide mede Biecht & die colliteuen er leiteliche Rete

Alle Wortprodutte ber Riedelschen Definition sind in die Spreu gegangen: da sind wir unvermerkt bei der Erklarung Baum = gartens.

In so viel Sprachen ich Erklarungen ber Poesie kenne: so finde ich in keiner bundigere und reichere Worte, als in die Baumgarten fie, wie einen Ebelgeftein in bie feinfte Ginfagung, vestgestellt hat. Indefen hat sie doch auch in Deutschland bei allem Beifall einiger, bei andern fo viel Wiederspruch und was noch arger ist, bei Dritten so viel Dligbrauch gefunden, daß brei jo verschiedne Dinge auf einmal befremden wurden, wenn sich nicht von Allen Dreien Urfache geben ließe. Wir Deutsche streiten um Borte, wie andre Nationen um Gaden: wir find in Erflarungen so gludlich, als andre in Erfindungen, und so hat auch in dieser Erflarung Baumgarten ein Bort gebraucht, bas bis gur Bielbeutigkeit reich und prägnant ist, das also auch bis zum Streit und jum Wißbrauch vielbeutig werben tann; das Wort finnlich. Wie viel Begriffe paaret die Deutsche Philosophie mit diesem Worte! Sinnlich leitet auf die Quelle und das Medium gewißer Borftellungen, und bas find Ginne: es bedeutet die Geelenfrafte, die solche Vorstellungen bilden, das sind die sogenannten untern Fahigseiten bes Geistes: es carafterifirt die Urt ber Borftellung, verworren und eben in der reichen, beschaftigenden Berworrenheit angenehm zu benten, b i. finnlich: es weiset endlich auch auf Die Starte der Borftellungen, mit ber fie begeiftern, und finn. Liche Leidenschaften erregen — auf alle vier Gebankenwege zeigt bas vielseitige Wort finnlich, fenfitiv, nach Bolfs, Baumgartens, und Mofes Beftimmung. Dan fiehet, urfprunglich ift bas Borzugliche dieber Erklarung nur eine Sprachbequemung: man hat einen Ausbruck bei seiner schonen Schwäche und complexen Unbeftimmtheit erhascht, und in ihn ein ganges heer von Begriffen gelagert. Hieraus erflart fich bas Schichfal ber Baumgartenfchen Erflarung Denen, die nicht die Energie des Hauptworts wiffen, ist sie eine algebraische Wortformel, die sie nicht verstehen, und Frangofen g. E. werden ihren Batteur gehnmal beger, beutlicher,

und vielsagender sinden. Andre, die das Wort sinnlich, wie nach dem gemeinen Begrif, halb im Schatten verstehen, werden es auch wie im Schatten gebrauchen und falsch anwenden; mich dunkt, wir haben in Teutschland davon mehr als ein Beispiel. Der Dritte nur, der sich die Ideen in ihm deutlich, und in der Bestigkeit, die ihnen die Wolfssche Philosophie gegeben, aus einander setzt; nur der wird die Erklarung deutlich, bundig, kurz, vollkommen sinden, wie wir keine andre haben.

und sist der Werth der Philosophischen Erklarungen übershaupt. Sund sie vollkommen; so hat der Erklarer das Verdienst eines Dollmetichers der Secle, und eines Meisters der Philosophischen Spracke, wenn er gleich da mit noch sein Eründer von Wahrsbeiten geworden. Er hat eine ganze Wißenschaft in wenige Hauptsäße, diese Hauptsäße in wenige Worte, diese Worte in eine deutsliche complete Idee zurückgezogen; aus der sich also wieder die Hauptsäße solgern, und die ganze Wißenschaft übersehen laßt — diese Eine Idee ist seine Erklärung. Sie ist ein Gesichtspunkt aus Ganze der Scienz und der Punkt, aus dem sich alle Kettenreihen von Ariomen, Säßen, Beweisen und Schlüßen ansangen: ist dieser Punkt veste, ist der Gesichtspunkt allgemein und unumschränkt

so ist die Erklärung vollkommen, und ihr Ersinder solch ein logischer Kunstler, als der uns eine große Menge von Begriffen in Einem Schrein von Worten gibt. Man ofnet den ersten, und es liegt ein kleinerer drinn: so die wir aufs kleinste und im Jurudssteigen wieder aufs Größeste, auß Ganze kommen. Er ist der Verkurzer einer ganzen Wißenschaft in eine Metaphysische Hauptsformel, in deren Kurze, Bestimmtheit und Vollstandigkeit Alle sein Verdienst liegt. Sein Affe aber, der seichte Erklärer, der Worte hauft, die nichts bedeuten, die sich wiedersprechen, die unter einander stehen, die dem Ganzen unwesentlich sind, die vom Wesen der die Wissenschaft noch nicht weiß, den Kopf zu verrücken, dem, der sie weiß, das Ohr zu betauben und zu verwirren. Und das ist der Werth meines Autors die ganze Keihe seiner Erklärungen hinunter.

Man höre seine Erklarung ber Malerei Sie ist die Aunst, sinnliche Dinge, als zugleichsenend, dem Auge auf einer ebnen Fläche, durch Figuren, als natürliche Zeichen, zum Vergnügen abzubilden - ist das der engste Grundleim, der die ganze Frucht in sich sosset: ist das die fürzste Metaphysische Formel, um Malerei im deutlichsten vollständigsten Begriffe zu geben; weh! so schnerzt nur mein Ohr. Ich höre eine Formel von acht oder neun langen Gliedern ohne Einheit, ohne Verbindung: ich sehe die Gestalt eines Keims von neun furchtbaren höckern — laßet uns sie zergliedern.

Malerei ift die Runft, Dinge abzubilden; ich weiß nicht, ob das Wort bilden, abbilden nicht nicht für die Bildhauerei gehöre, statt daß die Malerei nur Bild auf eine Fläche wirft, nur also schildert. Doch bem fei fo; was schildert fie benn? finnliche Dinge! o Neuigkeit, unauszulaffender mefentlicher hauptbegrif! Dem Auge, auf einer Flache, burch Figuren, sinnliche, und ja keine andre Dinge schildert sie — unauszulassende Neuig Und benn ist ber zugeflidte Hoder fallch: auch unfinnliche Dinge, auch Gebanken, auch Leibenschaften, Die ganze Seele tann die Malerei schildern: schildert sie denn sinnliche Dinge? sie schilbert fie finnlich; ifts benn aber Einerlei finnliche Dinge, und Dinge sinnlich malen? Ginnlich fort! Dinge also als jugleichsenend bem Muge auf einer ebnen Glache burch Figuren abbilden; nichts mehr, als das bleibt übrig Dinge, als jugleichsepend? Das verfteht fich; aber eben weil es fich versieht, muß es in der Erklärung angedeutet werden? muß jede Eigenschaft, Die g E. ber Berfager bes La ofoons als Folge aus dem Begrif der Malerei zieht, um fie feinem Zwede nach von einer andern Wißenschaft zu unterscheiden, in den Hauptbegrif ber Wißen schaft, in die Erflarung tommen? Ohne bag Alles verwirrt werde, hauptbegrif und Folge, burchaus nicht Alfo nur Dinge auf einer Fläche vorstellen, und sie find als jugleichsepend vorgestellt; aber auf einer ebnen Flache? als ob denn eine unebne Flache nicht noch Malerei bliebe? ob wenn was Erhobnes und Bertieftes

Gegenstände durch Farben schilbert, es nicht noch immer Malerei bliebe? Und benn, bem Auge, auf einer Fläche, burch Figuren, als natürliche Zeichen abzubilden; welcher A. B. C. Schüler kann das Borbuchstabiren aushalten? Auf einer Fläche, und wie anders, als durch Figuren, und nicht durch fleischichte bide Körper, ober Klöte? burch Figuren, als natürliche Beichen, und welcher vernünftige Mensch benkt sich benn in ihnen, wenn sie abbilden sollen, Rullen oder Ziffern? Und Figuren auf einer Fläche fürs Auge? und ja nicht für den Geruch, ja nicht für ben Geschmad! Und abbilden zum Bergnügen? warum nicht auch zur Rührung, zur Erbauung, zur Geschichte, zur Rach= richt, zur Belehrung? zum Bergnügen? und versteht sich bas nicht, daß sie zum sinnlichen Wohlgefallen, vollkommen sinnlich schildern muß, wenn sie schöne Kunft ist? Alles ist also wieder in den Schladen: was bleibt übrig? ich suche, ich suche und finde nichts! kein einziges Wort von Hrn. Riedel hält Stich; da ift die alte Erkarung: Malerei ist die schöne Kunst (ich erkläre nichts, was in biesen Worten liegt, weil ichs verstanden voraussete!) bie schone Runft, auf Flächen zu schilbern. Run sehe man zurück, was Kunst? was schöne Kunst sen? was sich auf Flächen schilbern laffe? was schilbern beiße? wie schöne Kunst schilbere? und man hat den ganzen Schatz der Malerischen Theorie.

Wenn die Malerei unserm Theoristen so schlecht gelungen: so muß ihre Schwester, die Bildhauerkunst dasselbe Schickal haben: und sie hats. Sie ist die Kunst, sinnliche Dinge, als zugleichseyend, auf unebnen Flächen durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen zum Bergnügen abzubilden. Hier siehet man eben die sinnlichen Dinge, durch natürliche Zeichen, zum Bergnüsen, über das ich mich bei der Malerei erklärt habe; das Eigne der Bildhauerkunst ist noch bunter gesagt. Sie bildet ab, sinnliche Dinge, als zugleichseyend; nichts in der Welt unwahrer als das! Ein Einziges Ding durch den Bildhauer gebildet, ists nicht vollständige Kunft? Ein Einziger Apoll, als solcher, ohne bag er mit anbern eine Gruppe macht, tann er nicht ein Ibeal ber Sculptur werben? Womit muß er zugleichsepend ba senn, um Bild zu Man widle sich nicht heraus, daß feine Glieder die Coersistengen sind benn sind sie coersistirende Dinge? ist nicht ber Einzige Apoll bas Ding, ber Gegenstand ber Kunft, und mit wem coerfiftirt er? mit seinen Gliebern? - Dan fiehet, ber Unfinn fommt aus ber Malerer, die ihre Gegenstände als in einem Continuum, auf einem Flächenraume vorstellt; und mit dem Raum auf einer Fläche ist also die Idee der Coexfistenz ungertrennlich Auch eine einzelne Figur coexfistirt auf der Tafel der Malerei gewisser maasse mit andern, mit Luft, mit dem Raum, der fie umgibt, mit ber Gegend, die ihr von hintenauf jugenahert wird; mit allen macht fie Eine Flache. Aber die Bildhauerei, mit dem Einen fuhlbaren Körper, ben sie gibt, wo bilbet bie Coersistenzen? Ge rabe bas Gegentheil. Fuhlbare gange Erfistenzen, aber jede allein, jebe ale ein gang eignes Dasepn. Das Centrum ihrer Wurksamfeit ist mitten in ihr, nicht zwischen zugleichseienden Gegenstanden; nicht also in der Cocyfistenz, die gerade ihr Wesen zerstoret.

Doch bas ist noch nichts, gegen bas Folgende: sie belbet Dinge als zugleichsenen burch erhabne Figuren und Formen auf unebnen Flächen ab: denn was kann aus der Erklärung, sie sei so gelindert, als sie wolle, je mehr fur ein Begrif entstehen, als vom Relies? und ist das Bilbhauerei? das Wesen, das Idesen, das Idesen der Bildhauerei? Diese soll Dinge auf unebnen Flächen durch erhabne Figuren und Formen abbilden, so müßen also unebene Flächen da seyn, und die Basis werden, daß erhabne Figuren und Formen darauf kommen? Anders versstehe ich die Worte nicht: auf unebnen Flächen durch Figuren und Formen bilden: anders wird sie niemand verstehen Und nun denke man sich den Bildhauer, der auf unebnen Flächen Kormen bildet, der Figuren, die sich, wie andre Augen sehen, sonst nur auf Flächen zeigen, erhaben bilden kann. Man denke sich wurden Wundermann aus einer andern Welt, und seinen Theoristen,

der nicht weiß, was Fläche, Figur und Form ist, nicht weiß, was es heiße auf Flächen durch Formen bilden: der auf unsehnen Flächen, durch erhabne Figuren seinen Künstler bilden last — man denke sich den Wundertheoristen zu seinem Wunderstunktler! Ja endlich gar durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen bildet er Dinge auf unehnen Flächen ab Nicht durch Formen als natürliche Zeichen, wie Moses sagt; durch natürliche Zeichen erhabner Figuren und Formen, wie Gr. Riedel ihn widersinnig abschreibt. Und wem schwindelt nun nicht bei der ganzen Erklärung der Kops? Kann ein einziges kluges Wort bleiben? das leste abbilden nicht einmal; dem thut die Kunst nicht mehr als porträtiren? Lehrling! so streiche Wort sur Wort aus und schreibe die drei Worte hin: schöne Kunst, Körper zu gestalten — das ist Wildhauerei.

Auf die Erklärung der Mufit war ich begieriger als auf andre, weil wir von biefer Kunft die wenigste Philosophische Aesthetik haben; ich ward aber auch am meisten betrogen. Sie ist, nach frn. Riebel, Die Runft durch abgemegene Tone Band lungen jum Bergnügen für bas Gehör sinnlich ju machen. Der Ausbrud abgemeßene Tone ift figurlich und fur eine Erklärung also nicht ber beste: wer kann Tone megen? wer tann Farben horen? — Indessen auch ben Runftausbrud als Wort gebilligt; ift er als Begrif nichts: benn wer nur Etwas Musit fennet, ber weiß, daß bie bloffe Ubmegung ber Tone noch das wenigste in ihrer Theorie seg. Harmonic und Melobie ber Tone fodert weit mehr als Mobulation: biefe ift ju jenen nur Eins ber Mittel : wie weit minder alfo Bred, Sauptbegrif ber Dufit? - Doch Eine Unwissenheit wird burch eine zweite, noch größere erfest: Mufit macht burch abgemegene Tone Sanblungen finnlich. Dit Ginem folden Ausbrud ift man, wie vom himmel gefallen Sanblungen finnlich machen, das follte, das konnte die Mufik? Handlungen durch Tone finnlich machen: als ob Eine Sandlung in ber Welt burch Tone tonnte finnlich gemacht werben? Endlich Etwas burch Tone finnlich machen: wer in ber Belt hat fo gesprochen? wer in ber Belt will fo fprechen? Tone furs Gehor finnlich machen? wer macht Tone je fur Jug und Ruden finnlich? Und Töne zum Bergnügen finnlich machen? und nicht auch ju mehr, als jum falten Bergnügen, jur Begauberung, jur Rührung, jur Illusion? und als ob Musik nicht schon als fconfte Runft jum Bergnügen wurten mußte? und als ob fie fic je in den Sinn nahme, Handlungen dem Ohr finnlich ju machen, ober ben Geruch einer Rofe ju ichmeden ju geben? -D Definition! Definition! es ift, als wenn fie ein taubes, borloses, Musikoses Geschöpf gemacht hätte, das von Tonen nicht anders weiß, als von Körpern, die abgemeßen werben, die etwas dem Ohr recht sinnlich machen, die Handlungen finnlich machen könnten; und bas also mit lauter groben Gefühlsbegriffen umgeben, die gange Dlufit zum Unfinne macht. Fur jeben Borenben ift die Tonfunft unendlich anders Der weiß, daß fie Empfinbung, Bewegung, Leibenschaft ausbruden konne, aber burch aus feine handlung als folde. Der weiß, daß fie ihrem Befen nach, handlung auch nie ausbruden wolle, ohne eine blos begleitenbe, ober gar faliche Runft zu werben. Der weiß, baß fie burch Tone Nichts bem außern Trommelfell bes Dhre finnlich machen, fonbern bag fie in bie Geele murten, bag fie aus bruden will. Der weiß, bag fie nicht jum talten Bergnugen etwa Berhältniße zu zahlen, und Afforbe zu berechnen, sondern zur innigsten Energie wurte. Der weiß alfo, bag Mufit turz und gut icone Runft fen, burch harmonische und Melobifche Tone ju murken; ober wenn wir die Beschaffenheit ber Tone und die Energie der Würfung in das Wort Wohllaut faffen wollen, bie icone Runft bes Bohllauts.

Es ist leicht zu vermuthen, daß ein Mensch, der von der Musik ohne Ohr redet, von Pantomime, dieser sichtbaren Musik, völlig ohne Aug und Ohr reden werde, und unser Erklärer ist in dem Falle Pantomime soll die Kunsk seyn, die Handlungen, die die Musik dem Ohr mahlt, durch abgemeßene und

icon regelmäßig verwidelte Stellungen nachzuahmen wie muß sich die Zunge durch Tone durcharbeiten, um mit jedem Wort dem Berstande eine Unbedachtsamkeit zu sagen! Pantomime ift die Aunst handlungen nachzuahmen: warum hier eben nach : quahmen, da fr R alle andre Runfte mehr als nachahmen, finnlich machen lagt. 3ch weiß, daß alle icone Runfte nachahmen; allein bas thun fie als Runfte; in bem Worte liegt icon ber Begrif. Wird er aber noch außerbem wiederholet; jo wird er Berführer. Pantomime, Die Tangtunft ber Alten, mar fein blos nachahmender Affe: sie brudte aus, lebendig aus; würlte mit aller Rraft ber Taufdung - bas that fie. - -Und womit that fie es? Gr. Riebel fagt, mit Banblungen, die die Musik bem Ohr mahlte, und ich sehe wieder ben vorigen Riebel. Er, ber von ber Musik so unbegreifliche Dinge wußte; weiß sie hier von ber sichtbaren Dufit, ber Tangfunft: feine Dufit mabit, fie mabit bem Dhre, fie mabit Bandlungen, sie mahlt bie handlungen, die die Pantomime ihr nachahmen ioll. Man hore, man hore boch! Riebels Mufit mahlt: und jedes Ohr von Gefühl weiß, daß fie eigentlich nicht mahlen tann, und wenn sie es dem hauptzwede nach thun will; wenn sie ihr Reich, die Empfindungen, verläßt, und bem malenden Auge nacheffert; so ist sie nicht Musik mehr, sondern ein tonendes Geklimper. Riedels Dlufit mahlt Sandlungen; und wir haben gesehen, baß fie biefe mahlen nie kann und nie will, bag handlungen durch unartikulirte Tone nie konnen gemahlt werden, und daß die Mufit der Pantomime noch weniger vormalen tonne. Und Riebels Pantomime ahmt sie boch von ba aus nach? von ba aus, wo fie nicht fenn tonnen, nicht fenn wollen, ohne alles ju verderben? wo alfo, wenn fie von ba aus nachgeahmt würden, bie elendeste Rachahmung in ber Welt entstande? D was fann eine leichte Banfefeber nicht ichreiben! Giebenfachen Unfinn mit brei Borten: mit drei Borten, baß die Musit beschamt wird, die Pantomune beschämt wird, ber Anecht auf ben herren und ber herr auf ben Rnecht gefett wird - was tann eine Ganfefeber nicht ichreiben!

Und woburch abint die Vantomine diese so neue, so unerhörte Tonhandlungen nach? Durch abgemeßene und ichon regelmäßig verwidelte Stellungen: warum nicht burch ein abgemehnes und ichon regelmaßig verwideltes Wortgeichleppe, wie die Riedelichen Definitionen find? Als ob ichone Stellungen nicht auch regelmäßig, und regelmäßige Stellungen nicht auch abgemeßen, und abgemegne, regelmäßig verwidelte Stellungen nicht auch ichon maren? Und als ob bie Pantomime lauter ichone Stellungen, lauter Regelmäßigteiten foberte, und nicht auch einzelne unregelmäßige Wibrigkeiten oft jum lebenden Gangen gehörten? Und als ob Bermidlung ber Stellungen Sauptbegrif mare? ja endlich, als ob fie gar burch Stellungen nachahmte? - - Belch ein Wald von Berwirrung und Falfcheit! Rann eine Stellung, als folche, eine handlung? - tonnen Stellungen, als folde, handlungen nach ahmen? Go wenig, als Eine Einzelne Seite eines Rorpers je einen Körper, als Golibum, vorstellen tann. Das Zusammengefente feiner Seiten, und alfo auch hier bie Reihe von Stellungen, bas Berandern in ber Reihe, Die murtliche Aftuation biefer Reihveranderungen - biefe allein ift bas Nachahmenbe einer Handlung; sie allein also bas Ausbruckenbe in der Pantomime: fie allein also ber hauptbegrif ber Kunft, ber nirgends weniger, als in dem Wort Stellung, Stellungen gedacht wird Und wie heißt nun diese Beränderung in den Stellungen, ober was wiederhole ich die dummen Stellungen? biese Aftuation veränderter Buftande, wie heißt fie? Sandlung! Sand. lung kann also nicht, als durch Handlung ausgebruckt werden, und das versicht sich. Und wenn also Musit teine handlung in ihrem Welen hat: so tann sie es auch nicht in ihrem Objett haben, und also teine handlung ausbruden; das verfteht fich Und fann fie keine Sandlung ausbrucken: so sie auch nicht ber Pantomime vormalen: und diefe also auch keine handlung von der Dlufik aus nachahmen, bas verfieht sich Und wenn sie also Sandlungen ausbrudt; so ist sie in biesem Ausbrud nicht nachahmende, bienende

Kunst einer andern, sondern ursprüngliche Hauptkunst — das verssteht sich Und so versteht sichs, daß in der ganzen Definition wieder sein kluges, richtiges Wort sen; daß nichts weniger, als die Bantomime darinn lebe.

Pantomime ift gleichjam fichtbare Mufit in handlung, und wenn jene also erkannt ist, muß biese sich leicht erkennen laffen. Gie brudt also Handlungen, außere und innere Handlungen aus, wie die Musik Empfindungen, außerliche und innerliche Bewegungen. Gie brudt fich burch Handlungen bes Rörpers aus, wie diese durch Bewegung, burch Tone. Jede bleibt also in ihrer Sphare; nicht fo, daß die Musik mable und die Pantonime Modelle gebe: jene durch ihren Wohllaut, die Malerei durch ihre Stellungen und Linien — alle wurfen blos mit. Das was handlung ausdruckt, die Menschliche Seele, wurft — wurft, durch Alles, wodurch sie fann, Minen, Gesten, Bewegungen, Thaten; nur burch Tone nicht, weil hier die Musik ihre Stelle vertritt. Diese leben= dige Wurtung wird alfo Sauptmoment ber Runft, und so ist Bantomime, Die schone Runft handlungen lebendig auszudruden. Druckt fie biefe auch burch Tone aus, fo ist fie naturliche Pantomime; nimmits aber die Musik auf sich, diese auszudrucken und den fichtbaren Ausdruck horbar zu begleiten: schmiegt dieser sich wieder so sehr an jene, als er kann, daß Musik so in ber Eprache der Empfindungen, wie Pantomime im Ausbruck der Hondlungen fpreche und feine dominire - fo ifte Tangtunft ber Alten.

Um nichts schuldig zu bleiben, wasne ich mich noch auf die Schonste der Definitionen, von der Bautunst. Architektur ist die Runst, nach einem Grundriße von sinnlichdeutlichen Ideen die Brodutte fur die Bedürfniße des Lebens, ihrer Vollkommenheit unbeschadet, schon zu machen Dan laße Krispin hereinkommen, um das Krispinsche Zeug zu erklären! Die Produtte fur die Bedürfnisse des Lebens — und warum nicht gerade zu Gebäude? Das Wort ist aus dem gemeinen Leben, so gut wie der Begrif zu dem es gehort, die Bau-

funft; und ift fur alle Urten biefer Runft weit genug Bautunft ift auch bem größesten Theil nach Mechanische Runft; nur ein Theil berselben kann Philosophisch behandelt werden und wie ubel angebracht ists also, ihr anders als ein Mechaniches hauptwort ju geben? - Bubem mas find Produfte für bie Bedürfniße bes Lebens? Wahrhaftig manches, was tein Gebäude ift. Und will ich mir auch diesen Begrif bagu benten, was find mohl Produtte ber Bautunft für die Bedürfniße bes Lebens junächft und eigentlich? Schriebe ich nicht über einen Schriftsteller von fo gutem Ton, fo artig, fo anftanbig - - boch wer will fich bei Zweibeitigkeiten aufhalten; Architeftur ist eine Runft, nach einem Grundriß von sinnlich beutlichen Ibeen Bebaube, ihrer Bollfommenheit unbefcabet, icon ju machen - Gebaube icon ju machen! welcher matte, lare Ausbrud! Auch ber Farbenschmierer, ber auf bem Gerufte fteht, um Pfeiler hingumalen mo feine find, will Bebaube icon machen, fie nach einem Grundrig von finn. lich beutlichen 3been ichon machen, fie ihrer Bollfom. menheit unbeschabet ichon machen - und ift ber Farben schmierer, jeber ber Schund an ein Gebaube auflidt, ist ber Runftler biefer Runft? Welch ein Unterschied ifte: Gebaube fcon machen, und icone Gebaube machen, Gebaube nach Regeln ber Schönheit errichten, welch ein Unterschied fur jeben, ber Baufunst und Deutsche Sprache fennet! Also schöne Bebäude machen, ihrer Bolltommenheit unbeschabet und so ifts, bag Schönheit ber Vollkommenheit ichabet? so ifts, baß sich diese nocen Begriffe entgegen sind? Nichts minder als entgegen! nur ber Migbrauch ber Schonheiteregeln tann ber Boll kommenheit eines Gebäudes entgegen senn. Ein schones Gebäude ohne Bollfommenheit ift, als Gebäude, nicht mehr schon; Schonheit bes Gebäudes ist eben seine anschauliche Vollkommenheit. Das weise un beschadet also mischt fich in andre Grangen, in bie Mathematif und Defonomie ber Baufunft, die bier nicht hingehöret. Schone Gebaube alfo nach einem Grundrife von finnlich

beutlichen Jbeen. Sinnlich beutliche Ibeen find Nonfense; eben indem sie sinnlich sind, find sie nicht deutlich und ein Orundriß von sinnlichdeutlichen Ideen ist, mahrhaftig mot hamannisch, sondern Jakobböhmisch: und denn biese sinnlich deutlichen Ibeen sollen sie blos im Grundriffe fenn, und nicht um Gebäude felbst? und sind fie hier nicht bas Befen ber Unicauung? und ist Grundriß etwas anders als Hulfsmittel ber Ausfuhrung? und muß also jebes Hulfsmittel, jebes Geruft in bie Definition fommen? Bubem ifte Grunbrig alfo, ber finnlich deutliche Ideen enthalten foll, und der Aufriß nicht? und die Erhebung nicht? und nicht jebe anschauliche Seite ber Baufunft? D befinirender Philosoph, bu solltest wie ber Architett, kein Wort umfonft feten, und keins fehlen laffen und keins ichwach, und ichief und unbequem errichten; was wird sonst das Bauprodukt beiner Cefinition? Co fern bie Baufunft icone Runft ift, errichtet ite Gebäube nach ben Regeln ber finnlichen Bolltommenheit; in anderm Betracht befommt sie auch andre Erklarung.

Ich bin des Corrigirens müde, und lasse zwo eben so höckerichte Erklärungen von Redes und Gartenkunst, so schön, wie sie sind, stehen; nur Eins will ich nicht blos den unpartheilsichen Beurtheiler, der weder Freund, noch Feind ist — selbst den entschlossensten Freund des Versassers will ich fragen: ob ein Kopf, der so unrunde, schielende, elende Ideen von den Künsten und Wisenschaften, über die er schreibt, besitzt, Theorien über sie liessern könne? Und siehe! er liesert sie! Theorien, und Philossophische Bibliothesen, und Deutsche Bibliothesen und Eritisch Philosophische Zeitungen und – — o jüngster Tag der Philossophische in Deutschland!

## 11.

Aber als Auszug aus ben Werken verschiebner Schriftsteller kann die Riedeliche Theorie Werth besitzen, wenn der Verfasser auch selbst keine hätte liefern können. Wie als

Auszug? und ber Auszieher kann in keinem Werk beserer Schriftsteller besere Erklärungen von den Künsten überhaupt sinden? und wenn nicht Erklärungen, wie denn einzelne Bemerkungen? und wie wird er sie vortragen, sie ordnen, sie brauchen — er, der Mann, der so erklären konnte? und denn gibts auch schon Werke, aus denen eine Theorie der schonen Kunste so ganz ohne Kopf, nur mit Hand und Augen auszuziehen ware? Laset uns etliche vortresliche Schriftsteller angehen, wir verlieren damit wenigstens einen elenden aus den Augen.

Sulgers Theorie ber Empfindungen ihr. Diebel hat fie nicht gelesen ober verstanden, sonst hatte er unmoglich seine brei Grundgefühle hinftapeln tonnen!) Diefe Theorie ift, einiges vom Schmud und von ben ju leichten Gangen ber Afabemiichen Borlefung abgerechnet, ein fleines Monument in Deutschland, bas unter fo vielem Aefthetischen Schutte basteht, ber hand eines Leibing und Wolfs würdig. Alles fließt in ihr aus einem Einfachen und fo Mannichfaltigen, immer regen, immer wurtsamen Principium ber Menschlichen Seele - und so lefen wir biefe mit eben bem Wefuhl, wie wir eine fanfte Quelle betrachten, Die immer Diefelbe Quelle, aus Ginem Grunde immer neue Strome mit Julle emporquellet - wie da unser gefenttes Auge über ihr gleichsam in eine fanfte Erftarrung hinflicht, und unfre Seele über ber Dlufit ber immer neu werdenden Strome fich in Gebanten verliert; fo find Die Augenblide der Philosophischen Wollust, wenn man so viel Folge und Mannichfaltigleit in den Empfindungen auf eine Einheit jurudgebracht fieht, und fo immer bas Bild ber Schonheit und Bolltommenheit einer Menichlichen Seele por uns ichwebt. 34 rechne einige Buntte g. E. Die Abwagung ber Gefuhle, Die Ertla rung ber Verschiedenheiten u. f. w. ab; bem gangen formellen Theil nach ift dies tleine Wert seinem fleinsten Theil nach eine Metaphysische Basis zu einer künftigen Aesthetik.

Dit Fleiß aber, jage ich, seinem formellen Theil nach, eine Metaphyfische Basis; benn eine Theorie aus den Gegen standen der Schönheit, ist das Sulzersche Wertchen nicht. Es

hält sich überall nur Metaphysisch an die Sensation des Vergnü= gens: es berechnet das angenehme Nervenspiel der Empfindungen mehr der Quantität seines Eindrucks, als der Qualität nach: es hat also zu wenig, und zu einseitige Materialien selbst die Würkung des Angenehmen zu erklären, und Gegenstand, als solcher, Kunft, Bikenschaft, wie sie einzelne, unterschiedne, angenehme Empfindungen würken, war ihm nicht Zweck.

Bohl aber ist dies Hauptzweck bei einem andern so lange versprochenen Werke: und er hat Deutschland zum Voraus von seinem Wege Rechenschaft gegeben, auf dem er die Schönheit in ihren Gattungen und Geftalten und Ahnlichkeiten und Unterschieben — in ihrer ganzen Driginalität aufsucht. Ich rede von seinem Wörterbuch ber schönen K. u. W. er hat sich darüber erklärt, auch über die Wahl eines Wörterbuchs erklärt; er verzweifelt nicht, damit vor den Augen der Ewigkeit erscheinen zu dörfen; er hat jest an Roußeau einen so ausnehmenden Vorgänger in seinem Borterbuch der Musik; Bailen und die großen Encyklopä= diften ungerechnet; aber warum, frage ich noch immer, und frage es nicht blos aus Modeneckel, warum ein Wörterbuch? sein Hauptzweck ists, die Schönheit in Gattungen und Gestalten aufzusuchen; und den Weg der Aufsuchung, der am meisten bildend ist, will er uns verbergen? Durch alle Künste hindurch Ahnlich= teiten und Unterschiebe erklären; und boch nie den Zusammenhang der Künste und der Begriffe, anders als durch beschwerliche Siehe! Siehe! zeigen? Er will durch alle Künfte hindurch die Ursprüng= lichkeit jedes Begrifs aufsuchen; und die Grenzen des Eigenthums und des Geborgten, und noch mehr die Progression in dieser Entlehnung will er nicht fortleiten? uns also ben ganzen Grundriß ihres Gebiets entziehen? Zu viel, zu viel verlieren wir und die Rachwelt. Eben diese Fortleitung der Begriffe durch jede Kunst ist hier beinahe Hauptaugenmerk: sie muß dem Berf. selbst in der Methode seines Denkens Leitfaden und Weg sen: wie? und was er schon selbst dem Wege nach Methodisch ausfand, wollte er nachher "der Leser wegen, die einen in der

"Gesellschaft halbgehörten, misverstandnen Begrif nachschlagen "wollen," dieser wegen sein Ganzes zerstuden, wo eben die Zusammensetzung, das Finden des Begrifs auf der rechten Stelle Alles war? — Bielleicht, wenn ich auch in die Idee des Verseindränge, ihn zu überzeugen, vielleicht kommt meine Neimung zu spat, um ihm die Arbeit der Penelope aus den Handen zu nehmen, die schon webte, und das schone Gewebe des Tages die Nacht hindurch auftrennte: wie da die Zauberei der Kunst, so geht hier die Hauptenergie der Philosophischen Wethode verloren.

Und ich wuste nicht, ob seine Aesthetik beswegen ein so Ma terienarmes Luftschloß von Abstraktionen senn dorfte, als leider! unfre meisten Sufteme Der grofte Theil ber Materialien, die Gr Sulzer aus Runften und Wifenschaften gesammtet, wird eben Grund der Analysis jedes Begrifs; und fo wurde eben das erfte Sachen reiche System in Deutschland werden, das mit der Ordnung und Methode einer Analyse, alle Julle und Reichthum eines Wörterbuchs verbande Der andre Theil der Materialien; einzelne historische Nachrichten find wieder im Worterbuch nur immer Studwert. fie senden uns von Orient nach Occident, um uns endlich doch nichts zu fagen. Aber ein Zusammenhang aller an Ort und Stelle; jede fo fern sie zum Anwachs ober Ausbreitung oder Verfall der Kunk, ober aller Kunfte des Schonen beigetragen; wie dies ist wurtlich bas Einzige Ziel ber Sulzerschen Bemuhungen, und er wollte nach her auch dies historische Ganze "ein Gebaube ber Aesthetet noch "Beiten, Bollern und Geschmackarten in allen Rünften und Wifen "Schaften des Schonen überhaupt!" bies Gange, worauf er arbeitet, wollte er nachher zerschneiden? - wo wird ber Bater seinen Absprthus wieder erkennen? — Ift ein Worterbuch nicht von der Art, daß alle Artifel zusammengesett ein vollstandiges historisches und Dogmatisches Gange ber Kunft machen, von ber es handelt: so ifts unvollkommen, betrugerisch und unnut Machts dies aber aus: ists Hauptweg der Methode es im Zusammenhange auszusinben, welch eine Dube, es zu zerschneiben? 3ch bin gewiß, baß

auch Nougeau fich zu biefer Arbeit nicht wurde herabgelagen haben, wenn er nicht, blos jum Reifegelbe, es leicht gehabt hatte, feine Artifel aus der Encytlopädie herauszuzichen und zu vermehren. d bin gewiß, daß die Diderots und b'Alemberts fein Worterbuch gewählt hatten, wenn fie fich ohne taufend fremde gande und Ropie ju einer Encytlopabie ftark gefunden hatten. Sobald ein Eunger aber, seinem Gegenstande gewachsen, als Philosoph, und fici arbeitet; wo wird er auf das Spiel ber Anfangsbuchstaben und also auf ein Lexicon fallen? Aus dem Wörterbuch wird eine Theorie und eine Philosophische Geschichte werden, und bei Gulgern dio, groffes Berfprechen! eine Philosophische Theorie und Beidichte bes Schönen in allen Runften! Welch ein anbres bett, als bas Riedeliche! und was wird biefer, wenn er Gefuhl bat, befer thun tonnen, als bas feinige entweder durchaus zu verbefein, ober, da es sich nicht, ohne eine Palingenesie, verbegern aft, co ben gutigen Glammen ju opfern Bie jest, ift aus bein ganten Wert gebein Buchstaben nach ju jehen, daß das Sulgeriche Lorterbuch noch nicht erschienen war und ber Berf selbst nicht ben Blan besselben kannte.

Mofes Mendelssohns Briefe bestimmen den Unterschied wichen Schonheit und Bollfommenheit, zwischen bunkelm, flaren und deutlichem Bergnugen, zwischen Beitrag bes Korpers und ber Bede ju angenehmen Empfindungen naher, als Gulger, und agangen feine Theorie, wo er, was nicht Schönheit ift, zu Schon beit macht, icharffinnig und mit ber Mine bes liebenswurdigften Sie und die Ithapfobie, bie auf fie folgte, umfaffen Unthufiasinus den Menichen in seinem weiten Inbegrif vermischter Natur, und aben, noch genauer nach Quantitat bestimmt, eine sehr Philo whiche Theorie ber vermischten Empfinbungen. In ihnen aber ein Suftem der Alefthetit suchen wollen, ift fo, als wenn Emits Mondenabentheurer unter ben feligen Seleniten nach Golbe trate: und Gr M. hat also auch in ihnen nichts sinden konnen, als, daß wenn er fie burchbacht, er nicht feine Emleitungskapitel von Econheit überhaupt u f. w. und noch weniger seine Briefe an bas Publikum, ju einer mahren Schande bes Publikum in Deutschland wurde geschrieben haben.

Die Abhandlung des Berf über die Hauptgrundsäte der schönen Künste und Wißenschaften ist eine allgemeine Landsarte, schähder für den, der die ganze Gegend übersehen will; noch zu unmateriell aber und etwas zu wenig auseinander geset, sür den, der darnach reisen, oder gar die Grenzen des Schönen jeder Kunst ausmeßen wollte. Diese Grenzen genau bestimmen, seder Kunst ihre eigenthämlichen, ursprunglichen Begriffe geden, wollte Hr M nicht: er zeigte und entwickelte nur einen Hauptgrundsap, von oben herab; und Hr R. der dies nicht siehet, hat sich, da er ihn unverstanden abschreibt, zu den schlechtesten Fehlern semer Erklärungen der sch K., meistens durch ihn und Leßings Laosoon verleiten lassen.

Wo ich von Hrn M. am meisten serne, ist in seinen einzelnen Beurtheilungen, wo er auch über schone Wisenschaft, nach jenem Lobspruche der Athenienser beim Thucydides, "mit Wohlbestimmtheit philosogiet, und ohne Meichlichkeit philosophirt." Und wie kannt lich ist er da in der Bibl. d. sch. W. und in den Litte raturdriesen. Gewiße Leute mogen sagen, was sie wollen; das Wert, an dem Leßing, Woses und Abbt Hauptversasser waren, wird Eine der besten Schriften unsres Jahrhunderts bleiben, und die Recensionen des mittleren, unpartheusekten und gleichesten Philosophen waren es allein, die einen Lehrling auf den Weg der wahren Weltweisheit hinsuhren konnten, der jest, seitdem die Wolfe, Baumgartens, Kästners, Reimarus, Sulzers und Moses nicht mehr drauf wandeln, in Deutschland so verstäubt ist

Der Diderotsche Artikel Beau in der Enchklopädie ist ein furzer kritischer Auszug von dem, was Frankreich über diesen Begrugeliesert. Er gehet zuerst die Lehrmeinungen des Plato, Augustins, Crousax, Hutchesons und Andre vom Schonen durch urtheilet vom Kirchenlehrer, daß er sich mit seiner Untersuchung zu sehr in das Eine der Vollkommenheit verlohren, daß Erousax

zu viel und zu maßive Theile der Schönheit gewählt, und daß Hutcheson minder seinen sechsten Sinn bewiesen, als seine Berlegenheit gezeigt habe, einen sechsten Sinn annehmen zu müßen, da doch eben er das Schöne, als ein Intellektuales, Geometrisches Geschöpf aufsuchet. Diderot setzt alsdenn die Untersuchung seines Andre, aus einander und fügt eine Reihe Philosophischer Gedan= ten über die Bildung des Begrifs der Schönheit in uns, über die Gesichtspunkte vieler Sprachen zu diesem Begrif, über die Verschiedenheit desselben u. s. w. hinzu, die überall den scharfsinnigen Phisosophen verathen, der sich in seiner Nation so sehr unterscheidet. Der ganze Artikel wäre der Uebersetzung und Beleuchtung würdig, zumal als Gesichtspunkt zu den Lehrgebäuden Crousaz, Andre, und Hutchesons vom Schönen. Hr. R. hat weber Crousaz, noch Andre, noch Diderot zu brauchen gewürdigt; und das Grundgefühl des Britten, Hutchesons und Hume, möchte ich ihm schenken.

Die meisten Untersucher bes Schönen in Frankreich haben sich aber nicht so wohl auf die Untersuchung des Schönen in Gegen= ständen, als auf das dunkle Gefühl desselben gewandt, das diese Nation mit ihrem Lieblingsnamen Geschmack nennet, und von welchem alle Schriften ihrer schönen Geister voll sind. tesquieu, der Lehrer der Könige, an der Spite: selbst der Mathematische d'Alembert und die St. Evremonds und St. Mards, Fontenelle und Marmontels, Bernis und Man erwarte sich bei allen solchen Unter-Boltaire folgen. suchungen über ben Geschmack nichts als selbst Geschmack, eine schnelle Evidenz im Ganzen eines Urtheils, ohne genaue Unterscheidung — schöne Auen voll Blumen und Früchte, die zu samm= len, zu genießen, zu ernten find; nicht aber schon gemähete Ernten und Blumenhaufen. Es wäre unermäßlich sie durchzugehen, in= sonderheit, wo sie sich nachher in den Geschmack einzelner Künste und wo die de Piles und Wattelets zu reden Man hat ja die so genannte Theorie der Franzosen anfangen. über bie schönen Rünfte und Wißenschaften überhaupt,

414.

die Batteuxschen Werke, in zween Uebersetzungen im Deutschen, und ich din nicht der Erste, ders beflagt, daß Rammler seinen Autor gar nicht und Schlegel ihn ungründlich verbesert habe.
—— Ich komme von einer Ration, die so wenig das trocke Systemartige liebet, und sich in Blumen verlieret, zu einer andern, die es auch nicht liebet, um sich ernsthaften und gründlichen Ersahrungen zu überlassen, das sind die Britten!

Bielleicht sind Home's Grundsäße der Critik ihrem Piphologischen Theil nach in Teutschland schon alle bekannt gewesen: vielleicht hatte ich im Lesen recht, daß ich sie von dieser Seite alle, nur anders gesagt, in unsern Philosophen sände. Sein Buch hat einen andern Gesichtspunkt, es ist eine Welt von Bemerstungen, von einzelnen Phänomenen und Datis, die andre noch nicht so nahe unter das Feld der Beobachtung gebracht hatten. Hr. R. hat dieses vortresliche Buch sehr gebraucht; nur werden zween Blicke gnug seyn, Home zu charakteristren, und zu zeigen, daß ers durchaus nicht gebraucht habe, wie ers hätte brauchen sollen.

Zuerst home liefert einen Bald von Erfahrungen, Bemertungen und Ericheinungen in der Seele; es bleibt aber seinem Zwede nach, ein Bald. Er sondert fie nur unter gewiße Hauptnamen, vom Reuen, Schonen, Erhabnen u. f. w. ohne biefe Lauptnamen unter fich zu einem Ganzen zu verbinden. Er legt ieinen Reichthum in Gider, die ihm zur Hand find, und läßt es seinen Lehrlingen über, zu clasificiren und zu ordnen. Sein Buch ift also fein Spstem; es hat feine fortgebende Entwicklung ber Bamptbegriffe; es bat genau geredt, Unordnung im Plane — Und nebe! eben diese Unordnung ists, die Ern. A. am besten muß gefallen haben, weil er fie nachahmt. Die Materialien seiner Bemertungen ihrem innern Berth nach, läßt er Homen sehr rubig: was er ihm frolich abborgt, ift nur Nebenwert, was gewiß nicht Home's Lieffinn verrath — was er aber werft von ihm lernet, ist ieine Methode, die Aapitel in der löblichen Unordnung folgen zu lessen, wie er und Gerard ne hinstreveten.

Home hat eine entgegengesette Bollsommenheit im Detail seines Etyls, die vielleicht diesem Mangel im Ganzen die Waage halt; die aber vielleicht nur sein wurdiger Ueberseger, und etwa der bewerkt, der das Buch in genauen Auszügen studiet. Dies ist der sparsame Plan im Einzelnen seines Bortrags, der bestimmte, veste Grundriß, seden Gedanken genau und doch schon zu sagen, die Verbindung sedes Worts, sedes Gleichnisses an seinem Ort — alles dies hat sein Compilator aber entweder nicht bewerkt, oder nicht sur aut besunden, nachzuahmen. Er ist vielmehr, da alle seine Schriften so lose im Vortrage, wie in der Denkart sind, zum Britten das schonste Gegenbild.

Breitens Some hat Grundfage, ober vielmehr Erfahrungen ber Critif; nichts weniger aber eine Theorie ber iconen Runfte und Bigenichaften liefern wollen jein Buch als folde braud,t, stehet im falicheften Gesichtspunkte. Es ist zuerst offenbar, daß ihm nicht alle Runfte und Ibigenschaften gleich lieb sind Ratur und Dichtfunst liefern ihm die meisten Produfte: Die eigentlichen schonen Runfte in ihren Gattungen und Eigenheiten - man febe, wie er biefe im dritten Theile abfertigt. Was man also an Baumgarten, Meiern und andern ausgesett, tonnte man auch an ihm beflagen; nehmlich daß er fich nicht ertensiv gnug Data und Gegenstande zur Eritik gewählt habe Da er seine Dichtkunft und seinen Chakespear mit so vieler Pravilektion liebet, da er die schönen Rünfte, die mahren Rinder des erften Schonen in ber Ratur, und die getreuesten Abdrude ihrer Mutter, ber spatern Enkelin, ber Poefie, so fehr aufopfert, und also nur Die bunkle Mopie so vieler Repien studirt. so ists mohl unlaugbar, daß bies in ber gangen Bemertungsfphare bes Englanders bas großeste Unebenmaas und also in seinem Blan feine Theorie ber ichonen Runfte gebe, fur die fie doch or R. genommen und fo treulich abgeschrieben Es ift offenbar, baß Some mehr ben empfindfamen Theil unirer felbft, als die Echonheit in ben Wegen-

<sup>1)</sup> a: bet murbige Dleinhard

standen zergliedern will, daß sein Buch also der ichanbarste Beitrag zu dem Einen, dem subjektiven Theil der Aesthetik seu; daß das Obsektive aber nur einzelne Bemerkungen, oder hintenangeordnete unvollkommene Betrachtungen werden, wie sie im dritten Theile stehen, und welcher Besonnene kann daraus den hauptzweck des Buchs machen, eine Theorie der Kunste?

Drittens Some alfo, feinem Plan zufolge, ichließt im Gangen immer von oben herab, von Bewegungen und Verdenschaften berunter, zu denen er alsdenn Beispiele nur gleichjam aufjuchet, Es verfteht fich alfo, bag bieje Beifpiele, und oft auch bie Critit des Lords uber Beispiele, wie es uns dr. Alon mit hoher Bruft versichert, nicht der gludlichste Theil des Homischen Werks jen; benn er ist wahrhaftig nicht Hauptwerk. Was sind ausgerißene Beispiele? matte, verwelfte Blumen, Die vielleicht noch Spuren ber chemaligen Rothe und Grune und Schonheit zeigen mogen, aber erbleicht, verwelft, fterbend: benn fie find aus ihrer Erbe, von threr Wurzel, aus ihren Saften gerißen und liegen einzeln da Bielleicht, bag man in Chatespear, im gangen Tone feines Stude, im fortgebenden Strome ber Empfindung wurklich bas Phanomenon gab, was ber Critifus bemerket, und an biefer Stelle beweifen will; vielleicht, daß er fich auch mit feinem Beweise truget - gut! fein Phanomenon in der Seele bleibt noch unmer vest, wenn gleich fein Exampel manket Und wenn jenes nur recht bemerkt ist; o mein Gr. Alon, ein Erempelbuchlem, einen Commentar über Dichter, einen Trofter von ichonen Stellen hat home nicht ichreiben wollen: da seine Bemerkungen in der Empfindung ihm hauptaugenmerk waren. 1 Bie anders in einer Theorie ber iconen Runfte, wo ich nicht von oben herab Empfindung traumen, und im Traum Beispiele fur die lange Beile hinzusuchen; sondern von lauter einzelnen Erfahrungen und Phanomenen in den Gegenstanden des Schonen zuruckhließen muß fr. R. hat sich also ben Ropf des

<sup>1)</sup> a: man nube erft den großen gutammengeworfnen Echat von Bemerkungen in ibm, che man bas geringste aussetz



Gerard endlich vom Gefchmade: mit bem Borte ichon wieder ein subjektiver Zergliederer des Schonen in unfrer Empfindung: und Einer der ersten, wenn nicht immer an tiefer, so an fruchtbarer, mannichfaltiger, Exempelreicher Philosophie aber ift Geichmad feine Aufgabe, und nicht Theorie ber ichonen Wie er jener ein Unuge gethan, ob er in Bertheilung ber Gesichtspunkte und Hauptstandorte; ob er in Zusammenordnung der Materien und Abschnitte, jeder Hauptidee auf den Grund gekommen oder nicht? ob er nicht oft den wegleitenden Faden der Been vollig verliere, und statt die Einbildungsfraft und die Bernunft ihren Gang fortgeben zu laffen, über einzeln vorliegende Gerichte und Wurzeln des Geschmads urtheile und französire alles dies mag ich nicht; das möge die Akademie beurtheilen, die Das Werf fronte. Aber auch Die vortrefliche Seite feines Buchs, wo er gunachst mit ber Critif grangt, mo er eine groffe Gumme von Empfindungen addirt, und hauft, ohne fie jum erften Grunde abjusichen, wo er für alle, die Urtheil lernen wollen, bildend, und fur alle, Die fich über ihren Geschmad Rechenschaft geben wollen, lettend ist; wo er viele Theile der Baumgartenschen Aesthetil nahrhaft machen konnte — in allem ist er keine Theorie ber Runfte, und es ist an Home gezeigt, wie sehr sich Riebel vergriffen, wenn er daher Methode, Ordnung, Materie und Plan nachgeahint hat

Und was soll ich alle, selbst die besten Schriftsteller herzalen, die Hr R in Sinzelnen Materien, nicht oder mißgebraucht hat Was ist sein Schönes und Erhabnes, seine Grazie, sein Genie, sein Geschmack geworden? Wie zerschlagen ist hier Moses, Winkelmann und wer weiß ich mehr? und wo ist hier Burke, Kant, Wattelet, Janotti u s w? wo sind die vielen vortrestichen Abhandlungen über einzelne Materien, die man schon in Englischen Philosophien, Vehrbuchern der Kunst, Wochen und Monatsschriften vorsindet; die fast jeder Dichter und jeder Kunstler

insonderheit Italiens in seine Werte gestreuet, und uns endlich Herausgeber und Munstrichter über ihre Antoren geliesert haben? Als Auszug ist also das Buch so einseitig und mißbrauchend, wie es, als eigne Abhandlung Nichts ist.

### 12.

"Wie aber, wenn Hr. Alles im zweiten Theil nachholte? Wenn dieser, wie er versprochen hat, die Anwendung der vorigen Grundfage auf die verschiednen Gattungen der Rünfte und Wiffenschaften enthielte? wenn dieser sich zum ersten, wie die angewandte, zur reinen Mathematik verhielte?" — Wer dies glauben, wer Dies fur möglich halten fann, fur ben habe ich bis jest zu vergebens geschrieben - vergebens es gezeigt, baß eine Theorie ber ichonen Runfte und Wiffenschaften eben burch biefe ihren Bang nehmen muße, um zu Grundfagen zu fommen; vergebens es gezeigt, daß teine Grundfate ohne Data und Phanomene moglich find, und diese aus Einzelnen Gattungen geschopft werden muffen ver gebens es gezeigt, daß Borte von oben herab gesprochen, complere Trugibeen, und daß alle Miedelichen Kapitel folche halbverstandne, entlehnte, nachgebetete Trugideen find — vergebens es gezeigt, daß da feine aus ihren Produkten unmittelbar und lebendig herausgezogen, allo auch nicht auf ihre Produfte angewandt werben tonne Und was bleibt da für eine angewandte Aesthetik übrig? Ein folder Aram, als die jo genannte reine des ersten Theils; die un reinste, an Begriffen, Abhandlung und Ordnung, die ich in der Welt kenne: welcher Unwißende magt sie mit ber bestimmtesten, grundlichsten und genauesten Wißenschaft, der Mathematik, auch nur zu vergleichen?

Hier sind meine Ideen und Linien zu dem großen Gange durch alle ichonen Künste und Wissenschaften hindurch zu einer Theorie des Schönen Man wird sehen, der Gang selbst ist in seinen Fortschritten Hauptsache: mit ihm ist Alles gewonnen und verlohren Ich überlaße mich also der Einbildung seines Traumes. Mich bunkt, die schone Runst, in der Einheit und Mannichsaltigkeit im sumpelsten startsten Augenscheine erscheinen, ist Baukunst Die Zusammensugung ihrer Glieder ist sehr einfach: das Verhaltnis derselben zur Proportion des Ganzen, ihr gegenseitiges symmetrisches Entsprechen, ihre Negeln des Neichthums und der Starte, der Fulle und Zartheit: ihr Eindruck von Schönheit und Schicklichkeit: ihre Große und Anstaunung ist noch sehr einfach

alles ift veft und groß und wohlgeordnet, wie ein Gebaude. Unter allen Runften wird also bie Baufunft mein erftes vastes Phanomenon der Betrachtung, und so wie überhaupt nach Platons und Ariftoteles Ausbrud, aus ber Bewunderung alle Philosophie entstanden, so ist das grosse, das stille, das unverworrene, und ewige Anstaunen, was diese Munft gibt, ber erste Zustand, um ben Philosophischen Ion ber Seele gur Alefthetit gu ftimmen. Jungling, in beffen Geele Die Philosophie bes Schonen Schlaft: ber Genius ber Rünfte wird bich mit biesen starken und groffen 3deen erweden, und indem er dich an sein Heiligthum fuhret: so wirst du querft ein Gebäude sehen, und fühlen und anstaunen lernen. Da iche ich dich in der tiefen betrachtenden Stellung, wie du vom ersten Embrud ber Große und Starte und Erhabenheit bich famm. left, und in ihm, wie in einem Monument ber Ewigfeit, mas Jahrhunderte und Menschengeschlechter überleben wird, Die Linien ber Ginheit und Mannichfaltigfeit, in ber großeften Gimplicitat, in ber erhabensten 28 ohlordnung, in ber regelmäßigften Enmmetrie, und bem einfachsten Schidlichen bes Weichmads ftudireft. Alle diese Phanomene erscheinen hier unverworren, in den vestesten Linien ber Sicherheit vorgezeichnet: fie wurfen lange auf die Seele und stehen ewig dem Auge da. Anstaunend wirft du sie also in dir entwideln, von dem Einfachen und Simpelften ber Caule bis jur reichsten Mannichfaltigfeit ihrer Theile, ihres Gangen, ihrer Ordnungen: alsdann von ber Spumetrie zweener Saulen zu ihrem Bogen hinaufsteigen und von ba zum Pallafte in feinem gangen Bilde: dann Seiten und Sautenreihen herunter fliegen: zurud tommen, das Gebaude zu zerschneiben, und seinen

Grundriß zu suchen, und in allen Ausmegungen Ideen der Bolltommenheit finden, bie sich im simpelsten Contour offenbaret. Dann wird beine Einbildungstraft wachsen, bis du in dem aus geholten Marmorberge nichts als ein Ideal anschaulicher Boll tommenheit siehest und bich ins Staunen verlierest Run gebe hin, und nimm nicht blos das Bild mit dir, und die simpeln Ibeen, die du in ihm gefunden; es prage sich dir auch ein, um deine Geele felbst einzurichten? um ihr auf ewig die Große und Starke und Simplicitat und Neichthum und Wohlordnung und Schidlichfeit ju geben; um fie, wie ein ichones Gebaube, ju erbauen. Wenn dich alsbenn ber Eindruck nie verläßt, wenn dir die Einrichtung ihrer Bollkommenheiten wesentlich geworden: Jungling! so bift du ju ben Geheimnißen des Schonen eingeweihet, und ber Genius der Kunfte wird bir fem Beiligthum eröfnen. Baufunft war beine Bernunftlehre bes Schonen: die Metaphysik defielben folget.

Noch sahest du kein Naturbild, kein wahres Ideal der Schonsheit: denn was man auch von Ahnlichkeiten in dieser Kunst mit Bäumen, Menschen und Pflanzen, was auch Stamozzi von Riesenshaften, Herkulschen und Weiblichen, Heldenhaften und Jungfrauslichen Saulen sagen möge: dies alles ist eine außerwesentliche oder erzwungne Ahnlichkeit. Die Volksommenheit der Bautunst ist nur in Linien und Flachen und Korpern anschaulich, die ganz erdichtet, willkuhrlich abstrahirt und kunstmaßig zusammengesetzt ist Sie war also nur eine Vorbereitung außer dem Thore der wahren Kunst – die Pforte thut sich auf, und siehe da! ein Naturdild, das wahre Ideal einer lebendigen Schönheit: die Statue.

Hier ist Natur: wahre Ahnlichteit, und also Nachahmung, und also Wahrheit ber Kunft, die bis jum Juhlen, bis jur forperlichen Betastung, als dem sicherften Mittel berselben, Wahrheit ist.

Hier ist Schönheit; oder was man für einen Ramen zu der Annehmlichkeit habe, die sich nicht blos durch unvollkommene Wellen und Schlangenlinien, und schone Ovalen, und Ellypsen, die sich blos auf einer Fläche außern und also ewige Streitigkeit nachlassen werden, sondern durch Rotundität und fühlbare, immer die selbe, und immer neue Wohlformigkeit offenbaret: sie ist Schönheit!

hier ist das Original des Ausbrucks, das Lebendige, die durch den Korper sprechende Seele und also Täuschung, und lebendiges Anzichendes, und Intereße der Empfindung.

hier ist mehr als ein tobtes Schidliches der Baukunst: Proportion im Gliederbaue und Anstand in der Stellung, und Reiz in der Bewegung, und unersättliche Gedankenfulle in der Handlung

Alle diese Gefuhle hat die hand des Kunftlers fühlbar in ben tobten Marmor gelegt; fühlbar und gleichsam leibhaftig, wie in forperlicher Julle bewohnen sie ben Tempel bes Kunftbildes. Mit jedem Worte, Jungling, eröfnet fich bir eine neue Welt feiner Empfindungen: hore mich: tritt vor bie Arbeiten der Phidias und Lusupe, und schließe deine Augen, und erfühle dir in dieser heiligen Dunkelheit die ersten Ideen schoner Ratur, und ber Wohlform, und des Ausdrucks und der Handlung und aller der uniahlichen Begriffe, die davon abhangen Erfuhle sie dir, und du wirst finden, daß die Urheber der Sprache mit ihrem Gefühl, mit ihren Empfindungen bes Schonen urfprunglich fein leeres Echattenbild, sondern Bahrheit gefagt haben : bu wirst finden, daß auch in diefer Welt des Sinnlichschonen Gefühl eben so ber erfte, treue, mahre Sinn ber Erfahrung sen, wie in der Welt des Sinnlich wahren: du wirst finden, daß die reiche Julle von Begriffen, die sich hier erfahren und nicht blos todt anerkennen lassen, die Basis alles Schonen, und gleichsam forperlich basen, um die Seele jum Begrif bes Schonen ju bilden und zu formen Du wirft bies thun, bu wirft bich bilben und formen, und unter Ctatuen, wie in einer Welt finnlich gemachter Driginalideen bes Schonen manbeln: bas wird beine erfte Atabemie fenn.

Noch erscheinet indessen in dieser Körperwelt des Schönen jede Figur einzeln Was in und an ihr vorgestellt werben fann, ist

fühlbar; aber was außer ihr, und nur in Entfernung mit ihr Eins sen foll, muß abgetrennt erscheinen Gelbst also bei einer Fabel, bei Einem Drama von Bildern biefer Kunst, wurd noch nicht recht ein ungertrennliches Gange, wie aus Einem Grunde; jedes steht vor sich da, denn das Continuum, was sie zusammenhalt, die Luft, ber Tag, die Nacht, die Flache des Gesichts, ist nicht bildbar muß also noch Eine Kunft geben, die dieser groffen Zaubertafel ber Natur nacheisere, und auch wie sie Gegenstände durch Licht und Farben auf eine Fläche werfe, wo sie in ihrem Continuum, alle auf Einem Grunde, alle wie Eins erscheinen - Lehrling bes Schonen! das ist Malerei Der groffe Vorhof des Schonen ber Körper war dunkel; in heiliger ungerftreueter Finsterniß wanbetteft bu unter ben Werfen Menschlicher Sande fur Menschliche Hande gemacht; bein Genius fuhrte bich burch sie ber Dammerung und allmahlich dem Lichte zu. Das eröfnet sich dir jest: siehe! Die Bauberfunft Menichlicher Bande für Menschliche Mugen dichtet bir eine Welt bes Gichtbarschonen auf einer Glache vor, als ob es nicht Fläche wäre.

Siehe da, Vielheit auf Einem Grunde, in Einem Con tinnum, in Einer Haltung bes Lichts und Schattens. da studue also ben Begrif der Einheit und Mannichfaltigkeit als Ordonnance, als Neben- und Bufammenordnung Glatt und vollkommen findest du diese Begriffe hier, im Gangen, und im Effekt beffelben, in feinen Gruppen und Figuren, Stellungen und Kontrasten, Lichtern und Farben; uberall ist Eine Fabel und Eine Welt des Sichtbar Mannichfaltigen und Einen: alles bis auf die fleinste Muance tritt herqu, bir diefe Ideen der Dichtung, der Schaffung einer zusammenhangenden Reihe von Wesen, aufzuklaren Ueberlaß bid; ihnen: benn freilich wurft jede Figur Diefer Runft in Vergleichung mit der Bilbiaule nur unendlich schwäcker, nur wie der Schatte von jener auf beine Zeele; allein bas ist auch nicht Hauptwurfung biefer Runft Gie würft nicht burch das Einzelne einer Figur, als solcher; sondern burch ein Ganzes aus Figuren und Lichtern und Farben und

Raumen Diese alle versammte in dir zu Einem Einzigen Eindruck, so wie du aus Einem Gesichtspunkte siehest; und breite dich von desem Eindrucke wieder auf alle Zusammensetzung aus: so siehest du Malerisch – so bist du wurdig Eine Welt mit Einem Blicke m uverschauen, und dich an ihrer Vollkommenheit zu entzücken

Bemerke also: je weiter du kommst: desto mehr wächset das Kanstliche in den Künsten, und die Malerei ist voll von demselben. Du kannst dir ihren Haupteindruck nicht erfühlen; es gehört grosse Gewohnheit des Auges dazu, um ihn aus allen Theilen zu sammlen, und das Studium der Kunst wachset also mit jedem Schritte. Uebersteuch nicht ihre Fläche mit Einem Blicke der Umvissenheit oder des rohen Enthusiasmus: denn das hiesse gassen und ein karbenbrett anlausen: sondern siehe! betrachte! vergleiche! sammle!

Siehe Beichnung! Bei ber Bildhauerfunft mar diese nur außerwesentliches Hülfsmittel, um bem Gefühl Form zu geben, und verschwand also, da sie biese gegeben hatte: die Dienerin, die blos aus Schwachheit und Bequemlichtert nothig war, wich, ba bie Berrin, ber sie biente, Einbruck machen follte In ber Malerei mar sie wese ritliches Mittel der Kunstvurkung und muste also bleiben: denn Ir 129 ift bas Wesen biefer Runft, Die nur Trugbilber von Rorperre auf einer Glache bichtet, und jede Helferin, Die am Truge Theil hat, muß fichtbar bleiben: ba ift Beichnung bie Erfte Eine zeichnet ben Unschein ber Korper zu einem schönen Truge auf uner Mache, und was gibt sie also nicht zu studiren? Wahr : ich einlichteit in ihrer Uridee, und dazu alle Genauigkeit und Richtigfeit ber Linien; anschauliche Schonheit in three Uridee, und dazu jede Annehmlichkeit von Wellen und Edlangenlinien, iconen Ovalen und Ellypfen, Elegang und Gefchmad ber Zeichnung iominmt in einem Continuum, und ba also,

Trug der Sublistenz und also Anatomie des Körpers und der Seele, das ist Charafter: in Gegenden auschau licher Trug des Dasenns, und also Weiten und Fernen, Helle und Dunkelheit, Licht und Schatten; uber Alles ergießt fich endlich bie Zauberei ber Farben, und fo

Siehe malerische Täuschung: eine Täuschung, die von der sühlbaren Illusion der Bildhauerkunst so verschieden ist, wie Gesicht und Gesuhl Dort ward der Korper lebendig, und her die ganze Bilderslache mit Figuren, Licht und Farben gegen wärtig; jenes ward Trug des Gefühls, wie dies der Augen — Ueberall also ein neues Ideal, das im Ganzen einer anschaulichen Welt voll Kunstzuge auf Einer Fläche beruhet: die feinste, klärste und deutlichste Alestheit des Gesichts: eine Tafel der Weisheit der Schönen. Das, Jüngling, ist Malerei!

Eine Tafel ber Beisheit ber Schonen; und auf einer Tafel, auf einer Flache gibts noch eigentlich feine Folge; Alles ift Ein Augenblick Einer Borftellung, so wie es nur Eine Tafel, Eine Flache ift Der Unschein von fortgehender Bandlung ist hier nur Anschein, nur Trug ber Einbildungstraft; und ce ist also noch immer nur die Kunst Eines Moments, Eines Augenblids Ware keine andre möglich, die auf mehrere Augenblide wurke? die in ihrer Energie langer daure? Die fich fo ber Dauer, ber Beit, ber Folge auf einander bemachtige, wie die Bilbhauerfunft des Körperlichen und Malerei des Flachenraumes? Abenn es Eine gibt. fo wird fie eine gang neue, eigne Kunft fenn, bie mit jenen ! faum commensurert werden fann: denn ihre Empfindniße der Annuth werden so von jenen unterschieden senn, wie Folge und Raum, wie Reben - und Nacheinander - hier wird ein neuer Ginn aufwachen, von dem das bloffe Auge und Gefuhl keinen Begrif haben konnte hier bereite man sich also auf eine neue Welt von Wohllust ber Runft - es erichallet Dufit.

Hier öfnet sich ein neuer Stnn, eine neue Pforte der Zeele, und empfindet Ton, Tone: Tone, die in zedem einfachen Mo mente das Ohr mit Wohllust in sich ziehet: Tone, die in zedem einfachen Momente auf tausend neue Arten die Seele beruhren,

<sup>1)</sup> im Blic. verichrieben: jeben

und tausend neue, verschiedne, aber innige, unmittelbare Empfindungen geben: Töne, die das unmittelbarste Instrument auf die Seele sind. Wogegen also der Ausdruck der anschaulichen Kunst nichts als Oberstäche war, wird hier inniges Wesen, das ist, die Energische Kraft, das Pathos, wie soll ichs nennen? das Tiefeindringende auf die Seele: die Welt eines neuen Gefühls. Alle unsre Empfindungen werden hier ein Saitenspiel, dessen sich das, was Ton heißt, in aller Stärke einzelner Momente, und schöner Abwechselungen und wiederkommender Empfindsamkeiten bemächtigt.

Hier also ist Natur in Sprache der Leidenschaft und aller Empsindung: die Accente von diesen, und also Nachahmung und sympathetische Wahrheit in Tönen, und Außerungen des Gefühls, und Ausbruck.

Hier ist Anmuth, ober wie man die ursprüngliche Empfins dung nennen wolle, die unabhängig von Verhältnißen und Pros portionen in einfachen Momenten die Seele angenehm beweget.

Helodie der Töne, in ihrer Abwechselung, ihrem Maasse, und ihrer Art.

hältniß: Aktord: Harmonie. Theilklänge stimmen zum Einklange und mit Einer Empfindung theilt das Ohr gleichsam das Untheils bare Eines Augenblick, der noch immer Ein Augenblick bleibt.

— Das sind die Gefühle dieses neuen Sinnes. Eindruck und gleichsam Ton auf die Seele, Accent der Empfinstung, Harmonie und schöne Folge; wo diese sich sinde, in Gedanken und Bildern, in Sprache und Farben, da ist sie Musikaslischer Natur; da ist sie von der Musik entlehnet. Wo aber diese von Symmetrie und Kontrasten, von Anordnung und Licht und Schatten auch in Tönen spreche: da borgt sie von andern Künsten, in denen diese Begriffe original erscheinen: da ist sie Schuldnerin.

Musik als solche hat Nachahmung Menschlicher Leidenschaften: sie erregt eine Folge inniger Empfindungen; wahr, aber nicht deut= derbers sammtl. Werte. IV.

lich, nicht anschauend, nur außerst bunkel. Du warest, Jungling! in thrent bunkeln Sorjaale: sie flagte: sie seufzete: sie sturmte: sie jauchgete; bu fühltest 2000, bu fuhltest unt jeder Saite mit aber wornber wars, daß sie, und du nut ihr flagtest, seufzetest, jauchzetest, sturmtest? Rein Schatte von Anschauung; Alles regte fich nur im dunkelsten Abgrunde beiner Seele, wie ein lebender Asind die Tiefe des Oceans erreget. Bie? wenn ein deutlicherer Menschlicher Ausbruck ber Leidenschaft bagu tame, die bie Tontunft nur so undeutlich jagte? Menichlicher Ausbruck burch die Eprache? ist zwar deutlicher; aber nur gar zu deutlich Da biese willfuhr lich, da sie mit ber Natur ber Empfindungen also nicht so innig verbunden ift: fo wird fie zwar aufflaren, aber nicht verftarfen fie wird eher abwenden und schwächen. Sollte es also keinen natur lichen Menschlichen Ausbruck der Leidenschaft geben, der so unmittel bar und unwillkuhrlich sen, als Accent, als Ion selbst? Aller bings! Ausbrud in Rorper, in Mine, in Stellung, in Bewegung, in handlung; wie fich in biefen bie Geele fo naturlich und gang außert — welch ein Ausbruck! welche Wurfung! Und wenn nm die Musik ihre Tone hinzusügte doch nem! nicht hinzusugte, sondern Jedes von Jenem so naturlich belebte, als es die Beiden schaft vordringt, und es mit jedem Ton tiefer einprägte? und nichts über einander herrichte, nicht Musik uber das Anschausiche, als blos unt es zu beleben, um ihm Energie zu geben; nicht bas Un schauliche über bie Mufit, als blos um ben Ausbruck berselben burch sichtbare Bewegung und Handlung flarer zu machen? Und wenn nun jede dieser Bewegungen und handlungen alle Limen und Gestalten und Stellungen bes Schönen vereimigte, die sich ver einigen ließen — und in jeder alle Kraft der Leidenschaft und des Abohllauts fichtbar ausbruckte, die fich ausbrucken licken? Und wenn nun die Musik in ihren Tonen jede berselben allmachtig und alles erfullend begleitete und verstärfte? und nichts über Einander herricht und Alles Eins wird — fuhlbarer Jungling, welcher Ein brud! Die Runft ichoner Gestalten und malerischer Stellungen und reigender Bewegungen und Musikalischer Energie und Menich

liche Empfindung — alle Künste des Schönen und Entzückenden würken zusammen, und die Menschliche Seele belebt sie: sichtbar und hörbar belebt sie sie: durch Auge und Ohr, von allen Seiten wird also die Seele bestürmt — das war die Tanzkunst der Alten!

Itel aufzuseten: Auflösung der Schönheit in ihre Bestandstheile: ich liefre nur Andeutungen, nur Winke. Eine Philossphische Theorie des Schönen in allen Künsten muß etwas mehr liefern, Aussührungen, ein zusammenhangendes vollendetes System. H. hat in seiner Theorie der schönheit in ihre Bestandtheile: Auflösung der Schönheit in ihre Bestandtheile; abscheulich ists aber und weniger als Nichts, was er da vom aporpor der Schönheit und von vollsommner Sinnlichsteit und von unintereßirtem Wohlgesallen unbestimmt und kauderswelsch herbetet, und nichts weniger unternimmt, als uns alle beßere Entwicklung des Schönen, als steril, trocken und unwichtig zu versussen. Doch was störet uns die barbarische Muse dieses Theosvisten; wir gehen unsern Weg fort:

Aus allen Sinnen strömen die Empsindungen des Schönen in die Eindildungskraft und aus allen schönen Künsten also in die Poesie hinüber. Wie Phantasie nichts ohne Sinne, so weiß diese nichts ohne die schönen Künste: sie hat ihre meisten Grundideen des Schönen aus diesen, und ist Alles ein zusammengesloßner Ocean von Gestalten und Bildern und Tönen und Bewegungen der Annehmlichkeit — wo soll ich die Ableitung eines solchen Meers aksangen, ohne mich zu verwirren, ohne in ihm zu sinken?

Jede Vorstellung der Phantasie ist schon ihrem Namen nach Vorstellung, das ist Bild, und aus den Künsten der Anschauung, der Vorstellung, der Bildung, muß also die Poesie, die einzig schöne Kunst unmittelbar für die Seele, ihre Urbegriffe herholen. Und woher wird nun die Größe und Schönheit eines Gedankens, als Vild? die Ähnlichkeit desselben mit der Natur? die Auswahl desselben, aus der Natur, und also seine Verschönerung? der schöne

Anschein besselben im Zusammenhange, und also seine Zeichen nung, sein Charafter, sein Colorit? aus welchen Aunsten werden diese Begrisse anschaulich und ursprunglich erkannt? — Sie sind gezeigt, die Künste des Gefuhls und Augenscheins des Schonen; hier sind sene also lebendig: hier also auch sur die Poesie zu studiren, die ohne diesen Unterricht blos eine Nachschwäßerin der Kunste des Schonen bleibt. Da also sind die Ideen und die Gesebe von Schönheit und Ähnlichtert und Auswahl und Zeichen nung und Charafter und Farbe der Gedanken zu suchen, und so wie man in der Vertaphysik einen Begris abziehet und sondert: so bildet man hier eine Borstellung einzeln, so zeichnet und schildert man sie im Zusammenhange mit andern; überall wird die Poesie Nachahmerin, und die Theorie derselben Schulerin der schönen Kunste, oder sie ist Gewasch, wie sast alle, die wir haben.

Bwo Borftellungen jollen in Einen Cas, Gegenfas, Beifpiel, Gleichniß zusammengestellt werden; die einfachfte Busammenftellung nach Regeln des Schonen, wird Architektonisch. Die Bestigkeit jeder von beiden 3deen, ihr Maas, ihre Proportion und Symmetrie gegen einander, bas Wesentliche und Zierliche ihrer Glieder zu ein ander, wo hats in der Runft sichtbares Borbild? In der Saulen lehre, und wie bieje mit Mechanik und Mathematik; so grangt jene mit Philosophie und Logif. Wie zwo Saulen gegen einander, stehen also biefe beiden 3been bes Gapes, der Antithese, bes Exempels, der Bergleichung da — haben fie Bestiffeit und Wohl ordnung? Sind sie, wenn sie aus Gliebern bestehen, auch aus ihnen so regelmäßig und mannichfalt und frei zusammengesett, daß auch mit ihnen das Ganze groffe Wurfung thut? Und find auch diese fleinern Glieder aus der Natur gleichsam ausgeformt, vollfommen an sich, und wohl unter einander? die Meinen und die Groffen zu beden und zu unterscheiden - alle unuberhäuft und ohne Wiederholung; in Abwechselung und ohne Berwirrung; in ihrem Aussprung und Einziehung für den Gesichtspunkt schicklich, in ihren Bierrathen wohlgereimt, und jedesmal nach ihrer Ordnung wohlverhaltend? -- bis auf fo tieme Berhaltmise der Rede

thale erstredet sich das Borbild der Kunste, und wo es auf das talteste Verhältniß der Anordnung ankommt, das Vorbild der Bau-tunst – vom kleinen Sat, Gegensat, Beikpiel, bis zur großen Nede, dis zum einkachen Plan des großen Gedichts: so fern es in diesem noch auf blosse Verhältniße ankommt.

Bloffe Verhaltniße aber liebt die Dichtfunft nicht allein: fie find zu ihrem Hauptzwede zu kalt, zu troden, zu gleichförmig; bie lebendigere Kunst wird also lieber Lehrerin und Muse Bildhauerei wars, die in ihrer Zeichnung von den vesten geraden Umrissen der Naufunft, die nur burch Simplicität und einige fanfte Un - und Ablaufe gefallen wollte; sonft aber die harte Linie der Wahrheit liebte; die von dieser abging und sich die eigne Linie der Schonheit in ber Ratur fuchte, Ahnlichfeiten studirte und verschönerte, Ausdruck fürs Gefuhl und einfache Handlung lernte. Wenn poraus also Einheit und Ebenmaaß herrschte: so fing sich hier schon ein ichones Unebenmaaß, und Reig in der Bewegung und Fruchtbarleit in der Handlung des Einzelnen Geschopfs an, das diese Aunst machte Große Zusammenordnung endlich, Einheit und mannichfaltige Entgegensehung, und Vertheilung ber Gruppen und ichone Unordnung in Figuren, im Licht und Schatten, im Tone ber Farben — alles bies ward im Gemälde fichtbar Bon allen breien Künften borgt bie Dichtfunft; nur mo fie von jeber borge? ift am schwersten zu bestimmen. Wo und wie weit bas Ebenmaas ber Baukunft, die einfache Handlung ber Ckulptur und die zufammengelette Mannichfaltigkeit ber Malerei herrsche und nicht herrschen miche? welche Bauarten und Gestalten und Manieren und Farben jebes ber merkwürdigsten Zeitalter, Bolfer und Diditer geliebt? mas in jedem nachjuahmen und zu vermeiden? und woher jede Eigenheit und Gestalt und Manier zu erklären sen - bas alles sollte die Theorie der Dichtfunst erklären, und bestimmen — man urtheile, ob wir eine solche haben. Man hat die Poefie lange eine stumme Malerei genannt: und eben so lange mit der Bildhauerei verglichen; nur Philosophisch verglichen, und abgesondert, bas hat man noch nicht.

Poefic ift mehr als ftumme Malerei und Ciulptur; und noch gar Etwas gang anders, als beibe, fie ift Rebe, fie ift Diufit ber Folge ber Gebanken, ber Bilber, ber Worte, ber Tone ift bas Wesen ihres Ausbrucks; bierinn ist fie ber Dusit abnitch Richt blos, daß ich in einem Wort Bild und Ion und also eine gewisse harmonie hore, die wie ein Accord in einander fallt, und bas Wefen ber Provodie ausmacht In ber Wortfolge felbit vornehmlich folgt und wurft eine Melodie von Borftellungen und Tonen: mit jedem Wort und Tone wurft die Energie liefer in die Seele, und Alles wurft auf bas Gange. Dbe und Ibylle, Fabel und Rebe ber Leidenschaft find eine Melobie von Gedanken, wo jeder Ton ruhrt, indem er geichicht und einem andern Plat macht, und sich burch die sufe Spur, burch ben schonen Rachtlang, ben er nachlaßt, sich in einen anbern auflöset und verlieret Chen aus der Rette alfo folder Auflosungen und Berfliegungen, Die uns ben Eindrud immer Zwedmäßiger in die Seele-hineinbeben, entstehet die Burtung der Mufit, und burch bie Sprache bas Gange ber Dbe, ber 3bulle, ber Fabel, bes Drama, ber Epopee, wo jedes Einzelne Moment an sich Richts, und der Effett bes Gangen Alles ift. Hienach wird eine Theorie der Dicht funft in der Folge und Kraft ihrer Borftellungen jum Gangn möglich

Endlich aber soll sie lebendige Bewegungen und Empsindungen sinnlich machen, die diese toden Künste alle nur todt und die Musikaallein nur dunkel ausdrucke; welch ein großes Muster ware hier die Tanzkunst der Alten, wenn sie uns noch Borbild senn könnte. Den lebendsten Ausdruck der Leidenschaft und aller Leiden schaften nach einander, durch Mine, Gebehrde, Stellung auf und neben und nach einander; was Leben und Reiz und Handlung heißt hat die Boesse aufgenommen, es geistig in ihr Wesen, und ihren Ausdruck, und in den Vortrag ihres Ausdruck, die hohe Deklamation verpstanzt — Gottliche Poesse! geistige Kunst des Schönen! Konigin aller Ideen aus allen Sinnen! ein Sammelplaß aller Zaubereien aller Kunste!

120/

Das ubrige ist in der Poesie und in den Klinsten Rebensache; of gehort in die eigenthumlichen speciellern praftischen Unweisungen, mot in die Philosophische Theorie des Schönen überhaupt. Go gibts in jeder der Kunfte ein Mechanisches und Handwerksmäßiges: und auf der andern Seite ein fremdes Wißenschaftliches, was aber nur von fern gränzt. Ein Theil ber anschauenden Künste beruht auf Optif und Perspektiv: die Musik auf der Mathematischen Mustif, und die Baufunft auf wie vielen Rünften ber handarbeit! em groffer Theil ber Dichtfunft ftugt fich auf Grammatit, ein andrer auf Logit, wenigstens auf Logit bes guten Berftanbes, ein dritter auf Metaphyfik fo gar Alles dies aber find Grundlagen, find Mittel ju Zweden; wer fie als Zwede, als Gebaube ber Theorie in seine Runft und gar in die Aesthetit bes Schönen bringt, baut an einer Nebensache, wie an einem hauptwerke. Ware dies nicht mit eine Ursache, warum wir bisher mit ber eigentlichen Testhetit noch so unweit sind? Die Baumgartensche ist gang Nebemwerk, und die Riedeliche ein Flickwerk von Angebäuden und fleinen Ganschütten ohne hauptqued, Plan und Ordnung

Der Weg, ben ich bezeichnet, bunkt mich bie einzige Methobe, um eine Wißenschaft aufzuräumen, und zu sondern, die noch so ver worren baliegt Durch eine folde Acfthetit würden unfre Acfthetide Edwager, die uber und aus allen Runften in Bilbern und Blumen humbegreben, belehrt, ober wenigstens entlaret. Durch fie wurde die Jugend zu einer Wißenschaft gelodt, die ihnen nicht mit Avstraften Ideen ins Auge fahrt; in der sie durch alle Runste hindurch lauter icone Erscheinungen genieffen, bei jedem Schritt mit neuen Phanomenen und Erfahrungen bereichert, fich nur zulest ber von selbst entkleideten Idee ber Schönheit nahern. Durch sie entstunde eine Wifenfchaft bilbenb für ben Welchmad in allen Runften, in allen Dingen bes Sinnlichschönen, und also eine Juhrerin jur reigenden, gebilbeten Denfart zu leben Durch fie wurde vielleicht die alte Erziehung der Jugend wieder lebendig, da die jarte Geele nicht mit vagen, Abstraften Ideen, fonbern mit vesten, wesentlichen Begriffen bes Echonen genahrt, und immer weiter

geführt, endlich eine Seele voll Griechischen Gefühls und Griechischer Philosophie würde. Unendlich viele, jetzt schiefangenommene Halbbegriffe würden dadurch bestimmt oder ausgerottet, die jetzt Aesthetik, als eine spielende unphilosophische Wißenschaft verruffen: in ihr würde die jüngere, munterere Schwester unsrer Logik und die angenehmste Tochter ber Psychologie gebohren: wie nütlich, wenn sie in Schulen angefangen und auf Afademien vollendet würde. würde mehr als Logik bilden, denn sie ist Logik der Seelenkräfte, die im Jünglinge erst erwachen und die der Ungelehrte am meisten braucht: sie würde mehr, als Akademische Geschichtchen reizen, denn fie ist weit und reich und fruchtbar, wie die allweite schöne Natur: sie würde nie ermüben, denn sie führt immer weiter, von Augenschein zu Augenschein, von anschauender Kunst zum Ohr, und von ba in die Seele selbst: sie würde nicht, was oft die Wißenschaften thun, das Genie unter Abstraktionen ermatten, sondern immer Erfahrung bleiben, Auge, Ohr, Hand und Phantasie unvermerkt bilden, und der Seele den Reichthum an Ideen, den Geschmack an der Schönheit, die Richtigkeit des Urtheils und des Sinnes geben, die allein den schönen Geist machet — ihn, der das Schöne sieht und fühlt und anbetet, wo es sich findet, in jeder Kunst, wie im Schoosse der großen Natur, ihn, der das Schöne unter allen Völkern und Zeitaltern sucht, und wo ers auch nur in einer kleinen Spur findet, mit Feuer in sich schreibt, ihn, der sich also einen Geist sammlet, groß und reich wie die weite Natur, und sein und richtig, wie jede Kunst; unermäßlich wie Bölker und Jahrhunderte, und doch genau und sicher, wie der Zeitpunkt des besten Geschmacks — o Menschliche Seele, du Tochter göttlicher Talente, warum wirst bu nicht oft und immer so gebildet? und o Wißenschaft, die so bilben kann, warum bist du in alle beinem Licht, Ordnung, Faßlickeit, Reichthum und Schönheit noch nicht ba? — Theorie ber schönen Künfte und Wißenschaften!

Und eben lese ich, daß Sulzers Wörterbuch erscheinen werbe; 1 auch schon als Wörterbuch angenehme Erscheinung, und

<sup>1)</sup> a: zum Druck fertig liege

vielleicht der letzte Vorbereitungsbeitrag, zu der Theorie, die ich wünsche und suche! Meine Kritische Wälber, meine Sorgsamkeit venigstens in Entwicklung der Begriffe des Schönen, die Andre so gern verwirren, — dieses möge zeugen, ob ich ein Leser derselben pu seyn verdiene, oder wenigstens ein gleichgültiger Leser seyn würde. — Das Ende von Klopstocks Mehias, und eine pragmatische Uebersetzung ber Schriften bes Drients von Michaelis, und eine Geschichte der Wißenschaft, besonders der Dichtkunst des Alterthums von einem zweiten Winkelmann und neue Offenbahrungen der Wielandschen Muse, und Gleimsche Altbeutsche Ballaben, Barben und Stalbengefänge, und einen Rammlerischen Horaz, und Meinhardsche Uebersetzungen der größten Dichter aller Bölker, und Heinische Ausgaben der Griechen und Römer, und Romeo's und Sara's für unsre Bühne, und Abdison=Sonnenfelsse in aller Profe ber Deutschen, und neue Litteraturbriefe zur Züchtigung unsrer Mikrologen des Alterthums und zur Erneurung ber wahren Philosophie, und Hage= borne in jeder Kunst des Schönen, und denn eine Philoso= phische Theorie und Geschichte ber Künste und Wißen= schaften bes Schönen — einige Wünsche von diesen werden erfüllet: unsere Zeit erhebt sich wieder zu einer neuen Periode Deutscher Verdienste — kannst du cs, Göttliche Muse! so laß mich bie übrigen erleben!

## III.

Sollte es nöthig seyn, mich auf einzelne Abhandlungen im Riedelschen Lehrbuche einzulaßen? Nach dem, was gezeigt worden ist, nicht. Da in ihnen alle einzelnen Begriffe abgehandelt sind, ohne einen derselben nach seiner Ursprünglichseit, Bestimmtheit und Sphäre geordnet zu haben; so kann es nicht anders, als die beschwerlichste verworrenste Nachwandelungen in einem Labyrinthe geben, das schrecklicher, als eine leere Wüste ist. Höllenstrase wäre es also, diesen Wald von Kapiteln durchzuarbeiten, die ich, trot aller Mühe, nicht alle habe durchlesen können. Um indessen mein Urtheil über das ganze Riedelsche Werk auch im Einzeln zu bestätigen; um im Einzeln einiger maassen zu zeigen, wie ein Begrif durch mehr als eine Kunst hindurch zu seinem Ursprunge sollte geführet werden, will ich mich an Einige Ansangskapitel wagen; es wäre viel, wenn ich zu Sieben oder Zwölsen aushielte. Zuerst also

## 1.

# Bom Groffen und Erhabnen.

Bom Großen und Erhabnen zuerst? ohne alle Voraussetzung?

— Setzt Größe nicht überall Vielheit der Theile, und ein Einförmiges der Theile, ein Maas voraus? Und welches ist nun das Maas des Aesthetisch grossen? sein Eines so viel= mal gesetzt, daß eine Größe wird? = Als ob sich Hr. R. darum kümmerte! Er fand in Home und Gerard diesen Begrif bald Ansangs abgehandelt: Longin und Mendelsohn hatten vor= gearbeitet: hier war leicht ein Kapitel zusammen zu schreiben; also weg! zuerst weg mit dem Begrif der Größe! Einheit und Mannich=

saltigkeit kann hinten kommen! es bleibt doch eine Philosophisch= ordentliche Theorie!

Aber wie nun den Begrif entwickeln? wie ihn aus seinem Ursprunge erklären? Da weiß Hr. A. Rath, ohne solche Mühe nöthig zu haben. Er legt in unsre Natur einen unüberwind-lichen Hang gegen das Grosse, einen blinden Instinkt gegen das Erhadne: er kleidet diesen Instinkt in eine prächtig verworrene Sprache, vom fast Göttlichen, von Fülle und Schwung der Seele, von höherer Region über der gewöhnlichen Sphäre u. s. w. eitirt gar einen Alten, der eben solchen Unsinn gesagt haben soll: und so ist Alles geschehen! Die Begriffe des Großen und Erhadmen sind aus dem Grunde der Seele hervorgeholt: der Ursprung des Grossen ist der unüberwindliche Hang unsrer Natur segen das Grosse: die Idee ist entwickelt! — —

Nun aber, wenn Hr. A. sogleich fortfährt, die üble Würkung des Zu grossen zu verexempeln, nun möchte ich wissen, was zu Groß sen? "Was ich nicht sinnlich übersehen, nicht sinnlich denken "kann, was ungeheuer und ohne Proportion ist!" Schön! für Sin Undeutliches nicht mehr als vier noch verworrenere Undeutliche Teiten! warum nicht lieber gar: "was für den unüberwindlichen "Hang meiner Natur gegen das Grosse zu groß ist!" Da bliebe sich wenigstens die Theorie treu!

Den Begrif der Größe als ein Absolutes Gefühl zu beschandeln: man sage, ob es eine tiesere Philosophic geben kann? sast Groß je wo anders, als wo ein Eins etliche mal gesetzt und also Maasstad wird? ists also je anders, als ein Relativer Begrif der Bergleichung? Die Fama des Virgils und die Zwietracht Homers und Miltons Teusel und der große Engel Mahomeds sind sie anders als Relativ groß? und außer dieser Relation wer kennet nicht die Dichtung des Mikromegas? Ist Erhaben nicht eben dasselbe in Beziehung auf Das, was über uns ist? Liegt hier also nicht auch ein Gesichtskreis, eine Horizontallinie zum Grunde, über die eine Höhenmeßung aufgerichtet wird? Und wer ist der Ansänger der Mathematif und Ontologie, der das nicht wüste?

Und siehe! bei hen R. sind diese Begriffe in Aesthetischem Ver stande, Absolute Grundgesuhle, die er ohne Einheit und Mannich faltigseit, ohne Maasstab und Horizonthohe, abhandeln und erklaren kann — der weise Theorist!

2. Man sieht, es müßen Dinge ausgemacht werden, wo sich Größe, und Erhabenheit offenbaret: welche hat Hr R. aus gemacht? Welche? Keine! Er redet von groffen Objekten und von erhabnen Gedanken, die ihnen ähnlich seyn müsten, und wieder von groffen Gedanken, als Objekten, und mitten inne von komischer Größe und von groffen Gedanken, die nicht Objekte sind – welch Genüsch! welche Verwirrung! welche Undeskimmtheit! Und was ließe sich nicht in solcher Trübe ein ganzes Capitel durch für Schlamm sischen?

Jeber Anfänger ber Dietaphysik weiß, baß Größe, Weite, Erhabenheit ein Beziehungsbegrif sen, burch eine lange Uebung bes Urtheils am meisten bei Wegenständen bes Gefichts gebildet Da dies am klärsten, Theile neben einander und zu einander sich perhaltend, fiehet: schnell nimmts Einen Theil zum bunkeln Maaffe an; fest ihn über : ober neben einander; fo ift der Begrif von Je einformiger und näher zusammen die Theile des Gegen ftanbes: je leichter bas Augenmaas: besto schneller ber Begrif von Je zerstreuter aber, je mannichfaltiger und ungleichartiger, besto langfamer, besto fünstlicher. — — Richt übel gewählter fann also ein Beispiel senn, als das Erste und Vornehmste des Grn. R. bom Frülinge. Das Laub, die Biefe, ber Bach, die Blumen, bie Bogel, der heitre himmel, wie einzeln, wie gerftreut und ungleichartig find biefe Begenstände? welche Daufe ber Abstraftion, aus ihnen die Ibee des Frulings zusammenzusenen! Fallt hier das Grosse, als solches, fichtlich in die Alugen? Die sinnlichen Theile fallen fie auch sinnlich in die Gine 3bee ber Große gusammen, daß keine natürlicher ware? Wahrhaftig nicht! Die 3bee bes Frulings ift reich, ichon; aber tein erftes Beispiel ber Greße, und wer dorfte an begern Beispielen arm senn, ber je von einem groffen Gegenstande ber Natur gerührt gewesen!

Gegenstande des Gesichts! Kunste des Anschauens! welche Welt sur diese Ideen! Auswarts hin; Hohen! unterwarts hin; Tiesen! vor sich hin; Weiten! lauter Ausmehungen Eines Begriss, lauter Größen! — Und wie klein, wenn Hr. A. aus dieser Welt von Anschauung nichts mitbringt, als die elendneue Ersahrung, daß "Rorperliche Hohe mit proportionirter Breite und Dicke "ohne sinnliche Unvollsommenheit groß sei!" So nach ist körpersliche Hohe allein groß, und eine Flache, eine Linie als solche nicht? und nur allein mit proportionirter Breite und Dicke groß, ohne das nicht? und ohne sinnliche Unvollsommenheit als wenn der Popanz hier was beitrage, was helse ober schade? Armer Philosoph in einer Welt voll Hohen!

Aber Hr. R. weiß auch etwas von der Tiefe. "Die Tiefe, "wenn sie sich zulest in Dunkelheit verliert, die aber nicht allzu "abstechend und schneidend seyn darf, bringt ein vermischtes Gesuhl "von Erstaunen und Chriurcht hervor, welches mit demzenigen "sann verglichen werden, was wir bei dem Eingange einer geraden "und unabsehlichen Allee einsfinden" So also allein, wenn Tiefe sich zulest nut Dunkelheit mischt? allein, wenn die Dunkelheit nicht allzu abstechend und schneidend ist? Denn allein bringt sie dies Gesuhl hervor? und dies Gesuhl ist Chrisurcht? und das nehmliche, was wir beim Eintritt einer Allee einspfinden? eine dunke Tiefe, und eine helle lange Allee geben einerlei Gesühl? Gesuhl der Ehrsurcht? » Diein Nervengebäude antipathisit jedem Worte: warum mußte denn Hr. R. eben damals Lesings Laosoon lesen, um jo was abst echendes und schneidendes anzubringen?

Es gibt also Größen, die auf einmal dasind: nebenshinter übersunter einander, und der Liritische Philosoph des Erhabnen, Burke, hat manchen einzelnen Gesuhlen derselben nach gespurt. Es gibt auch, aber dunklere Größen hinter einander, Tone, die gezogen werden, lange dauren, unermäßliche Sprünge insonderheit in die Tiefe thun — Gesuhle, die der Größe ahnstich, intensiv starker, aber extensiv nicht so klar sind, wie die Gegen stande des Lichts. Es gibt endlich auch ein drittes Gesuhl von

Großen, Kraft, Wucht, Gewalt: außerordentlich schnelle, oder stürmische Bewegungen, eine Macht, die das Gegengewicht, wie ein Donner zu Boden reißt u swerregen in uns ein Gesuhl von Schwachheit, und Bewunderung, Schauder. Hier ist die Aus meßung schnell, verworren, dunkel: das Gesühl muß überraschen und uns in unser Richts zuruckstürzen: es ist aber auch das inniaste und mächtigste. Was gübe es hier für eine weite Physiologie des Gesühls der Größen in den Sinnen, im Gesicht, als dem eigent lichsten und klarsten, im Gehor, wo Größe nur durch Dauer und Abstand wurft, im Gesuhl, wo sie am uneigentlichsten und inmasten, durch die Verbindung vieler Vegrisse, der Krast und Gewalt wurft – welches Feld zu Physiologischen Ersahrungen, das aber — Gr. R. nicht gesehen

Aller biefer finnlichen Großen bemachtigt fich bie Phantafie, um fich eine eigne Welt zu ichaffen, wo noch die sichtlichen Begriffe die flarsten, die horbaren inniger, die Gesuhlartigen die innigsten und dunkelsten find. Es ist natürlich, daß hier eine Theorie der Größe diese Begriffe ordne zergliedere und mage, und gleichsam eine Philosophie und Mathematik von Großen ber Phantafic aus bem Augenschein, dem Gehor und dem Gefuhl schaffe. Hr. R hat nichts bazu, er hat nicht einmal beide Arten, die finnlichen, wo mer die Phantasie hilft, und die Phantasicen, wo sich die Gegen stande Eines Sinnes, von dem sie geborgt werden, auf eigne Weise bilben; beide hat er nicht emmal unterschieden Er gibt Beispiele burch einander: zu sinnlichen Groffen Beispiele ber Phantafie; ju Diefer Exempel aus ben Sinnen Miltons Teufel follen finn lich gemeßen werben: ich foll vor sie hintreten, um sie Studweile zu gerlegen; fie bleiben also nicht mehr die Geschopfe der Phantafie, Die als groffe Nauchwolfen mein Poetisches Auge vorbeigelin, und eben durch dies unfinnliche Phantastische Große und Unermaßliche ins Gedicht murten follen - nein! Die Zwietracht bei Somer und Virgils Fama wird von Sen. R. gebulbig überseben, weil ihre Große endlich boch nur figurlich gefunden wird, weit ihre Unsbehnung doch nur die Aburfung bedeuten foll- fie bleist abo

nicht ein Phantaseartig Geschöpf, sondern wird geduldig mit dem Korperlichen Auge vermeßen. Umgekehrt wiederum umß Klopstock und Homer? selbst abgezogene Begrisse, von Frusing, Ewigkeit, von Alter, vom Fall Adams und was weiß ich nicht? muß Beispiel zu sinnlichen Großen seyn. —— Welche Verwirrung! welche Unordnung! Und so sind Beispiele und so die aus ihnen gezogne Säße. "Geschwindigkeit und Heftig"keit mit Anstand und ohne Unschießlichkeit ist groß!" Wer versicht davon ein Iebendiges Wort? was Geschwindigkeit mit Anstand, was Hestigkeit mit Anstand, was Keschwindigkeit davon ein Weschwindigkeit ohne Unschießlichkeit sei? wer versteht davon ein Wort? und das ist Philosophische Erklarung und Theorie der Große!

Es gibt endlich noch eine dritte Gattung, aus Abriehung der Vegriffe, die ich Größen des Verstandes und der Vernunft nennen mochte, und von denen jene auf einem evidenten Urtheil, duse auf einer Neihe von Schlußen beruhen. Zu den ersten achort z E das Große in der geistigen Schönheit und Vollsommen heit eines Menschen; das was in einem Character, in einer Gesin nung, in einer That, in einem Beispiele ruhrt — eine Klasse, aus der Niedel einige Broden hinstreuet. Zu den zweiten gehört das Große aus der Abgezogenheit vieler Gedanken in Cinen z E. Ewisteit, Jall Adams u. s w Alle sind bei Hen R vermischt, da doch jede ihre eigne Natur und Gesehe und Bestimmungen hat. So siehts dei ihm mit Auszalung der Geneuschen Gattungen von Große aus! ein Allerlei von gestolnen, verschnittnen, mannich fardigen Lappen und Flicken, wie in der Holle des Schneiders!

Darf ich hier einen kleinen Ausweg nehmen, um einen Philo iophen über das Grosse und Erhabne zu nennen, der in diesen letten Gattungen insonderheit sehr lesenswürdig ist. Mant, ganz ein gesellschaftlicher Beobachter, ganz der gebildete Philosoph nimmt in seiner Abhandlung vom Schonen und Erhabnen, auch insonderheit die bildsame Natur des Menschen, die gesellschaftliche Seite unster Ratur in ihren seinsten Farben und Schattierungen zum Felde seiner Beobachtung Das Grosse und Schone an Menichen und Menschlichen Charakteren, und Temperamenten und Geschlechter trieben und Tugenden und endlich Rationalcharakteren: das ist seine Welt, wo er dis auf die seinsten Ruancen sein demerkt, dis auf die verborgensten Triedsedern sein zergliedert, und dis zu manchem kleinen Eigensinn, sein bestimmt ganz ein Philosoph des Erhad nen und Schonen der Humanität! und in dieser Menschlichen Philosophie ein Shaftesburi Deutschlands. Wie sommts denn, daß diese kleine Schrist von so reichem Inhalte weniger bekannt und angemeldet ist, als sie es verdiente? Die Litteraturbriese dachten an sie; schliesen aber daruber ein. Niedel kennet sie nicht — doch das wäre endlich ihr wenigster Schade, daß sie Rudel nicht kennet. Ich komme auf sein Kapitel von Große in den schönen Künsten und Wissenschaften zurück.

Größe in den schönen Künsten und Wißenschaften? ei! was entschlupft der Feder, wovon sein ganz Napitel nicht han delt; wovon er nichts als Fragen und Broden weiß. Emmal wirft er z. E wie von Ungefahr die Frage auf: "woher es komme, "daß der Dichter die Größe hoher treiben konne, als der bildende "Kunstler?" und weil ihm Leßings Laokoon eben den Kopf ver wirret: so antwortet er, wider seinen Willen, daraus zu antworten. "Daher, daß der Dichter durch Progression und Kontrast; der "Kunstler nur durch Kontrast allein; daher jenem mehr Erhabnes!" Run, lieber Leser! halte dir den Kopf! nun weißt du alle Arten der Große in den schönen Künsten, und in jeder ihren verschliednen Ausdruck, ihr Maas, ihre Gegenstände, ihre Zwece!

Haufunst keine Große? und Hr. abergehet sie, ohne an sie zu denken. Ist sie nicht die Runst, die aus dem ganzen Naturgebäude der Schöpfung sich in einen engen Naum zusammenzieht, um da groß und vest und schon zu erscheinen? Welcher Begrif ist bei ihr also ursprunglicher, auschauender, allgemeiner, als Große durch Bestigkeit, und Rraft, und Dauer? In ihrem Wesentlichen und ihrer Verzierung, in Säutenstärte und Symmetrie, und Zusammen und Uebereinandererdnung, bis auf

die kleinsten Kennzeichen, Stellungen und Glieder ist Größe durch Bestigkeit herrichend: Le Roi hat sie als Einen der ersten, allgemeinsten Grundsaße entwickelt: sie ist start und anstaunend: die nachste nach dem Tempel der großen Natur, und ganz aus den Materialien derselben errichtet, um diesen Begrif zu geben. Und dem allen ohngeachtet hat sie unser Theorist der schönen Große nirgends minder als in einem Gebaude gesucht und anersamt. Er redet vom Frülinge und vom Falle Adams.

Größe in Bildhauerkunst, das Anstaunende in einer Rolofalischen Jigur — mich dünkt ich habe es ursprunglicher, als Hr R erklaret: da es unsre ganze Seele, durchs Auge, wie durchs Gesuhk, fullen joll Dies Erstarrende in einem Anblick, der uns ganz an sich heftet, und vor Staunen, wenn ich Rammlerisch reden dars, uns in das Objekt hineinwurzelt, was hat dies mit der Progression und dem Kontrast des Dichters gemein? ich sehe nicht wertere Granzen allein; sondern eine ganz unterschiedne Wurkung, die sehr unrecht durch Kontrast und Progression ausgedrückt wird

- doch wer kann jedes mißlungene Wort verbegern in einem Buch, wo alles mißlungen ist.

Größe in Malerei. Hier ist bieser Begrif weit eingeschrankter, da in der Malerei tein Eindruck einer einzelnen Jigur;
sondern Zusammenordnung auf einer Flache Hauptbegrif ist. So
gleich ist hier auf das Problem gewiesen, "warum das Kolohalische "in der Bildhauerei von so grosser; in der Malerei von keiner "Wurtung ist" Jene soll durch das Colohalische dem Auge das Besuhl der Hand ersehen: sie nimmt also Alle Ausdehnung zu Hulse, die zwischen Himmel und Erde für unser Auge erreichbar ist. Bei der Malerei liegt alles auf einer Flache; se abentheuerlicher die Figur, desto kleiner die Flache; desto mehr fallen die Schranken der Kunst ins Auge Zudem, eine unermaßliche Figur auf einer Flache weicht aus dem schonen Augenschein und wird also häßliche Beigerrung. Und denn zumal eine Composition von nichts als Miesensiguren? auf einer zur Vorstellung ausgesonderten kleinen Edne? lauter Unschalliches und Beleidigung des Auges! Malerei sucht also andre geistigere Größen, der Phantasie, des Menichlichent Urtheils, ber Bewunderung.

Große in Musik: wir haben schon vom Uneigentlichen derselben geredet, und ich verstehe Hrn. It nicht, wenn er die Pro
greßion sur ein vorzüglicher Mittel, oder wie er sagt, Hülfsmittel
hält, Große zu schildern; ich dente, Progreßion, als solche, gibt
eigentlich gar keine Größe.

Aber die successive und Progressive Dichtkunst? In ihrem Wittel sreilich Successiv; aber in ihren Gegenstanden und Borstel lungen; mehr als Vildhauerin, Malerin; Schöpferin ist sie dat und was sur Größen kann sie nicht aus der Vereinigung aller Sinne der Einbildungskraft geben! In jedem einzelnen Vloment groß, und in jedem von neuem groß, und durch das, was Longin au Sious nemet, hinzuthuend; wie hoch kann sie nicht steigen! We viel Arten der Größe umfaßen! Das große Thema "vom ver"schiednen Ausdruck der Größe in den Runsten und Wissenschaften" ist, auch nach dem, was Hr. It davon geschrieben, noch ein neues, underuhrtes Thema, und es war doch Thema seiner Abhandtung

Nun laßet uns zuruck sehen, was haben wir gefunden? Keine Erklarung und Entwicklung des Begrifs: keine Untersuchung der Arten des Gefühls: keine Bemerkung der Verschiedenheit der Runite in dem, was Große ist: nichts gefunden, als unverdauete Compilation aus Longin, Moses und Gerard.

### 2.

## Einförmigkeit und Mannichfaltigkeit.

Wenn man in diese beiden Begriffe die Hauptidee der schonen R. und W., die Schonheit haufig aufgeloset hat; was sollte man bei diesem Abschnitte erwarten? Richts nunder, als das Migniatursgemalde der ganzen Acsthetik, und was im Koran der Wahlspruch Mahomeds ist. Und wenn beide Begriffe aus der Seelenkhre schon von andern so reich erklärt sind; was sollte man in einer

Theorie der Känste eher hoffen, als daß das Auge des Bemerkers von kunst zu Munst fliege, und in Allem aufluche: Einheit und Rannichfaltigkeit, d i. Schonheit Daß es hier nicht geschehen, wieden durchhin Regeln und Beispiele, Beispiele und Regeln

Der Berf. will ben Can verbeifpielen, bag Mannichfaltig tit unterhalte, Einformigkeit ermube, und hebt an: "ein "langes Gebicht in Ginem Tone mit Berfen ohne Ab-"wechielung, eine Catpre mit einerlei Gemalben, eine Galle "rie von Gemalden, wo man nur eins fehen darf, um fie alle "geiehen zu haben, ein Garten, begen u. f m" Eind die Beitpiele, und fo ausgedrudt nicht die treffendsten, wesentlichsten in einer Theorie ber Runfte? "Bu viel Mannichfaltigfeit ift "widrig!" Dr M. weiß tein Beifpiel als Boragens Delphin im Walde, und sein humano capiti cervicem etc. die beide nicht auf eine Meile hieher gehoren! "Der Runftler foll Fruchtbar-"teit. Wegenwart bes Geiftes und weiß ber Simmel, welche "Talente mehr haben, um Mannichfaltigfeit in feine Werfe qu "bringen," und der Theorift rebet in Beifpielen von teinem Runftler, von nichts als Dichtern, von einem homer und ichones Paar! von einem Duich, dem Sanger des Schooshundes Welche lacher liche Magerteit, wenn er bei bem letten ausruft: "Rann eine "Sandlung auf keine Art mannichkaltig werden: so ruft man eine "Gottheit ju Gulfe!" Rann Emifts Efribler, ober fein Bathos ichonere Regeln geben? Leas fur unausstehlich halbe Ibeen, wenn "bie gange Aburtung des Mannidsfaltigen in ich M. und AB." fo vererempelt wurd: "Der Maler wird mit ber reichen bedeutenben "Mamer eines Raphael Rachdenten, nut dem gefalligen Colorit "eines Morreggio Entzuden und mit der Wahrheitsvollen Rade "ahmung eines Titian Zufriedenheit u. f w. w. w. Der "Tonlunftler wird bie Ecele burch vieltonenbe harmonien "in bas Ehr bannen und ben übrigen Ginnen Gtill-"ich weigen gebieten, ober fie nur ba empfinden laffen, mo es "bas Dhr erlaubt u f w" Rann ein Tauber Dufittofer unbeftimmter ichwagen, als biefer Philosoph, ber uns bas, mas

Mannichfaltigkeit in den sch. K. würkt, genau und theoretisch entswickeln will? "Der Fehler, der der Mannichfaltigkeit entgegen "stehet, soll Trockenheit und nüchternes Wesen heißen!" Heiße er so, nur was sind hierüber die Gottschedischen und die Gelegenheitsbichter für Winkelzeugen? — So unbestimmt und einseitig sind alle Beispiele und da Regeln nur aus Beispielen gezogen werden,

Zweitens auch alle Regeln. Ich bleibe bei dem Deutlichsten, dem objektiven Theile, zuerst von dem, der das Objekt liefert. Der soll Fruchtbarkeit und Gegenwart des Geistes, und Biegsamkeit und Gelenkichkeit und Dauer und Munterkeit haben, um Mannichfaltigkeit hervorzubringen; und was weiß ich nun zuerst, ober zulett? Ist hier auch in der Regel Einheit und Mannichfaltigkeit? Keine unnütze Wiederholung? Keine Verworrenheit von Eigenschaften? jede so ausgeführt, daß man überall ihr Produkt, Mannichfaltigkeit, sehe? Nichts weniger, und so ists bei ber Bestimmung bes Objekts selbst. Einheit und Mannichfaltigkeit sen, weiß ich aus mir selbst; was aber der Riedelsche Erklärungszusatz sen: "Verbergung der "Berbindungsregel unter einem Kolorit, wodurch das Mannichfaltige "noch sinnlicher und hervorstechender wird, als die Regel selbst," weiß ich nicht. Und wenn Hr. R. wieder hinzusetzt, daß "Kon-"trast, Progreßion, Mangel der Uebergänge, Auslöschung der "Zwischenideen, Umkehrung des Fortgangs, Berändrung der Stel-"lungen, Mischung des Lichts und Schattens, Verschiedenheit des "Colorits u. s. w. die Mittel dazu sind," so weiß ich noch weniger. Und das war der grosse Abschnitt der beiden Hauptbegriffe der ganzen Aesthetik.

3.

# Natur, Simplicität, Naivetät.

So wie eine gewiße Natur in der Riedelschen Schreibart, wo diese nicht nachläßig wird, herrschet; so läßt sich auch dieser Abschnitt beßer, als die vorigen lesen. So wahr ists, daß jedes Auge die

Farben am besten untersucht, die dafür gemacht sind. — — Max was Natur? schone Natur überhaupt in den Kunsten und in seder der Kunste sen? die Frage ist hier im Abschnitt nicht beant wortet; der Verf kennet nur Eins, das Ratürliche in der Bearbeitung, was die Muhe verdirgt, und auch dies nur im Gesichtspunkt von Gedichten Ist aber ein Gedanke allein unnaturlich? und allein unnatürlich, wenn er mit Muhe gesagt wird? Das Gewungene soll die Ordnung und den Ausdruck der Gedanken betreffen: warum allein Gedanken? warum blos Ordnung und Ausbildung? und welche Beispiele wieder vom Dichter, Schopfer, Stümper, Pope? — Man siehet überall die enge einsornige Sphare des Berf, die nicht Theorie der schönen Künste ist.

Bei dem was edle Einfalt, Simplicität heißt, sagt Hr. manches Gute; nur nichts allgemein gnug, und das Naive ist meistens ganz aus Moses. — Endlich solgt eine Mekapitula tron der Kehler dieser Begriffe und sie ist eine Mekapitulation von Armuth. Sind das alle Phanomene des Unnatürlichen, Gezwung nen, Erkunstelten, Ueberladmen, die der Vers. aufuhrt? aus allen schonen K und W, zu einer Philosophischen Theorie? und alle in der rechten Ordnung und Zusammenstimmung? — Einige Tropsen aus einem Ocean!

Rein Wort in der Menschlichen Sprache ist vieldeutiger, als Natur: unzählich sind fast die Irrthümer, Misdeutungen, Zanke reien, die über grois, or, inozaote, eriekezeia, natura, forma substantialis, essentia, Natur, Stand der Natur, in der Philosophie entstanden sind; und so vieldeutig ist daßelbe Wort auch in der Runst und den Runsten Natur bei der Baukunst, schöne Natur der Vildhauerei und Malerei: Natur im Tone, in der Runst der Geberden, in der Dichtkunst, welche Verschiedenheit! welche Vieldedeutung! Natur einer Kunst und in einer Kunst, welche Verschiedenheit — die in einer Theorie durchaus bestimmt werden muß und hier durchaus nicht bestimmt ist: und das ist wieder Hauptbegrif der Aesthetik.

Ueber Naiv will ich nicht streiten; ich bin aber auf Herrn Moses Seite, daß es der Ausdruck eines Gedankens, gleichsam durch Nede sey — auch eine naive Mine ist nur die, die was auf naive Art zu sagen scheinet, und also ein afsociirter Begrif Doch solche Noten zu Noten, wie eckelhaft sind die!

#### 4.

#### Laune.

Ich komme auf ein lockenberes Menschliches Wort, das aber in eine Theorie der Kunste, und an diesen Ort so wenig hu gehort, als in die Geometrie: denn man sage doch, kommt Laune allen Künsten des Schönen zu? wie hoch schapt man sie am Bau meister, am Buldhauer, am Maler, am Musikus? Ist sie wenn sie auch allen zukame, ein so Erster Grundbegrif der Theorie, dus er unmittelbar nach Einheit und Mannichfaltigkeit, nach Natur und Einfalt stehen muß? Doch so gehts, wenn man ausschrecht Simplicitat riß aufs Naive hin, wo Hr. Moses vorgearbeitet hater Naivetat auf Laune, wo andre vorgearbeitet haben, und die lieber legung, ob das hieher gehore? gibt geduldig der arbeitenden Hand nach.

Laune und Humour, die Worte werden meistens fur Eins gebraucht: so braucht sie auch Hr. A. und martert sich unter Eng ländern und Deutschen, Griechen und Römern, um ihnen Egw valente aufzusuchen. Mich dünkt, die Mühe ist fürs Erste unnothig Ein so complezes, vielsaßendes Wort wird in der Entwicklung noch verworrener, wenn man ihm viele Halbsynonyme zur Seite stellt, deren jedes seine eigne Natur hat. Humour z. E ist offendar ein Nationalwort der Engländer aus ihrem Charafter, und von nuch also, um es in seinen kleinen Nuancen bestummen zu können, selbst Engländer seyn, selbst Brittisch Humorisiren konnen: kam hr. R. das? Sein Freund, Rlop, kann Urbanistren, recht Nomi h und sein Horazisch Urbanisiren, und Urbanisirt in seiner Bibliothek noch alle Tage.

Ich bin ein Deutscher und frage also, was Laune ist, und = Lunew, / 497. ba scheint das Wort in unsrer Sprache ursprünglich eine böse Bebeutung gehabt zu haben. Launisch ist noch ein Provinzial= ausdruck unter dem Volk, der mehr als unwillig und weniger als zornig, und auf eine eigensinnige Art unaufgeräumt Allmälich bedeutete es mehr und ward ein Charakterwort, eines Launischen, ber seinen Kopf für sich hat; noch aber, wie man sieht, mehr bose, als gut. Mit der Zeit wards ein gleich= gültiges Wort: man konnte gute und böse Laune haben, ober ursprünglich in gutem und bösem Laun senn; und vermuthlich, weil eine solche Unbeständigkeit dem beständigen Deutschen frembe vorkam, so ward dies Veränderliche jetzt Hauptbegrif. Man wunberte sich, daß man launisch wie das Wetter, wetter= launisch, und von so abwechselnder Art seyn könnte; bis endlich, so wie sich diese abwechselnde Art, auch das Wort verseinerte, und einen eignen Mann in Gesellschaft, in Denkart, in Schriften, im Betragen u. s. w. bedeutete: der Begrif ist hier zu untersuchen. Man siehet aus dieser Wortfamilie zuerst, daß in unsrer ernsthaften Nation und Sprache, auch die ernsthafte und fast mürrische Laune ein früherer Begrif, zweitens, daß der Ausdruck eher eine Zeitbezeichnung der Veränderlichkeit, jett unaufgeräumt, jest luftig, als ein beständiges Charakterwort gewesen: und benn, daß das Wort ganz von gesellschaftlicher Natur, und also eher im lebendigen Umgange, als in Schriften zu suchen sey.

Ich will über biese Sprachbemerkungen nicht philosophiren, sondern nur hinzusetzen, daß im Englischen, gerade das Gegentheil, nicht böse, oder mürrische, oder veränderliche Laune, sondern der good humour Hauptbegrif sey — dieser habit of being pleased - — a constant and perennial softness of manner, easiness of approach and svavity of disposition, like that, which evry man perceives in himself, when the first transports of new felicity have subsided and his thoughts are only kept in motion by a

slow succession of soft impulses — a state between gaiety and inconcern — the act or emanation of a mind at leisure to regard the gratification of another, und wie cut Britte diesen sussen Balsam des Lebens weiter beschreibt. Aus diesem Begriffe scheinen die seinern, restisseirten Begriffe entstandert zu senn, die so viel Britten untersucht und noch mehrere Britten besessen haben.

Im weitesten Berstande bedeutet also gute Laune ein sich mittheilendes, aufgeräumtes Wesen, und in die Schriftstellerei ver pstanzt, eine freie Art, allem, was uns in Herz und Sinn kommt, Lauf zu lassen; alles mit der ungezwungenen Leichtigkeit wegussagen, mit der es uns einsiel. Das nennt Hr. A komische Laune, und komisch ist sie doch wahrhaftig nicht immer; nicht immer lustig einmal darf die gute, die der mürrischen und ernst haften entgegengeseste Laune seyn; und wie weit ist noch lustig und komisch von einander? Welches Kind kann hier Hrn Unicht wiederlegen?

Aber tomisch ift noch nicht anua; er fobert zu ihr Un fdidlichkeiten, Bifarrerien, Gigenfinn - ber Dlann mag miffen, mas Ungezogenheit, nicht aber mas Laune ist. 3ft nicht schon ein unverholnes freies Abesen, bas auf seine aufgeraumte Art ohne Dede und Zwang spielet, gute Laune? was brauchen Unschidlichkeiten, Bifarrerien baju? und mas gar Gigenfinn bagu? ich fenne nichts, was die gute, und felbst die konifice Laune mehr verdirbt! Go bald bas Bestrebnig mertbar wird, abstechend vor andern vortreten, und seine Holle spielen zu wollen; to bald gar Unichicklichkeiten und Grobheiten bazu kommen, um uns bies Eigenthum sichtbar zu machen weg ift die gute Laune aus Gefellschaft, aus Gesprach, aus Schriften, und ich nehme bas Uebertreibende, das die Buhne haben muß, aus, auch von ber Buhne. Die mahre Mine ber guten Laune ift, von feinem Eigenfinn wissen; es nicht merken, daß sie gute Laune ist: so gefallt sie, so nimmt fie ein. Gr. R. trift also recht febr bie gute Laune, in feinen Edriften und in feiner Erflarung, wenn er fie in

Unidadlichteiten, in Bifarrerien, in Eigenfinn, in einer Art von Romifchem findet — recht fehr!

Das Gegentheil ber guten Laune nennet Gr R. ernft = baft, und ich finde das Wort eben so wenig pakend, als sein Contrarium, tomifch Gie außert fich nicht blos bei wichtigen Lingen, die uns durch ihre Folgen interefiren; sondern eben bei gleichgultigen, nicht zu wichtigen am meisten; ja oft gar, daß sie die wichtigften gleichgultig macht. Ueberhaupt brittens: was gibt in der Laune den Unterschied, die Dinge, über die sie sich? over die Denkart, in der sie sich außert? und auch was biefe betrift, nicht in Tragischen eigenfinnigen Gefin nungen, wer hat ba je bas Wort Laune gehort? Sonbern furg, die unheitre, finstre Laune ist ein unaufgeräundes Wefen, was seinen Gebanken auf die eigne Art, wie sie gedacht werden, freien Lauf last. Gie ist also mehr als ernsthaft; nicht die Dinge, sondern die Denkart: nicht blos wichtige Dinge, nicht erhabne tragische Gesinnungen, nichts minder als Eigenfinn macht ihr Wesen - wie migrathen ift Alles wieder!

So waren die beiden Gattungen, und nun ber hauptbegrif aus beiben gezogen? Der Sohn fieht feinen werthen Eltern ahnlich fr R fodert burchaus "Unschicklichkeit in ben Gesinnungen: "eine Urt von Linkem in Außerung berfelben: und was das ärgste, "Eigenfun in ber Abstechung!" Richts von Allem bei Laune aberhaupt! Lag biese eine nicht gemeine Eigenthumliche Denkart fenn, laß sie sich ohne Rudhalt außern, laß sie nichts Abstechenden, teinen Eigensinn affektiren: laß das Gefallende in ihr nichts als eine fich frei außernde originale Menschliche Geele fenn, so ift das nach unfrer Sprache ichon Laune. Diefer Begrif nachher durch alle feine Arten, Charaftere und Schriftsteller burchgefuhrt, von einem Ropfe, ber selbst Laune hatte, und sich jedem Charafter der Laune anschmiegen konnte — ein solches Wert muste an Lesens. wurde gleich hinter einen Montagne kommen Ein Versammlungsfaal aller eigenthumlichen Menschlichen Geelen, wo jede auf ihre Weise handelt — muß der nicht den eintretenden Lehrling bilden?

und ergohen? und selbst die Saste seiner Laune erregen? und ihn wine freie Seele und freie Hande machen, diese Seele zu außern Seineste worden wo gehört das Alles hieher in eine Theorie de Rünste? Der Humour kann freilich Dichter und auch ein Zauber waler senn; aber auch ein Kunstler in allen Kunsten?

5.

Bom Laderlichen und Belachenswerthen.

Der Theerist kommt immer weiter ab. Wo ist das Lachen liche und Belachenswerthe in der Baukunst, Bildhauerei, Malerei, Tontunst, was Negel des Schönen sen? Wo gehort also der Abschnitt hieher? Doch warum soll man es nicht einem Ninde übersehen, wenn es anzubringen sucht, was es gelernt hat; habe es nur was rechts gelernt. — Hr. Niedel hat die Desinitionen des Lächerlichen gesammlet, und selbst einige lächerliche Desinitionen hinzu sügen wollen; er hat darauf ein grosses Neguster von Arten ausgezahlet, wie sich das Lacherliche außert, und hinter eine jede wäre hinzuzuschreiben: auf eine lacherliche Art, das ist, so, daß hier gelacht werden soll: Hr. It. hat also wenigstens viel Geräusch gemacht, eine Theorie des Lächerlichen zu liesern

Ich bin des einzelnen Kunstrichtens und Ordnens und Corrigirens mude: ich setze also über den ganzen Schwall dieses Kapitels meine Gedanken überhaupt hin, die vielleicht einem künstigen Theoristen des Lächerlichen dienlich sehn konnen So wie das Lachen an sich eine Art von Erschlaffung und sanster Erlaßung der Seele ist: so ist seine Theorie schwerer zu sinden, als über einen angestrengten Zustand. Der Ausdruck einer sansten Bewegung ist schwerer, als eines Uebertriebenen, eines in die Wolfen wallenden Meeres.

Ein Theil dieser Theorie ist Physisch, bas korperliche Lachen, und gehöret nicht hieher. Ein andrer Metaphysisch, das Lachen als vermichte Empfindung, wie es Hr Moses betrachtet; dies, so sern S jum Ausdruck der ich R. und W. beiträgt, ist Acsthetisch hat Hr. R. den Unterschied beobachtet?

Rein Thier lacht, und jener Philosoph befinirte gar: ber Monch ist ein Thier, was lachen kann Ein Menschliches Lachen soll also wohl nicht ohne Vernunft senn, und hieraus mochte wohl folgen, daß es eigentlich keine lächerlichen Sachen gebe, die man Personen, Eigenschaften, Handlungen, Gedanken, Ausdrucken gerade entgegensehen kann. Was lacherlich senn soll, nuß einem tebendigen und am meisten einem Vernünftig senn sollenden Wesen inhariren, oder in Beziehung darauf gedacht werden Keine Sache, als Sache, ist, wie nach Hrn. N. Theorie, lacherlich

Eine Person, als Person, eben so wenig; Eigenichaften, Handtungen in ihr, konnens seyn — die Unterscheidung ist in unserm Autor wieder auszulöschen.

Das Ladjerliche und Belachenswerthe bestimmt Hr. R. muhsam. Ein andrer besterer Philosoph, bei dem selbst die tiesste Weltweilsheit eine lachende Freundin wird, Rastiner macht nichts als eine Affenbetrachtung: "Nan lacht über ein Ding, was narrisch ist, "und närrisch sehn soll; man lacht aber ein Ding aus, was "narrisch ist und klug sehn soll, oder will. Der Affe ist ein "Thier über das man lachen muß; der Dlensch ist ein Thier, das "man auslachen muß." Hat uns der Affe nicht mehr gelehrt, als der langweilige Philosoph?

Nicht alle Kunfte sind des Lächerlichen gleich fähig. In emigen lachen die Gegenstände; in andern hat der Kunstler gelacht, da er sie schuff; beidemal lachen wir mit; aber beidemal sehr verschieden Es gibt lachende Weise und altsluge Narren — ware der Unterschied nicht weithinaus zu bestimmen?

Arten vom Lächerlichen herzuregistriren, ist schwer und unmoglich Der Humour, dieser bese Zauberer saunet, wie er will; und es wird oft lacherlich zu bestimmen, wie er gesaunet habe? Riedel hat in seine meisten Artikel dieses Acqusters das weise Wort mit eingeseht "auf lustige Art, drollicht, surweilig u s w" und in die andern, wo ers nicht geset, muß es noch dazukommern hat da der geneigte Leser nicht lachen gelernt? Lacherlich ist drolligt, und brolligt ist kurzweilig und kurzweilig ist lustig und lachen ist lachen

Noch weniger können folde aufgezahlte Arten "Runstgriffe "heißen, beren sich ber Artist bedient hat, um das Lacherliche aus"zubilden" Der wahre Humour tritt Kunstgriffe und Regeln und Gesehe und Vorschriften unter die Fuße, mischt Art in Art, Farbe in Farbe, und sest ist sein meister Ausdruck — Wurf des Pinsels, bei dem ihm ein Damon geholfen haben mag! und kein steiser Kunstgrif, der sich in eine Regel auffangen ließe

Am wenigsten endlich sann ein solches Todenregister fur em Berzeichniß der Arten des Humours gelten, wie Hr. R es zweimal zu nennen beliebt. Art des Humours muß einem Schriftsteller oder Künstler oder Gesellschafter aus dem ganzen Ton seines Werfs, seines Gesprachs u. s. w. abgehuscht werden, und nicht aus einem frostigen Beispiele. Ganze Mine der Person, ganze Gestalt eines Menschen, wer wird sie wohl aus dem kleinen Zehe, der unter der Decke hervorsieht, sernen?

Ja endlich taugt eine solche Topik aus einzelnen Erempeln, und wenn es auch tausend wären, durchaus nichts, um die Arten des Humours kennen zu lernen. Wahrend der Energie eines Werks classificiren und zahlen "halt! das war ungereimte Vergeichung! und jenes Vergrößerung der Handlung und dies -——"o des trocknen Deutschen, der also lieset! Sein Lineal und Senkblei in der Hand, seine kenchte Waßerwaage im Ropke, mißt er Disproportionen, statt das Lücherliche, das daraus entspringt, zu fuhlen. Er lacht also nicht herzlich mit: er entsaltet die lächelnde Mungel Die meisten Schöne, und siehe! sie wurd haßliche Nunzel Die meisten Classendeispiele lassen sich dei Hrn K mur mit Gähnen lesen. Wan sieht, der lustige Philosoph hat nicht lachen wollen, um zu wißen, was lachen sen? und da ers zu wissen glaubt, da er mit dem lustigen Fachwerk von Untickimar, Sneer, Meduktion, Disproportion u. s. w. ausgeschichtet, antrabt: jo tipelt

er sich jedesmal wieder mit einem Beispiele, um zu wissen, ob er auch würtlich lachen könne?

Nicht anders, als eben auf dem entgegenlaufenden Wege tonnen die wahren Arten des Humours bestimmt werden. Sich sedem Eindruck, jeder Laune eines Schriftstellers ganz zu überlassen, micht bei einzelnen Bilderchen zu classissieren, sondern sich ohne britische Arglist und Gejahrde in den Ion desselben von Herzen humanzulachen; alsdenn auf den ganzen Ion gemerkt, und er wird sich in ein inniges starkes Wort, in einen vielsagenden Ausdruck humantreiben: der wird Charakter, der ist Art des Humours. So darakterisist Besing, Gerstenberg, Sonnenfels: wer wird das aber von unsern Gottscheden und Schönaichen, von unsern Klosen und Meusels erwarten?

Daß es Hr. Riedeln an einer solchen Charafteristik nicht sinte, zeigt sein Brief über die Schriftsteller des Lacherlichen in ienem Werkchen über das Publikum; das einzige Lesbare im ganzen Buche. Er schichtet und ordnet nicht nach Gemeinorten, wondern nach Klassen der Genies, und so viel ich sonst im Einzel nen dagegen hatte, schape ich ihn an Dlethode über diese Topik weit über Rur mein lieber Waser sollte keinen so schiefen Seitensblid bekommen, dessen Laune gewiß nicht unglucklich ist, da wir Leutsche noch immer wenig Schriftsteller von Laune haben. Seine Moralischen Urtheile haben von Leßing selbst ihr Lob erhalten: sein Paar Briefe in der Langischen Samulung zeigen, daß Humour Wendung seines Kopses sen: und denn auch selbst seine Uebersiehung des Hudibras, in eine fremde Sprache, in eine Prose, in die Sprache eines zierlichern Lolks und einer gewungenern Zeit

selbst Englander verwundern sich, daß sie so weit gegluckt ist, und uns wirds ichon zu lange, in ihr Spuren eines Deutschen Hubibras zu loben?

Nicht einen Accifezettel der Manieren des Lacherlichen — wie? wenn uns Zemand in die volle suße Gesellschaft aller lustigen Humeristen suhrte; eine Versammlung aus allen Zeiten und Nationen und Arten, lachend oder mit verbisnem Lachen ernsthaft;

fanftlachelnd ober "bie Sande gestemmt in feuchende Seiten:" baurisch, oder bürgerlich, oder Romantisch: albern fluge, oder altkluge Narren: Posierliche Genichter oder ihre Masten - alle unterhaltende Geden und lachende Musen von der Welt Ende Die Chore der Satyre, die ihrem Genius Blumen und Wein opferten, mit ben Gauteleien der Wilben gusammengeschlungen, bei benen ber Spott aus dem Schlamm rober Ratur machfet, wie eine Blume aus bem Jette ber gesunden Erbe Die Cathre gesitteter Bolfer von ihren Leuteschandern, den Aristophanen, bis auf ihre Fronische Solraten, und ipottenden Luciane: von ihren luberlichen Plautus, bis zu ihren höflichen Terenzen und ben Horagen ber Urbanitat: von einem Riesenmaßigen Aviost bis zu allen kleinen Affen der Romodie, von einem Nabelais bis zum Narren Starronvon Moliere bis zum leutseligen La Fontaine - Brittanniens ungaliche Humoriften, Swift auf seinem Hunnhoum und Triftram auf seinem Stedenpferbe, Subibras auf feinem Gaul und Poung auf seinem Centaur, Don Quichotte auf seinem Roginante, und Don Sylvio bei seinem Buttervogel; vom Episch tomischen Dichter bis zum Romanlugner, zum Harlefin; ich laffe fie alle durch ein ander laufen; jeder indessen nach seiner Art. Wenn nicht alle gleich belustigend, gleich merkwurdig, gleich artig, gleich für und: alle aber werth, daß man auf ihre Minen und Gaufeleien merte, und nicht Gedichtarten, Klaffen, Regeln, Gemeinorter; sondern Launen, Launen, Menschliche Seelen studire. Wer wird fich da, mit dem Deutschen Uebersetzer des Chakespear baruber argern, daß jeine Narren und Todtengraber keine Hymnen syngen? Wer wurd fich ba, um ben Geschmad eines jungen herrn von Stande ju bilben, Sudibras in Miltons Entbenmaas überseten? Ueber Wie lands fomische Erzalungen ein Aportopoe exide ausruffen, weil sie nicht mehr Empfindungen eines Chriften, und mit bem unfterblichen · Nachtwächter 2 Doung es beflagen, daß Swifts bunnhums fem frommen Einfiedler find. Jeder fen, was er ist; im braufenden

<sup>1)</sup> a: Romanifc 2) a: Nachtwacher

Getümmel sinde ich Unterhaltung, laure in einem Betrachtungswinkel mit der Sternischen Mine: wer jeder sey? wer er seyn wolle?
sehe Launen, studire Menschen! Setze dich neben mich, mein Freund, und du wirst hier, Winkelaus, Welt, Zeitfolge der Sitten und des Geschmacks, die Falten und Runzeln des Menschlichen Herzens, die Steckenpferde der Leidenschaften und Neigungen, die Schattierungen von Bölkern, Geschlechten und Ständen mehr kennen lernen, als, das versichre ich dich! die Welt aus deinen neun und neunzig! Deutschen Wochenblättern, das Menschliche Herz aus den Autanwendungen deiner Postille und den Geschmack der Bölker aus Klotens Münzarchiven. — Mein Scherflein halte ich also für den Eintritt in dies Concilium sertig; wo ist ein Möser, der sich nicht schämt, es uns zu ösnen!

### **6.**

# Ahnlichkeit und Contrast.

Fast gehe ich hier lieber mit Hrn. R. aus einander. Bei drei Materien, die zum Unglück nicht in seine Theorie gehören, Naivetät, Laune, Lächerliches, war er doch noch zu lesen; nun aber Ühnslichkeit, Contrast, so bald es wieder auf Kunstmaterien, auf wesentliche Begriffe seiner Theorie kommt; sobald ist er kaum mehr erträglich.

Ahnlichkeit will er hier von Nachahmung, die er im folgenden Kapitel nimmt, unterschieden wißen, und man sehe, ob er sie unterscheidet? Er will blos von Vergleichung der zusammensgestellten Gegenstände reden, und schnappt immer auf Vergleichung mit dem Urbilde über — weiß der Mann, was er schreibt? Zudem Ahnlichkeit, wenn sie von Nachahmung unterschieden werden soll, gehört sie hieher oder unter den spätern Abschnitt von Zusam-

<sup>1)</sup> a: aus beinen breißig



Ich meine jedes Künstlers von Baukunst bis auf Poesie. In allen Kunsten kann Nachahmung der Natur Iwed gewesen sein; die ists aber, die unser Theorist nicht abhandelt. Er schreibt Homen ab, der von Aufsuchung fremder Ahnlichkeiten redet, die in einer Theorie gerade alle Wurkung der Künste storen. Denn selbst in der Poesie sund die Gleichnisse und Allegorien nicht an sich vergnugend und in der Vlube, die sie zeben, entwickelt zu werden, Hauptzweck des Dichters, sondern und wer weiß das nicht? und diesen und jenen Gedanken auschauend zu geben, lebhafter, sinnlich zu machen; nicht aber einen elenden Wis zu nichen, um die Vlube der Anstrengung selbst zum Zwecke zu machen — welche elende

Theorie der sch. R u. W ein Gnüge zu thun, und eine Poetische Rhapsodie ju corrigiren. Und wenn er sich benn mit Eins wieder auf Licht, Schatten und Rolorit stürzt, und gleich anfängt, ernen Kirnig bes Plinius (Apelles absoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id ipsum repercussu claritates Colorum excitaret) ben Apell seinen vollenbeten Gemälben 9ab, für ein Beispiel zur Mischung von Licht und Schatten, und Colorit zu erklären, und damit beweiset, daß helle Farben in einen Contraft von dunkeln muften gesetzt werden, und denn eine Unverbaucte Theorie des Lichts aus der Malerei herlallet, und sie in lauter Phobus und Bombaft auf die schönen Runfte überhaupt anwendet wer fann ihm da folgen? "Thne eine Mischung , von Eicht foll nichts anschauend gebacht werden konnen," und bas foll Geneta fagen! "Gelbst bei Begenständen, die burch ihre "Dunkelheit erhaben werben, ist noch immer ein gewisser Grab ber "Erleuchtung nothig, wodurch die Dunkelheit finnlich und "abstedend wird;" bas ift in bem Rapitel von der Erhabenheit bewiesen "Dhnehin ist jede Empfindung ein Ganzes aus Licht "und Finsterniß zusammengesett;" wers nicht glauben will, lefe den Berfuch über die Empfindungen. "Und überhaupt felbst die "Edonheit besteht in einer Mischung von Alarheit und Dunkel "beit," fiche Mofes Briefe uber die Empfindungen, und man höre Die Folge! "so wird sich der Artist gewiß von den allgemeinen "Gesegen der Menschheit nicht ausschließen und unter das Leb .hafte in feinen Werten - immer benjenigen Schatten mifchen, "welcher — nöthig ift, wenn — jenes soll empfunden und mit "Bergnügen empfunden werden." Denn "was bas Belle fur bas "Geficht ift, das ift die Klarheit für die Seele, und Finfterniß ift .. der Mangel der Alarheit, und Klarheit in einem hohen Grade "It Lebhaftigkeit, und Lebhaftigkeit ist in jedem Werke ber Kunst . Nothig - follte es auch nur wegen ber Täuschung senn, bie .. Ohne Lebhaftigkeit der Jbeen nicht erfolgen kann — das Original Lit immer icon burch sich selbst lebhafter, als die Nachahmung" (bas heißt nun nach bem Zusammenhange bes Borigen, es hat in

wahr? ist das die eigentliche Tauschung der Stulptur? oder ist Galimathias: "weint er nicht, so weinen wir! und weinen wir "nicht, so weint er"! — Die Täuschung der Malerei ist salich, wenn sie Anstaunen wursen will; sie ist Trug einer kleinen ersistirenden Sasdpsung, und vielleicht im eigentlichsten Verstande Itusion, Afsung. Die Täuschung der Musik endlich in Rührung, Entzückung; in ihrem hochsten Grade mochte ichs süßen Wahnsinn sich bitte die Wissigen meiner Hin. Kunstrichter, es von ihrem Wahnwis zu unterscheiden) und in der Tanzkunst der Alten, der hochsten Täuschung in der Welt, Bezauberung nennen; man untersuche sede Illusion, und man wird sie von andrer Art sinden.

Poesie borgt von allen Künsten, und also auch von allen Jussionen Jest, bei einem einzelnen ganzen Gegenstande, ist ihr Trug Phantastische Gegenwart; jest bei einer Malerei von Bildern Leben der Anschauung; jest bei einer Folge und Melodie von Vorstellungen, Aus sich reißung, Entzückung: jest bei dem höchsten Grad der Sinnlichkeit, Bezauberung. So hat jede der grossen Dichtarten eben auch ihre Tauschung: die Illusion eines Poetischen Gemäldes, die Phantastische Gegenwart des Drama, die hohe anstaunende Anschauung der Epopee, die singende Entzückung der wahren Dde; i jede derselben hat ihre Art, ihre gleichstimmige Menschliche Natur und ihre bequemere Zeit gehabt, die sie hervorbrachte –

Doch ich träume in meiner Philosophischen Täuschung sort, und vergeße, daß mein Theorist nichts von alle dem gesagt hat sondern seine Illusion in solcher Berwirrung, wie alles, abhandelt — Und wahrhaftig, weiter kann ich ihm nicht nacharbeiten! Seine Abschnitte vom Neuen, Unerwarteten, Bunderbaren, von Wahrheit, Wahrscheinlichkeit und Erdichtung: wie weit, wie weit müßte ich aufräumen, um diesen Begriffen in einer

<sup>1)</sup> a: baß es also eine Art von Obenillusion, Drantatischer Gegenwart, Epischer Auschauung, und singender Entzüldung gebe.

Theorie ber ich. R u. B ein Gnuge zu thun, und eine Poetische Rhapsobic zu corrigiren. Und wenn er sich benn mit Eins wieber auf Licht, Schatten und Rolorit sturzt, und gleich anfängt, einen Sirnig bes Plinius (Apelles absoluta opera atramento illinebat ita tenui, ut id ipsum repercussu claritates Colorum excitaret) ben Apell seinen vollenbeten Gemälben gab, für ein Beispiel zur Mischung von Licht und Schatten, und Colorit ju erflaren, und damit beweiset, bag helle Farben in einen Contrast von dunkeln musten gesetzt werden, und benn eine Umverbauete Theorie des Lichts aus der Malerei herlallet, und sie in lauter Phobus und Bombast auf die schönen Runfte überhaupt anwendet wer kann ihm da folgen? "Ohne eine Mischung "von Licht foll nichts anschauend gebacht werden konnen," und bas foll Geneka fagen! "Selbst bei Gegenständen, Die burch ihre "Dunkelheit erhaben werben, ift noch immer ein gewiffer Grad ber "Erleuchtung nothig, wodurch die Dunkelheit finnlich und "abstechend wird;" bas ift in bem Rapitel von ber Erhabenheit bewiesen. "Ohnehin ist jede Empfindung ein Ganzes aus Licht "und Finsterniß zusammengesett;" wers nicht glauben will, lese den Versuch über die Empfindungen. "Und überhaupt selbst die "Schonheit besteht in einer Mischung von Rlarheit und Dunkel "beit," fiehe Moses Briefe über die Empfindungen, und man hore die Folge! "so wird sich der Artist gewiß von den allgemeinen "Gesetzen der Menschheit nicht ausschließen und unter das Leb-"hafte in seinen Werken — immer benjenigen Schatten mischen, "welcher — nöthig ist, wenn — jenes foll empfunden und mit "Bergnugen empfunden werden" Denn " mas bas Belle für bas "Gesicht ist, bas ist die Rlarheit fur die Seele, und Finsterniß ist "ber Mangel der Marheit, und Marheit in einem hohen Grade "ift Lebhaftigkeit, und Lebhaftigkeit ist in jedem Werke der Kunft "nothig — follte es auch nur wegen der Tauschung senn, bie "ohne Lebhaftigkeit ber Ideen nicht erfolgen kann — bas Driginal "ift immer icon burch sich felbst lebhafter, als die Nachahmung" (bas heißt nun nach bem Busammenhange bes Borigen, es hat in

einem größern Grade Licht, Klarheit und was weiß ich mehr? und nun höre man das Beispiel:) "Denn, wenn ich die geschnittenen "Steine des Stoschischen Kabinets in den Pikartschen Stichen "betrachte: so wünsche ich wenigstens, die Pasten zu sehen: wenn "diese, so das Original: 1 und denn möchte ich immer 2 den Mäcenas, "Sokrates u. s. w. selbst sehen!" Solch Zeug füllt nun in der Theorie der sch. K. das große Kapitel von Licht und Schatten und Colorit! Lieber Pasten als Kupferstiche: weil jene mehr Licht, weniger Schatten, folglich mehr Lebhaftigkeit haben: lieber Steine, als Pasten, weil jene mehr Licht, weniger Schatten, folglich mehr Lebhaftigkeit haben: lieber Menschen, als Steine, weil jene mehr Licht, weniger Schatten, mehr Lebhaftigkeit haben, und Lebhaftigkeit ift jedem Werk der Kunst nöthig, sollte es auch nur der Täuschung wegen seyn, die ohne Lebhaftigkeit nicht erfolgen kann. D Wirr= warr! Wirrwarr! Und so ist das ganze Rapitel, so das ganze Buch. — ,, Schicklichkeit und Anstand, Würde und Tugend: "Pathos und Intereße, Grazie und Figuren: Zeichnung "und Folge sinnlicher Ibeen: Ausbruck und das Mecha-"nische, Genie und Geschmad" — welcher Schwall, welche Unord: nung! wer mag ihn aufräumen? wer mag ihn durcharbeiten? Ich bin die Kapitel nur durchflogen; Leser! danke es mir, daß ich nicht weiter kann: im Innern noch mehr Schwall, noch mehr Unordnung. Hr. M. mag ein leichter, fähiger, geschickter Kopf seyn: er mag auch in diesem Buch gute Sachen hie und da hingestreuet haben: wer mag sie suchen? wer kann sie finden? Ein Lehrer der sch. K. u. W. ist er so wenig, als Eulenspiegel ein Maler: er kleckt uns eine Menge Begriffe hin, ohne Richtigkeit, ohne Känntniß, ohne Ordnung, ohne Fruchtbarkeit. Seine ganze Theorie ist ohne Data des Schönen in Wißenschaft und Runft, ohne Unterscheis dung dieser Erscheinungen, ohne alle Bestimmtheit ber Begriffe, ohne gnugsame Weite und Anpassung ber

<sup>1)</sup> R.: wenn ich diese gesehen, so wünsche ich das Original,

<sup>2)</sup> R.: noch immer

Ibeen und Beispiele, ohne Plan und Ordnung in Theilen med im Ganzen, kurz ohne alle Känntniß und Sinn des Schönen: unter allen bisherigen Theorien (ich nehme selbst Lindeners Lehrbuch nicht aus!) die elendeste, die verderblichste, und ach für unsre Zeit, die gelobteste, die tiefsinnigste, die stolzeste, die vollkommenste!

## Beschluß.

In Griechenland wars Patriotismus, wenn dieselbe Hand, die bie Berdienstvollen des Vaterlandes erhob, die Bildsäulen der Tyrannen niederstürzte, und in einer Zeit des Verfalls ists eben so wohl Patriotismus, die sinkende Philosophie zu erheben, und die schreiende Unwißenheit zu entlarven — was schadet es, wenn diese, die gegen so viele ihre Stimme erhoben, auch meinen Schatten andellet? Ich sage, meinen Schatten, nur Schade! daß damit der Name eines ganz andern Schriftstellers gemißbraucht, und seine Person, sein Amt, sein Stand von Niederträchtigen, niederträchtig mißhandelt wird! Womit kann ichs diesem Unschuldigen ersezen, daß ich zu solchen Nißhandlungen unschuldiger Weise Gelegenheit gegeben?

Meine Wälder haben keine Ordnung, keine Methode: und wann wäre dies bei Wäldern eine Schönheit? Nach gewißen Beitungen und Bibliotheken hat ihr Verf. kein kluges Wort darsinnen gesagt: und nach gewißen Briefen hat er weder Griechisch, noch Latein buchstadiren können; die Folge und eine zweite Auflage wird es zeigen. Einige Mißverständnisse, Wiederholungen, Fehlstritte und zu rasche Züge ausgelöscht: andre Züge verstärkt, ergänzt, vermehrt; und ich hoffe, daß meine Wälder nicht unfruchtbare und unangenehme Sammlungen für den Liedhaber der Philosophie des Schönen sehn werden. Das soll meine Antwort, das soll mein Triumph sehn! Denn soll die unpartheissche Nachwelt gewiße litterarische Briefe zur Hand nehmen, um mich zu lesen, und zu richten.

1. 341.

1. 1.1.

33g m.

Bei Allem aber stiehlt sich zum Ende meiner Arbeit — neuszer hervor! Wie klein ists, sich zum Werke und noch meder oft zum Ton kleiner Leute herablaßen zu müßen! Wie erniedriger o, sich nach einer schlechten Mikrologischen Zeit zu bequemen, um einer beßern Platz zu machen! Was habe ich geliefert, das auch, westen Beitverdindungen zerstäuben, noch daure, noch bleibe? Und wiedel hätte ich nicht zu thun, zu liefern? — Muse! das sey also die Laufdahn meiner Arbeiten! Zur Gedankenreihe Menschlicher Seelen was hinzuzufügen, oder zu schweigen, lebend verdient werden, und zu sterben. Italien, Frankreich, England haben ihre Jahrhunderte groß und glänzend gemacht: Deutschland sing an, sie zu übertressen, und wie? es will wieder in Antiquarische und Scholastische Mikrologie versinken? und ich versinke mit ihm?

# Stüde

aus

# einem älteren "Critischen Wäldchen."

1767.

(Aus ber Hanbschrift.)

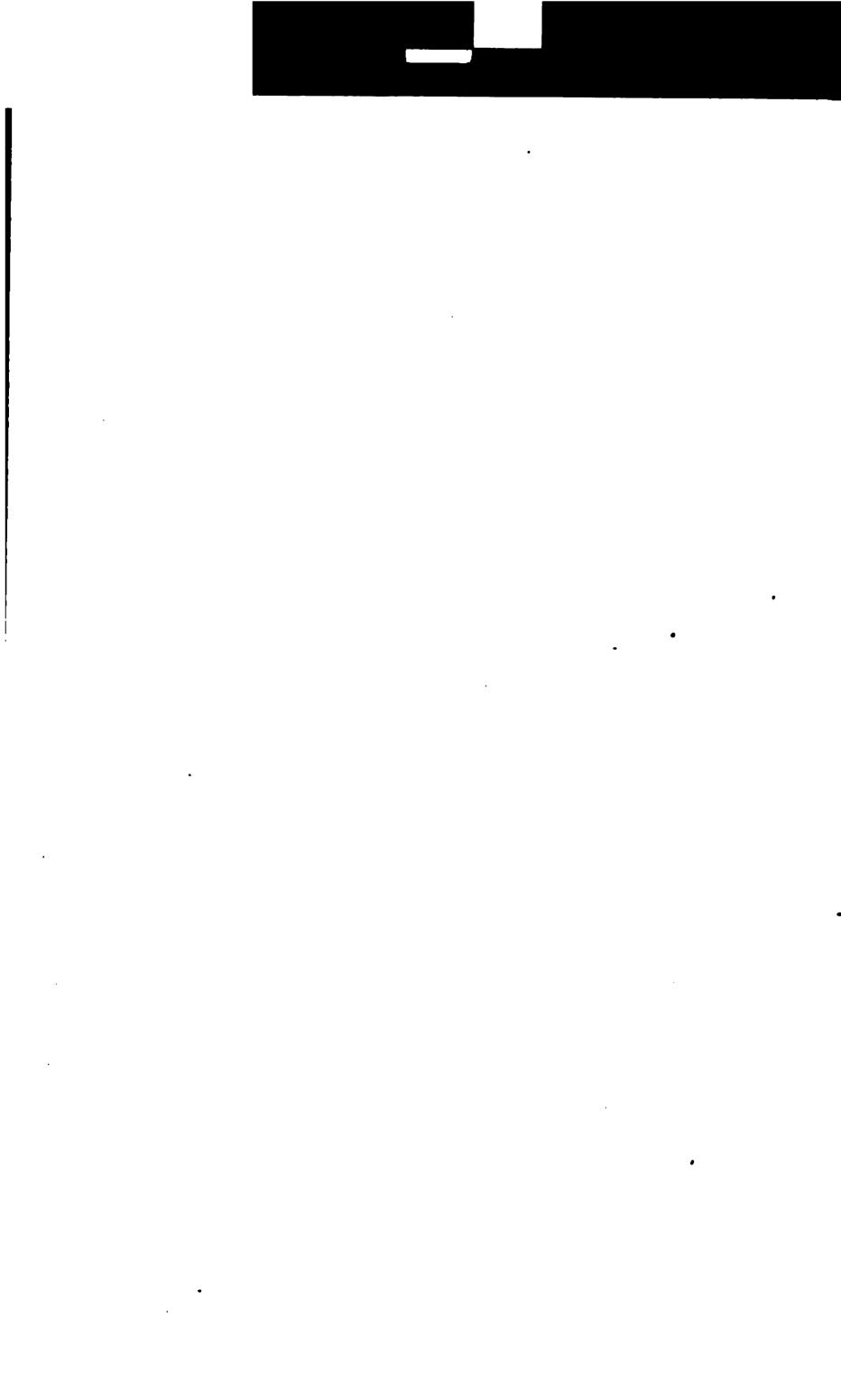

### (Bgl. I. Einleitung S. XXXVI. III. Einleitung S. X. fg.)

Ich springe über die Römer hinweg und wo werde ich die Neuern finden? Wo ich sie finden will, theils bei bloken, und oft pedantischen Erzälern theils bei historischen Künstlern, die nichts so gern, als mahlen, historische Perioden, wie Alleen führen, und hinten drein uns so prächtige Charaktere, Porträte, und Schilderungen machen, die vielleicht blos in ihrem Gehirn leben; Staats= fluge endlich, die über die Geschichte ein ganzes Lehrgebäude für eine ganze Nation in allen ihren Politischen Verfaßungen haben schreiben können. In der ersten Claße werden vielleicht die meisten Deutsche; in der zweiten Franzosen, und in der dritten Engländer und Schotten seyn: und unter der letzten insonderheit ein Hume. 2254. Hume, allerdings einer der größesten Köpfe unserer Zeit, den ich jedesmal mit Verehrung lese; aber darf ich wieder sagen, nicht als Geschichtschreiber, sondern als einen Philosophen der Brittischen Geschichte. Der wäre nicht würdig, sein Leser zu seyn, der an ihm nicht den scharffinnigen Staatsmann, den tiefen Denker, den eindringenden Erzäler, den aufklärenden Urtheiler bewunderte: so viel ich indessen von ihm zu lernen wünsche, so ist unter diesem Vielen das Wenigste — — Geschichte. Es ist das, was Hume davon denkt, wie ihm die Lage ber Sachen erschienen, wie aus seiner Vorstellung sein Urtheil fließe, wie er sich die geschehenen Begebenheiten und Personen denke, wie er sie stelle, nicht aber nothwendig, wie sie geschehen, wie sie gewesen sind.

Ich führe einen Brittischen Schriftsteller an; denn da es unter den Britten über ihre Nationalsachen die merklichste Versichenheit von Köpfen und Urtheilen gibt: so kann uns die Vers

gleichung verschiedner und auch verschieden denkender Geschichtschreiber über einen Vorfall zeigen: welche Kluft es sey, zwischen Geschichte und Lehrgebäude, zwischen Begebenheit und Urtheil.

Unvermuthet also bin ich in meinem Critischen Wäldchen, da, wo ich ausging, und was bringe ich von meinem Gebankenspaşiersgange mit? Ungefähr folgendes:

eine Geschichte kann Lehrgebäude seyn, so fern sie uns Eine Begebenheit, Ganz, wie ein Gebäude darstellte. Ist aber diese Begebenheit einzeln, so kann eine solche Beschreibung nicht füglich Lehrgebäude heißen.

Also zweitens, daß sie die Ursachen der Begebenheit, das Band zwischen Grund und Folge aufsuche. Dies Band wird nicht gesehen, sondern geschloßen, und die Schlußkunst darüber ist nicht mehr Geschichte, sondern Philosophie.

Vollends zum dritten. Soll eine große Reihe Begebenscheiten zu Einer Absicht, in Einem Plan mit einer gewißen Uebereinstimmung der Theile verknüpft werden: so ist noch mehr Gefahr, daß dies Lehrgebäude nach dem Maasstade Eines Versstandes nicht in Allem einfache und klare Geschichte sep.

Aus biesen Hauptsätzen, die man, wenn es auf Philosophische Sprache ankäme, ziemlich erweislich machen könnte, würde folgen:

daß wenn man eine rechtmäßige Geschichte glauben, man alles, was an ihr Lehrgebäude seyn dörfte, untersuchen müße.

daß die Grade der historischen Wahrscheinlichkeit, und der Wahrscheinlichkeit des Systematischen Theiles in ihr nicht müßen verwirret werden.

daß je planer eine Geschichte ist, je mehr sie auf augensscheinlichen factis ober datis beruhe, um so wahrscheinlicher; je mehr historische Kunst, je pragmatischer; um so lehrreicher vielsleicht, aber auch um so mehr zu prüsen.

daß, um einer Nation Geschichte zu geben, nie von dem höchsten, dem historischen Plan, dem Pragmatischen der Geschichte, u. s. w. müße angefangen werden, ehe wir die reine, klare Herodotische Schreib. und Denkart inne haben. Geschieht jenes, so wie in allen sechs ubrigens nühlichen Banden der neuen historischen Akademie man noch kaum weiter als beim Plan ist (Untersuchungen, die eben zuleht hatten bleiben sollen) so kommen wir eben so weit, als mit allen Theaterregeln von den drei Einsbeiten und dem Plane, ohne fur das Dramatische Genie dort, und hier sur das historische Genie mit einem Brosamen zu sorgen.

daß die Historiographie nie mehr ausarte, als wenn sie ansängt, Vernunstelei ober gar System ohne historische Grundlage zu seyn. In Deutschland haben wir mit unsern reichlichen Pragmatischen Vorschriften schon einen guten Ansang dazu gemacht, zu raisonniren, ohne beinahe zu wißen, worüber? wovon z. E. Hausens Geschichte der Protestanten zeuget.

baß endlich die Geschichte die beste sey, in welcher, was in ihr Geschichte und Lehrgebaude sey, als ganz verschiedenartige Dinge, zwar verbunden, aber auch kenntlich unterschieden, und der Grad angegeben werde, was der Verf. als Geschichte geschöpfet, und als Lehrgebaude hinzugedacht habe. —

Wenn auch unsere jetige historische Conjunkturen in Deutschland mich nicht auf diesen Gedankenpfad geleitet hätten: so nehme man ihn als eine Selbstprüfung an, wie fern ein Leser auch bei Viner Runstgeschichte die doppelte Pflicht habe, zu glauben, und zu untersuchen. Und nun din ich also wieder bei Winkelmann.

### IV.

Ich laße bei einer blos litterarischen Materie lieber alle kleinern Erinnerungen weg, die ich noch zu sagen hätte, und eile zu einem Philosophischen, oder welches noch lockender ist, zu einem Menschlichen Borwurf: "von den Ursachen der Berschiedenheit der Kunst unter den Volkern, und vorzüglich von dem Einfluß des himmels in die Menschliche Bildung " hier erscheint mir Winkelmann in der Gestalt eines höhern Wesens, welches auf einer Wange der Weisheit die Schönheit und den Geist der Menschen und Menschengeschlichter abwäget. Darf mein Finger die Waage, wo sie etwas zu tief zu sinsen scheint, unterstützen und wo sie sich etwas zu hoch

heraufschwingt, ins Gleichgewicht bringen.

10 gm. 1 = 84 191 m (34+1 = 30 mor)

Den großen Einfluß des Elima auf die Safte, und Beftand. theile, auf die Gesundheit und mithin auch auf die Bilbung ber Meniden, ware unnöthig beweisen zu wollen, da hippotrates und Plato, Aristoteles und Galenus, Huart und Zimmermann sich so schr baruber erklart haben; ich will hier blos von dem Einfluß des Clima auf die Gestalt und Form der Schonheit reden. "Je mehr "fich die Natur, fagt B , dem Griechischen Himmel nahert, defto "ichener, erhabner und machtiger ist dieselbe in Bilbung ber Menschen "Rinder Es finden sich baher in den schönften Landern von "Italien wenig halbentworfne, unbestimmte und unbebeutende Buge "bes Gefichts, wie haufig genfeit der Alpen." Er fahrt in Diefem Tone der stillen Begeisterung so einnehmend fort, daß ich mich oft in ebenfalls angeglüheter Begeisterung über die Alpen warf, und unter dem Hummel wunschte gebohren zu senn, der das Baterland ichoner Geister und Rorper war Folgende Anmerkungen indeffen find nicht eine Frucht meines Neibes, ober meiner Zweiscliucht, sondern einer faltern Ueberlegung.

So vielen Einfluß das Elma auf die Bildung der Menschen habe is kann ich doch dasselbe eigentlich nicht für die Bilderm der Schönheit ansehen. Unter einerlei Alma, in einem vollig gleichen Lande kann es so verschiedne Bildungen geben, als es Provinzen und Menschengeschlechter gibt: eine Erfahrung, die in der Geographie Menschlicher Bildungen so viele Beweise hat, daß die start sten Bertheidiger und Elienten des Elima ihnen nicht haben ent werchen konnen Unter einerlei Elima kann es wiederum zu verschiednen Zeiten auch Einwohner von so verschiednen Bisdungen geben, daß sie sich unmöglich für Bruder erkennen konnen. Wie aber anders, wenn das Elima einzig und allem die bildende Gotten

der Schönheit wäre? Denn müste es nach Geographischer Abmessiung Länder der Schönheit, ohne Ausnahmen geben: denn müsten nicht zween Völker zusammen, oder gegen einander wohnen, die ohne Anderung das Clima in ihren Vildungen Antipoden wären: denn müste man nicht in einem Lande die Schönheit verarten, oder durch neue Generationen völlig verschwinden sehen: nichts von allem, wenn das Clima die Menschengestalten bildete.

Und wie sollte es dieselbe im eigentlichen Verstande bilden können, da Clima, als Clima, nur das Medium ist, in dem dieselbe gebildet wird? Nun kann freilich zum Empfang und Ausbildung einer gewißen Natur die in dasselbe gelegt wird, ein Medium unendlich zuträglicher seyn, als das andere; allein das beste Medium ist nur immer noch gerade das, was — die Produktion am wenigsten hindert. Hiemit ist aber noch nichts in der Produktion selbst erklärt; und also auch hier noch nichts in der thätig bildenden Ursache der Schönheit selbst.

Wohl! wird man sagen, diese ist, nach Platons schöner Dichtung, die Menschliche Seele selbst, die sich in Mutterleibe einen Körper bildet, gebe man nun dieser bildenden Schöpferin ein freies Medium, worinn sie ohne Störung und Hinderniß würken kann: so hat man das Werk ihrer Hände erklärt; denn sie, die vormalige Bewohnerin seliger Gegenden würket nach der Idee von Vollkommenheit, welcher sie sich noch aus ihrem vormaligen Zustande erinnert, und ihr Werk, der Abdruck dieser Vollkommenheit, ist also das Gebäude Menschlicher Schönheit. — Ich laße mir diese Platonische Dichtung gefallen, zumalen Mengs und Winkelmann ebenfalls darinn ihre Ursache der Schönheitsbildung einkleiden; allein eben in dieser Einkleidung fahre ich sort:

Die bilbende Menschliche Seele hat sie bei ihrer Würksamkeit nicht noch ein weit näheres Medium um sich, in welchem sie würket, aus welchem sie bilbet? das sie also auch in ihrem Werke mehr stören, oder fördern kann? in welchem sie schon die Formen, die Complexion der Maße ihrer Bildung vor sich sindet? das also ihrer Arbeit die nächste Bestimmung geben muß? Nicht anders! Und

vies nähere Medium, diese Maße der Vildung, diese nächste Bestimmung der Gestalt; man nenne es, wie man wolle, ich begreife alles unter dem Namen der Generation, und sage: wenn das Clima nichts als ein entserntes Medium ist, so ist die nähere Ursache der Schönheit Generation.

Darf ich zu dieser vielfaßenden Ursache die einzelnen Ursachen auflösen? Das darf nur der Naturlehrer, nicht gleichsam der Seograph der Schönheit, der blos auf einen verstandlichen Begrif bauet, und aus diesem ziehe ich folgende Säpe:

Es fann und muß Geschlechter geben, in denen die Schonheit, und zwar die Schönheit der Bildung erblich ist Die Stammältern druckten ihren Abkönmlingen diese Form der Schönheit ein, und setzten dieselbe also zu ihrem Geschlechts zu ihrem Nationalcharakter vest Das wurde nun also eine eigne Menschengattung von schoner Bildung, wie so viele Nationen und Geschlechter der Erde, und nach der Ähnlichkeit der Schlußart, Thier und Pslanzengeschlechter beweisen Solch ein schönes Menschengeschlecht waren auch die Griechen.

Sollten sie dies nicht angedeutet haben? Sie, die auf den Vorzug ihrer Schönheit so stolz waren, und dieselbe so hoch schapten, als ohne Borurtheil zu sagen, kein Volk der Erde: sollten sie nicht in ihrer Mythologie, Dichtfunst, Geschichte, Philosophie (Wißenschaften, die alle selbst unter dem Hauptgesetz der Schönheit standen) auf diese erste Nationalursache ihrer Vildung gezeiget haben? Ich wollte, daß Winkelmann diesen allgemeinen Wink ihres Alter thums nicht übersehen hätte; denn was würde Er uns darüber gesagt haben!

Die Griechen waren sich (nicht blos ihres gemaßigten Klima) ihres äblen Stammes so sehr bewust, daß sie die Stammwäter ihrer Geschlechter nicht häßlicher, als von dem Blute der schönen Götter erzeuget, besangen. Man weiß aus ihrer Jabelgeschichte der guld nen Zeit, wie viel Vergnügen Jupiter daran gefunden, Griechenland mit schönem Göttlichen Geblute zu bevolkern, was er zu diesen Zweden sur mancherlei Liebesgestalten borgte, und für List brauchte,

ber Juno nicht blos seine Umarmungen zu gönnen, und blos ein Bater ber Gotter gu beißen. Die meiften Seerführer ber Griechen in ihren alteften Beiten, Die meiften Stifter Griechischer Colonien. und die Stammvater ihrer Geschlichter maren folche Botterfohne; ein Rame, ber endlich ein Bewort ber Konige murbe, Die meistens von folden Gotterfohnen abstammeten: und wie mufte ber Stamm fenn aus einem Gotte, und einer Sterblichen, die einen Gott reigen tonnte, Die Schonheiten ber Juno und aller Gottinnen ju vergegen. Daber ifts homer, bem Dichter ber Schonheit, fo gewöhnlich, bie Wohlgestalt als eine Uhnlichkeit ber Gotter zu bezeichnen und zu benennen: fo ift Alegander, ber Liebling ber Benus: fo ift mehr als ein Beerfuhrer der Griechen, ben Gottern ahnlich, und bei Magmemnen vereinigen fich fo gar von einzelnen Gottern bie Schonheitstheile, die er nicht an einem Gotte fand. Sein Adilles ift ein Cohn ber filberfußigen Göttinnen, und feiner feiner Beroen ift nicht wenigstens in seinen Borfahren mit bem Weschlecht ber Götter verwandt. Der Altvater ber Dichtfunft findet in biefer 3bee fo mel Sangbares, bag er uns ben Besuch ber Benus, ben fie bem Undifes gibt, fo giemlich treu ergablet, und in eben bem Lobgesange auf die Gottin ber Liebe es ihr jum erften Ruhm anpreiset, gweichen Gottern und Menichenkindern eine Mutter ber Schonheit gewesen zu senn Bon diesen Ibeen ist bas schonste Griechische Alterthum voll: (denn freilich) ein Callimachus befang nicht mehr jo envas in seinen Symnen) die Griechischen Schönheiten waren Tochter ber Sonne, ober wurden von ber Sonne geliebet, und vom Apollo bis jum Phosphorus, von Benus, bis gur feufden Liebhaberin Endymions, waren alle Schonheiten bes himmels auch bebacht, Schonheiten zu erweden ben Dlenschen: und von solchem Stamme mar bas Geschlecht ber Griechen.

So lacherlich dieser Ursprung an sich scheinet, sur jeden, der darüber zu lachen Lust hat; so bedeutend und scheint ist die Einstleidung der Griechen, die damit auf ihren edlen Stamm von

<sup>1)</sup> verichrieben ftatt: "ichon" ober "icheinbar".

schönen Geblute saben, und bei keinem ist dies sichtbarer, als bei Bindarus Wenn Diefer die Helben, oder die Stadt, die er besinget, bis auf thre Stammvater zurucklobet: wie gerne mischet sich alsbenn ber Dichter, ber es überhaupt zu einer teiner Lieblingsideen hat, Gottlich zu senn und von Gottern zu reben, unter die Gotter! "O Phintis! ruft ber Bootier aus: fpanne unr denn schnell die Stärke von Mauleselinnen vor meinen Wagen, daß ich auf remem Wege zum Stamme meiner Helden komme " Und nun erzahlt er: wie am Ufer des Eurotas Bitana mit dem Göttlichen Neptun ver mischt, die schone Evadne geboren, und diese schone Evadne wiederunt unter dem Apollo zuerst die sisse Benus geschmedet: wie sie nach her ihren buntgewurften Burtel, und ihren Gilberfrug niederlegt, und unter diden Gebüschen einen Anaben von Gottlicher Gemaths art empfing, da ihr der goldhaarigte Apollo Lucina und die Parzen zum Beistande sandte. Und so wand sich unter den lieblichen Geburtsichmerzen von ihrem Herzen, und trat ans Licht - Jamus, ber Bater ber Jamiden." Ich will Pindar in feiner Göttergenealogie nicht weiter nachfolgen; denn sie ist seine Lieblingsaus schweifung, und in seinen schonsten Stellen lettet er von foldem Ursprunge, Muth und Glud und insonderheit die Gestalt seiner helben.

"Sie gebat vom Zeos bie abelfte Frucht "und es erfreute sich der Held — (der vermeinte Bater)

"ba er ben Sohn erblidte — — —

"ber ein Dlann ward, über alle berühmt

"an Thaten und an Geftalt"

Das war der Stammvater des Epharmostus, des edlen Jung linges, dem Pindar keinen wurdigern Gesang zu weihen wuste, als über den Say: "daß das Beste in der Ratur Gottliche Gabe senn muste," und von dem er mit seiner Bootischen Stimme kuhn und hoch ausruffen konnte, daß er "glucklich, wie ein Geschenk eines "guten Dämons geboren, tapser von Arm, schen und schlank am "Gliedergebau, und tapsen Muth aus dem Auge blicke." So sangen die Gruchen über die schonen Geschlechter schoner Urvater

Dichter und Weltweisen und Geschichtschreiber priesen sie als den edelsten Stamm der Menschen. — Ich sage nochmals, daß es mich unendlich daure, von Winkelmann kein Auge geworfen zu sehen, auf diese Herrlichkeit Griechisches Stammes, die sie über alles hielten, auch für den Grund ihrer Schönheit ansahen, und nichts so gern, als sich ihrer Bäter rühmten, und dieselbe priesen.

So war ihnen das Geblüt der Schönheit erblich und also bie Schönheitsgestaltung ein Nationaleigenthum. Nach ihr bilbeten sie ihre Schönheits- und Kunstideen so aus, als die Aegypter ihre Mißbildung, die ihnen auch National, und ihnen also Schönheit und Alles war, in Gestalten verewigten. Eben so wählten und bildeten die Griechen die Schönheit, nicht aus Metaphysischen Gründen, weil sie dieselben für den Abdruck aller Bollkommen= heiten, wie Plato, erkannten, ober wie Künstler, alle schöne Proportionen, oder mit Hogarth alle Schlangen und Wellenlinien in ihr fanden, oder weil das ihnen eigne Profil den höchsten Grad schöner Gesichtsbildung enthielte, sondern — alles als National= eigenthum, als Griechische Generation. Nun gehört für einen spätern Geographen, ich will nicht sagen, Metaphysikus ber Schönheit, ein starker Glaube dazu, unter allen Bölkern ber Erbe, und insonberheit der gemäßigten Zonen, die Griechen für das einzige Bolf der Schönheit zu halten, und alle Bölker des gemäßigten Asiens, und des schönen Theils von Europa auszuschließen, selbst wenn dies Theil nicht eben Griechenland hicke. Ich werde später, von Metaphysischen Grundsätzen der Schönheit reden, hier lasse man mich dieselbe blos als Nationalcharakter betrachten.

W. selbst kann Phöniciern, Persern, Italienern, Levantinern, und selbst Juden und Türken ihren Antheil an Schönheit nicht absprechen, und warum wollte er Alpen, und das Mittelländische Meer zu Gränzen setzen? Selbst der Caucasus zeuget ein Bolk, das nach dem Bericht aller Reisenden eine Nation der Schönheit war — die Cirkaßen. Man setze nach Belieben noch andre Bölker dazu, die ihre gute Nationalbildung haben, ohne vielleicht Griechensland als den Mittelpunkt der Natur und seinen Himmel als das



Zweitens: nichts also, nichts ist so sehr ber Genealogie und dem Nationalcharafter der Schonheit oder Eigenthümlichkeit eines Volkes entgegen, als Wanderung, oder fremde Vermischung, und dies ists eben, was die Nordischen Nationen, die selbst nach dem Zeugniß einiger Alten schon waren, ihrer Bildung beraubet. Ein Theil der alten Scythen war aus dem besten Assen, und von schr edler Leibesbildung: so auch die alten Deutschen und andre; allein die ungeheure Lermischung, die alle Rötser, und Menschengattungen und Vesichtsformen und Leibesbildungen vermischte und in einander warf, die von der Herkulanischen Meerenge bis zur Valtischen See alles in einen Tigel der Verwustung brachte — freisich die hat solche Umkehrung in den Menschengestalten erreget, als ein ofteres Erdbeben in den Lagen und Erdschichten des Vodens. Indessen wird ein Geschichtschreiber der Menschheit denn auch so etwas überschen wollen? ungleiche Zustande und Lebensalter vergleichen? und wenn er bei Aegaptern und Griechen zuruckritt, um über sie nicht urtheilen zu wollen, weil sie fremde Gewächse, weil sie ein andrer Schlag von Menschen sind, denn über andre ohne diese Rücksicht urtheilen? —

Darf ich also diesen gangen Abschnitt : "Berschiedenheit der Nationen in Absicht auf ihre Bilbung:" historischer und nicht so Nationalgriechisch behandelt wunschen. Den alten Griechen war diese Zuversicht auf ihr Elima zu vergeben, denn sie waren Griechen, die nicht die Erde besehen hatten; sie war ihnen auch richmlich, benn fie starfte ihren Patriotismus, und feierte ben Stolz an, bas zu erhohen, was ihnen ihr Baterland vorzüglich gegeben. Nicht so aber ein Geschichtschreiber, ber sich ben großen allmeiten Gan aufgibt: Berschiedenheit der Bilbung unter ben Bolfern; dieser schreibe als auf einer Wolfe, von welcher er die Nationen vor sich weggichen lage, um Grundfaue zu faßen. Um fo gerechter ning als denn das Lob senn, das auf eine voruberziehende Nation trift, daß fie vor allen andern ihre Begriffe der Schonheit genutt, erhohet und gebildet habe: bies Lob aus Wahl und Prufung ift mehr, als bas Lob eines Borguges, der blos aufs Clima trift, und nicht meiter

Und was haben wir mit dieser Untersuchung bei 28. verloren: "warum unter allen Bolsern, die nicht fremde von der Schonheit "waren, doch tein einziges in Vildung und Ideen der Schönheit "Griechenland geworden?" Richt, als wenn ich das Kapitel:



Der Gott Terminus ruffet mich zurück, und ich bringe also über die Verschiedenheit ber Völker in der Schönheit folgendes nach Hause:

Nichts ist wohl bei bem ersten Blick auf die Geographie der Bildungen unstreitiger, als Menschengattungen, die ihre eigne Gestalt, oder Ungestaltheit haben; eine gewiße Einförmigkeit in den Gesichts zügen bei den meisten Subjekten der Nation. So z E. Chineser, Mungalen, Cirkaßen, Juden, Griechen, Negers u. a.

Diese Nationalbildung bleibt ohne fremde Vermichung Jahrtausende dieselbe, und würft am entschiedensten, wenn sie, wie eine Pflanze, an ihrem eigenthümlichen Boden tlebt. So noch jest du Chineser, Japaner, und alle unvermischte Völker, und so vormals die meisten Gegenden der Welt, als Vaterlandsliebe und Haß gegen die Fremden noch stärfer würften, und noch nicht die ganze Welt ein Vaterland war.

Durch nichts wurden die Originalbildungen schwacher und unentschiedener, als seitdem die Bölker aus ihrem Lande und ihrer Natur gingen: daher also die "halb entworfne, undestimmte, und unbedeutende Gesichtszüge," die W. jenseit der Alpen sindet: daher etwa die minder völlige Form des Gesichts und Uebereinstimmung der Theile, die unvermischten Schonheiten eigen seyn mögen.

Das Elima wird hiebei als ein Medium beträchtlich, in dem die bildende Schönheit würket, und sich offenbaret, das aber nicht selbst ausschließende Ursache berselben son möchte.

Daher konnen in einerlei Gegend zwei Menschengeschlechter ganz wiederwartig seyn in der Bildung, eben weil sie zwei Geschlechter sind, und auch immer unter demselben Clima zwei Geschlechter bleiben: so selbst in Griechenland bekannte Beispiele.

Daher, daß ein Geschlecht auch unter verschiednen himmelsgegenden, unvermischt und in Lebensart ungeändert noch das Bolk bleiben könne wie z E. die Juden, es sei denn in Erdstrichen, die ihrer Natur ganz entgegen waren.

Umgekehrt aber, daß eine ganz veränderte, widernaturliche Lebensart, wenn Männer wie Weiber und Weiber wie Männer leben, wenn Nahrungsmittel und hundert schwächende Umstände vor oder nach der Geburt zur unnatürlichen Natur werden — man alsdenn ohne Reperei werde sagen können: die Vildung dieser Menschenkinder ist verlohren gegangen, und nichts ist so unmöglich einzuholen, als die Abweichung von ursprünglicher Gestaltung, und Natur. Daher also, daß ein fremder Schlag von Nenschen in ein Clima ganz andre Naturen bringen, und sich die Vildung eines Landes durchaus ändern könne, wie z. E. Aegypten und der meiste Theil Europens.

Nach alle biesem Borzüge eines Bolks vor dem andern, in Besitz einer glücklichen Natur, in Erhaltung, Erhöhung und Anwensdung derselben: und was es endlich im Innern und Außern sen, daß nach unsrer Aussicht die Griechen in Borzügen dieser Art zum ersten Bolk des Alterthums gemacht habe.

Das sei eine Winkelmannische Abhandlung über die Bersichiedenheit der Nationalbildungen und über den Einfluß dieser Berschiedenheit in die Kunst.

#### V.

Der andre Theil der Winkelmannischen Abhandlung "uber die Verschiedenheit der Lolfer in der Denkart und den Einfluß dieser Berschiedenheit in die Kunst" ist nicht blos für die Kunst vortresslich, sondern würde selbst dem Weisen über die Geschichte der Menschheit und der Wißenschaft uberhaupt schone Grundsage leihen. Eine Prode davon sei die Geschichte des Menschlichen Versstandes, deren Versaßer, ob er gleich nichts als einen Versuch geliesert, sich nicht sollte abschrecken laßen, weiterhin in dem Menschlichen Geiste zu lesen.

Die Denkungsart der Morgenländischen und Mittagigen Volker und die Abstechung der Griechen gegen sie wird gut gezeiget; aber freilich kann eine solche Materie nicht gleich vollskändig geliefert werden, wie es jemand thun könnte, der auf Winkelmanns Schultern stünde, und dem gebe ich hier, insonderheit für die Geschichte der Wißenschaft meinen Fingerzeig auf den Weg.

Da so wie die Kunst, so auch die meisten Wißenschaften in Morgenlandern entstanden sind: so haben die meisten, es sen benn die Erfahrungen, oder die allgemeine Abahrheiten betreffen, eben fo wohl das Morgenländische Gepräge: "bei ihnen sind die figürlichen "Ausdrude so warm und feurig, als das Clima, welches sie "bewohnen, und ber Glug ihrer Gebanten überfteiget oft bie "Granzen der Moglichkeit." Und ists fur einen Geschichtschreiber der Menschheit und Wißenschaft Hauptgeschäfte, sich in die Quelle biefes Ursprunges zu wagen, und die Orientalischen Ideen genau zu läutern, die fich aus ihrem Baterlande bis zu uns übergetragen und zum Theil erhalten haben. Alle Wallfahrten nach ben Worgenländern in dieser Absicht find heilig, da in Morgenlandern der Saame zu Geschichte, Dichtlunft und Weisheit zuerft Boben gefunben Auch Aegypten, ein sonst so wustes Land voll Fußstapfen historicher, unstischer und symbolischer Träumer, wurde hier immer noch Goldstüde liefern, fur ben, ber es in biefer Absicht burchgrube: nehmlich Alles, was Ihr ist, Nil und Pyramiden, Landes

thiere und Menschen, ausgestordne Thorheit und Meisheit, Alles, was blos Ihr ist, ihnen zu laßen, und nur das, was sie auf andre wurkten, was sie die dis auf unsere Beiten durch andere würkten, zu bemerken Ich führe nur ein Beispiel. Der Herr von Schmidt, vielleicht jest der gelehrteste Aegypter in Deutschland, wie manches konnte er in Aegypten suchen, das unsern Lauf der Kunst und Weisheit aufslarte, und er allein, so wie unsern Jodiakus, daselbst sinden würde, wenn er den Aegyptern ihren Knoblauch und Zwiedeln ließe und die Altgriechische Mythologie und Weisheit baselbst suches.

Selbst das Gedäude unster Theologie schließe ich von diesem Studium der Morgenländer nicht auß: denn das Vaterland derslelben ist ja ebenfalls in dem Geist und in der Natur der Norgenslander gewesen In ihrem Styl und für die Denkart derer, an die geredet wurde, sind unste heiligen Vücher versaßet: in Morgenslandern hat unste Religion lange Zeitalter durchlebt: auß Morgenslandern ihre erste Setten und Erslarungen und Richtungen sür die Nachzeit; und je mehr wir also diese Morgenländische Ideen abzustreisen suchen, so sern sie bloß National sind, desto mehr ericheint das lautere Wesen derselben und wie viel Verdienst erwirdt sich hierinn unser jetiges Deutsches Jahrhundert in mehr als einer Theologischen Wisenschaft, und fur mehr als ein Venschengeschliecht.

Theologie indeßen der Theologie und ihren Richtern überlaßen, bleibe ich auf einer Stelle, die nur um so weniger strittig gemacht werden kann: Morgenlandischer Geschmack, Morgenlandische Art zu philosophiren. Hier wird man keinen Veschichtschreiber der Wißenschaft, des Geschmacks über Zeiten und Volser darüber ankezern borsen, wenn er an Heldengedichten, riedern, Erzalungen u. s w. nach Morgenlandischer Manier, eben diese Manier und nichts weiter pruset, wenn er sie für das Land und die Zeiten prust, in welche man sie eingesichet hat, wenn er blos untersucht, wie fern die fremde Sache zuträglich oder schadlich senn könne, oder gewesen sey. Ich gebe ein Beispiel, und lieder aus entsernten Jahrhunderten, als aus dem unsrigen, denn aus jenen sind wir heraus. Der halb morgenlandische Geschmack, ber in den Mitlern Zeiten sich über Spanien und Italien nach Europa zog, der daselbst mit dem Gothischen- und Mönchsgeschmacke vermischt, jenes Ungeheuer bildete, das Nitter- und Riesenromane, Kreuzzüge und Turnierspiele, Mystiker und Scholastiker ausspie — welch ein Phönomenon in der Geschichte des Menschlichen Verstandes! Und sollten die Morgenländer nicht mehr, als dies auf uns gewürft haben, was wir jest noch nicht sehen wollen, weil es unser Augen überzogen? Ich werde bei einzelnen Böltern weiter reden.

Der Einfluß des himmels in die Denkart der Griechen ist von W. geschildert, als wäre er selbst Grieche. Ihre Sprache, ihre Sinne und Einbildung, ihre Erziehung, Verfaßung und Regierung ist theils hier, theils in allen W. Schriften gemahlet, daß das Gemälde den Wunsch nach der Sache selbst erreget, und wir partheilsch werden, alles so gern, als Wahrheit sinden zu wollen. Hier gehe ihm der Geschichtschreiber über Weisheit und Dichtfunst dicht nach in seinen Fußtapsen, und welch ein Wunsch wäre es, in Weisheit und Dichterei der Griechen mir selbst das seyn zu können, was W. in Ubsicht auf die Erklärung ihrer Kunst für Welt und Nachwelt geworden. Zwar — doch wer wird sedes Zwar auffangen? wir sommen ja bald unter einzelne Völker und denn auch unter die Griechen.

Nuf die Natur und Verfaßung der Römer zur Kunft, hat Wier nur einen Hauptblick geworsen, und auch in der Ausführung seiner Geschichte eine eigentliche Untersuchung darüber ausgelassen, worüber er sich bei allen übrigen Bolkern zuerst erklärt: "Ursachen der Kunst unter ihnen, aus Denk- und Gesühlsart, Gesehen, Achtung der Künstler u. s. w" Da ich die Winkelmannische Kunstgeschichte zuerst in die Hände bekam; mit begierigen Augen sucht ich, zunächst den Griechen, eine solche Abhandlung unter den Römern: "was es denn gewesen, daß ihnen in der Kunst einen eignen Styl gegeben?" Zehne von diesen Ursachen, dachte ich, müßen auch in dem Reich ihrer Wißenschaften seyn; und welche Aussichten hossentlich über die bei mir noch so unentschiedne Frage,

vom Werth der alten Nömer auch im Neich der Wißenschaften. Begierig also schlug ich hin und her, und wollte meinen Augen nicht trauen, da ich — nichts fand Nichts sand, als hie und da eingeschaltete Bemerkungen hierüber und Nomische Situationen, insonderheit im andern Theil der Geschichte, und also bei W. Gründe des Stillschweigens von außen suchte. Ein Winkelmann über die Nömische Litteratur möge dieser enthoben seyn.

Enblich über die Fähigkeit der andern Nationen zur Kunst: Der sinde sich ein Herold der Völker, der die Natur derselben wage Ich für den der ganze Nationalcharakter eines Volks ein unabschliches Vild ist, das immer dunkler dem Auge wird, je näher man an dasselbe herantritt, und welches sich blos in der Entsernung von diesen Rolkern so sicher zeichnen ließ, ich — halte mich an einigen einzelnen Urtheilen:

"In den Jahigkeiten der Italiener zur Kunst herrscht" die "Embildung, so wie bei den denkenden Britten die Bernunft über "die Eindildung."

"Die Dichter jenseit der Gebürge reden durch Bilder,<sup>2</sup> geben "aber wenig Bilder Olan muß auch gestehen, daß die erstaunenschen, theils schrecklichen Bilder, in welchen Miltons Größe mit "bestehet, sein Vorwurf eines edlen Pinsels,<sup>8</sup> sondern ganz und gar "ungeschickt zur Malerei sind. Die Miltonischen Beschreibungen sind, "die einzige Liebe im Paradiese ausgenommen, wie schon gemalte "Gorgonen, die sich ähnlich und gleich fürchterlich sind."

"Bilder vieler andern Dichter sind dem Gehör groß, und klein "dem Verstande. Im Homero aber ist alles gemalet, und zur "Malerci erdichtet und geschaffen."

<sup>1)</sup> W: Das vorzägliche Talent der Griechen zur Kunft zeiget fich noch iso in dem großen fast allgemeinen Talente der Menschen in den wärmsten Vandern von Italien; und in dieser vorzäglichen Fähigteit zur Kunft berrichet

<sup>2) 28.:</sup> Es hat jemand nicht ohne Grund gefaget, bag bie - reben

<sup>3) 2</sup>B .: Binfels feun tonne,

"Je wärmer die Länder in Italien sind, desto größere Talente "bringen sie hervor, und desto seuriger ist die Eindildung, und die "Sicilianischen Dichter sind voll von seltnen, neuen und unerwar-"teten Bildern."

Ich trage diese Aussprüche hier in mein Gedankenbuch ein, um, wenn ich zu Leßings Laokoon trete, darüber etwas zu versuchen.

Darf ich über das erste Capitel meine Meinung im Ganzen sagen: daß ich dies ganze Capitel hier — wegwünsche. Wegswünsche? ja aber nur von hier, von dem Anfange der Winkelmannischen Geschichte. — — 1

<sup>1)</sup> Das Msc. bricht nach wenigen, inhaltlich unbebeutenben Zeilen ab.

# Kleine Schriften (Recensionen)

1767—1769.

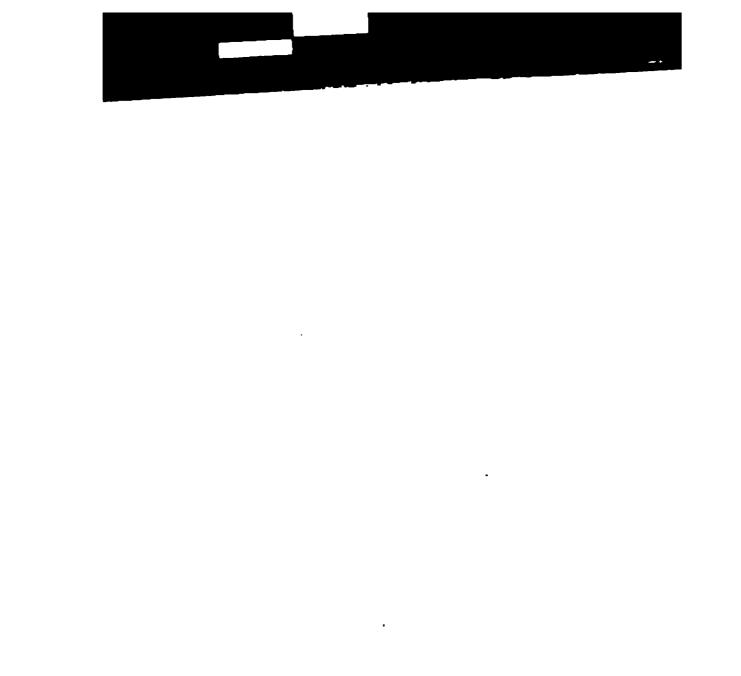

·

.

.

.

Aus den Königsbergschen Gelehrten und Politischen Beitungen auf das Jahr 1767.

(1. Stild, ben 2. Januar.)

Fragmente einiger Gebanken bes musikalischen Zuschauers, die besere Aufnahme der Musik in Deutschland betrefsend. Gotha bey Mevius. 5 B. in 4.

Diese wenige Bogen, sauber gedruckt, und sauber gedacht, sind werth, von allen Tonkünstlern und von allen hohen und niedrigen Liebhabern der Musik gelesen zu werden. Wir sagen sauber gedruckt; rechtsertigen aber damit nicht völlig die Titelvignette, unter welcher noch dies Non-sens von Versen steht:

Die besiegten Tiger waren Die Berächter ber Musik.

(Denn wenn sie Verächter ber Musik waren, wie wurden sie denn durch die Musik besiegt?) Wenn wir sagen sauber gedacht, so meynen wir nicht eben den ersten voranstehenden Brief, der den Charakter eines Landedelmanns, und eines Reichsskädters in seinem niedrigen musikalischen Geschmack schildern soll, und, wie es uns vorkommt, sich künstlermäßig an ihm rächet, daß er ihn zum Landscheh erniedrigt. Die darauf solgende Antwort aber, die die Opera vieh erniedrigt. Die darauf solgende Antwort aber, die die Opera vieh eine Intermezzo erhebt, ist desto schöner, und die Fragsmente von Gedanken selbst wird jeder mit Vergnügen lesen: sie sind wahr, lehrreich, nütslich, und einige verzerrte Perioden außserdmenn, nachdrücklich gesagt. Der Verf. zeigt pag. 1. 2. daß Deutschland viel dran liegt, seinen Werth in der Musik über Italien du behaupten. Um dies zu erlangen, soll man gute Subjekte außs

suchen, und die Vocalmusik mehr cultiviren (pag. 3.) Er untersucht barauf, woran es liegt, daß wir so wenig Sänger und Sängerinnen in Deutschland haben? (pag. 4 — 5.) kurz und gründlich: schlägt Uebungen im Singen vor, wozu ein Solfeggio von Haffe eingerückt wird, p. 7—10. thut Vorschläge zu Verbesserung der Kapellen und Orchefter p. 12—14. gibt reisenden Musicis gute Regeln, p. 17-20, worauf einige Cabenzen als Muster angeführt find, p. 21—26. und endlich sucht ber Verf. den Geschmack der Liebhaber auszubilden (p. 27. 28.) denen er die Gefänge, die Canons genannt werben, anpreiset, und einige einrückt p. 29 — 33. Der erfte ift von Benba in Gotha; ber zweite vom Italianer Martino; der britte von einem ungenannten, und der lette vom Bertalotti: worauf ein kleiner Anhang p. 36. das Werk besiegelt. — Wir haben nicht leicht ein Werkchen gelesen, wo mit so wenigen Worten so viel gesagt wäre, bazu scheint jedes Fragment unmittelbar aus der Erfahrung geschöpft zu seyn, und verliert sich also nicht in Luftplanen, welche die gemeiniglich entwerfen, die einer Wissenschaft ober Kunst aufhelfen wollen. Wir wünschen ihm also, reichlich gelesen und angewandt zu werben. Eins verbitten wir uns von dem Verfasser — Verse: die Strophen, die er seinen Fragmenten vorgesett, sind mittelmäßig und hart: wenn man den Poetischen Wohlklang so gar in einem Gebichte vermisset, bas selbst ein Mufter bes musikalischen Wohlklanges seyn sollte: so muß man sich ärgern, dies vor einem Werke zu finden, das der Musik auf= Poesie und Musik sind zwen Schwestern, und die belfen soll. zweite kann nicht zu aller ihrer pielseitigen Bollkommenheit kommen, wenn man uns in der 1 musikalischen Poesie noch Deutsche Härte, Rauhigkeit und Zwang vorwerfen kann, — ein Fehler, ber den meisten Deutschen Dichtern anklebt (benn wie wenige Ramlers gibt es!) und ben ber Verf. im ganzen Werk vergessen. Rostet in ber Kanterschen Buchhandlung 24 gr. Hr.

1) Im Originalbrud: ber noch

(66tes Stild. Den 17. Muguft.)

hamburg.

Beg Dich. Fried. Bod ist das Jahr 1766 durch eine Wenatsichrift herausgekommen, die noch fortgesett wird, und sich unter den übrigen periodischen Schriften, die zum Vergnügen geschrichen werden, so sehr herausnimmt, daß wir von den Studen, die wir vor uns haben, unsern Lesern eine Nachricht schuldig sind

Unterhaltungen, mit bem Motto aus la Fontaine:

La bagatelle, la science, Les chimeres, les riens, tout est bon; je soutiens, Qu'il faut de tout aux Entretiens.

Januar 1767. Die Einleitung von der Kunst unterhaltend zu fenn ift etwas langweilig: ber Erweis, daß bie driftliche Religion ein Wert Gottes fen, und gwar aus dem 53 Capitel Jesaias fann nirgend anders, als in Unterhaltungen fteben, und hatte vielleicht auch ba wegbleiben fonnen, wenn er nicht eine Urt von Benedicite ben dem Anfange biefes Berts fenn foll. Die Pocsie an feinen Freund ben bem Communiontage ift mittelmäßig, das Duett aber, das weitläuftige firdenliederische Duett ift ichlecht, und beinahe eine Compilation von Stellen aus Rlopftode Liebern. Jest einige Formeln gur Erleichterung ber Berechnung ber Drepede von Klugel. - Jest eine Dbe an die Mademoiselle Schula, eine Schauspielerin ben Adermann, welcher in biefen Blattern fehr oft Weihrauch gestreuet wird, als der ersten Altrice in Deutschland, als einer zweiten Clai-Ton u f w. Der Dichter jagt von ihr die großesten Lobsprüche: bont benen wir blos bie zwen bescheibenften anführen:

Du giebst bem Gallier, bu giebst bem Britten wieber Was ihm ein Ueberseger nahm. --

-- Wenn was ein Schlegel schrieb, von beinen Lippen tonet Co wird, mas er geschrieben Dein! zwey hohe Lorbeerfranze! Don ben kleinern Studen, die die vermischte Aufsage beschließen, fuhren wir blos ein kleines naives Hochzeitkarmen an;

> Weil bu es felbst begehrst, Lucinde, nun so werbe In Strephons Arm zur Gruft gebracht. Leicht sen dir diese Erde Und hiemit gute Nacht.

Nun tommt das zweite Hauptstüd: Musik: eine Abhandlung vom musikalischen Geschmade, die zuerst den Nationalgeschmad einiger Bölker, z. E. der Franzosen, Italianer und Deutschen, alsbenn den Provinzialgeschmad einiger Deutschen, und im 2ten Stüd den Temperamentsgeschmad in der Musik erlautert. Ob diese Abhandlung gleich nur ein unvollkommnes Fragment senn dörste, wenn man die weite und wichtige Olaterie betrachtet: so ist sie doch in allem Betracht sehr lesenswürdig und unterhaltend. — Jest kommt ein Wiegenlied, von Fleischer in Musik gesetzt, und nun: vermischte Nachrichten erst aus den Wünsten. Wir suhren von beiden einige an:

Es wird eine prächtige Ausgabe der leibnihischen Werke angekundigt — wo aber? - in Paris? Wir haben ebenfalls eine aus Turin angekundigt gelesen! — Prod Dii! der großte Mann den Deutschland in den neuern Zeiten gehabt, der Stolz Deutschlands, den es selbst gegen einen Newton sehen kann, hat von seiner Nation weder Denkmäler, noch Chrenkausen Cin Fontenelle muß ihn loben, ein Jaucourt sein Leben schreiben, Paris und Turin sich seiner Werke annehmen, daß sie nicht ver modern.

Mosheims Kirchengeschichte ist mit Lobe ins Englische übersett: Krügers Gebanken von der Erziehung der Kinder mit Tadel; aber warum muß dieser auf die ganze Nation
zuruckfallen? seder fluge Deutsche hat in dieser Krügerschen Schrift
und in andern wenig Eignes und immer viel Professorwitz gefunden

Poltaire ift in 35 Banben ins Englische überfest Die Ueberichung des Hermanns unter dem Namen bes Baron Cronzed ift von mehr als einem englischen Journal sehr gut aufgenommen, deren Lobipruche hier weitlauftig angeführt werden. O monstrum hornadum, informe, ingens! Rlopftods und Gegners Schriften werden jum Glud ber Deutschen beffer übersett, als fie es waren. Bon Michaelis antiquitatibus hebraicis wird ber Unfang im Auszuge dargelegt: wir sehen biejem lange versprochnen Werk mit Envartung entgegen. Ramlers Cantate: ber Man, ift von Telemann und feine Ino von Kraufe in Dlufit gefest. Jest find Nachrichten, Die Die Maleren, Rupferstecherkunft, Tangtunft, Musit, und bas englische Theater betreffen: sie scheinen meistens aus Zeitungen und Journalen geschöpft zu sehn: sind aber unterhaltend gnug.

Jebruar: Der langweilige theologische Erweis nimmt noch uber einen Bogen ein: es folgt eine mittelmafige Erzahlung Degiag; aber nun tommt etwas, was das gange Stud hebt: Richardions Chrengebachtniß von Berrn Diberot! Eine begeisterte, abgebrochne Abhandlung, die auf einem Bogen mehr agt, als eine nuchterne Eloge, ober trodne Berglieberung in einem Buche: die sich oft auf ben Flügeln einer dichterischen Schwärme top erhebt, aber bie Macht hat, uns mit fich fortzufuhren, uns njugluhen, und und mit ber Gewalt, die nicht jeder Schriftsteller Dat, die Clariffe aufs neue in die Bande fpielen zu konnen. Miles ift voll Feuer, voll Geele, voll Gentiments, voll Leben. . Nie habe ich einen, fagt Diberot, von feinen Landsleuten ange-- troffen, nie einen von den Dleinigen, ber nach England gereiset .war, ohne ihn zu fragen: haben fie ben Dichter Richardson "geichen? und benn: haben fie ben Weltweisen hume fennen 200 "gelernt?" Er geht bie Gittlichfeit, Die Gituationen, Die Manntniß ber Welt und des Menschen durch, begegnet ben Bor wurfen, die man ihm in Frankreich gemacht, zeigt die Nugbarkeit, die Buffon, die charafteriftische Malereien, die Stärke in der Folge der Begebenheiten, die naturliche Brieffunft in Ilichardsons Itoma

nen, und ruft endlich aus: "D Richardson! wenn bu gleich ben "beinem Leben nicht alle ben Ruhm genoffen haft, ben bu ver-"bientest, wie groß wirst du ben unsern Enteln senn, wenn fie "bich in der Gerne sehen werben, in welcher wir einen Bomer "sehen! Wer wird es bann magen, dir nur eine Zeile aus beinem "erhabnen Werke zu rauben? Du haft auch unter uns mehr "Bewunderer gehabt als in beinem Baterlande und bas erfreut Eilt geschwinde bahin, ihr Jahrhunderte, und bringt bie "Chre naber, die einem Richardson gebührt! 3ch fobre alle, Die "mich hören, zu Zeugen auf; ich habe nicht erft auf bas Beispiel "andrer gewartet, beinen Ruhm zu erheben. Ich lag jett zu ben "Fußen beiner Bilbfaule, ich betete bich an, ich suchte in bem "Innersten meiner Seele Ausbrude, Die bem Umfange meiner Bewun "berung gemaß waren; aber ich fand feine. Die ihr diese Beilen "burchlaufet, die ich ohne Busammenhang niedergeschrieben habe, "ohne Plan, ohne Ordnung, so wie sie mir in der Bewegung "meines herzens in ben Ginn tamen, o! wenn ihr von bem him-"mel eine empfindlichere Secle, als ich, empfangen habt, fo burch-"ftreicht biefe Beilen! Das Genie eines Richardfon hat alles "erftidt, was ich von Genie hatte. Seine Schattenbilber ichweben "bestandig in meiner Cinbilbungsfraft; wenn ich schreiben will, fo "bore ich Clementinens Rlage, fo erscheint mir Clariffens "Schatten, so sehe ich einen Grandison vor mir manbeln, so ftort "mich Lovelace und die Feber sinkt mir aus ber hand. Und "ihr, angenehmere Erscheinungen Aemilie, Charlotte, Pamela, "liebe Dliß Howe, indeß, daß ich mich mit euch unterhalte, geben "die Jahre der Arbeit und die Erndtezeit der Lorbeern voriber: "ich komme bem letten Biel nahe, ohne etwas zu unternehmen, "welches auch mich ber Nachwelt empfehlen fonnte" Wie sehr wunschte ich in biefem Augenblide, biefes fleine Stud im Frango sischen vor mir zu haben, um Diberot in seiner eignen prächtigen Sprache zu hören: und vielleicht wünschen viele Leser bies mit mir

Jest ein Gebicht auf Herrn G. einen Schauspieler, bas ichone Stellen hat: wenn Lobgebichte auf gute Schauspieler baju

beitragen konnen, die Ehre unfres Theaters zu erheben: so ists billig, daß die bichterische Muse eine Freundin ber theatralischen Muse sen. — Preise ber aftronomischen Instrumente und eine Nachricht von einer merkwürdigen Beränderung der Karbe einer ichwargen Beibsperfon, aus ben Philof. Transact. find feines Auszugs fahig, und einige fleinere Poetische Etude beffelben nicht murbig. Bon Nachrichten find fur uns merkwürdig: ber vortrefliche Lord Home, der durch seine Grund = 296 jape der Critik unter uns befannt ist, hat sonst noch dren Werke geschrieben. Principles of Equity, ein wichtiges Werk, bas bie Granzen zwischen bem gemeinen englischen Recht, und ber Billigkeit vollständig, deutlich und gründlich bestimmt: Historical Law-Tracts, eine mit des Lords Philosophischen Geiste geschriebne Geschichte ber Gejege und Essays concerning british Antiquities: eben von diefem Wert wollten wir am liebsten mehrere Rachricht, und ba schweigen die Berfaffer In Moppenhagen ift ein Preis von 50 Athle. auf das beste banische Lustspiel [gefest] und eben so viel auf bas beste danische Gedicht über bie Liebe zum Baterlande. Bon Michaelis arabijder Grammatif, arabifder und fprifder Chrestomathic wird eine angenehme Nachricht gegeben: Deutschland hat wenig Manner von seinen Talenten und feiner Gelehrfamfeit : wie viel hat er geleistet, und wie viel zu leisten! - Leben des beruhmten Schauspieler Garrif. Unsern Lesern wird bas beruhmte Bildniß dieses Mannes in der Rolle Richards des 3ten, unter ben Hogarthichen Rupferstichen befannt fenn: und wie ftaunten wir, daß dies seine erfte Rolle, im 24sten Jahr, ba er juerft bas Theater betreten, seine Brobe und fein Bleifterftud gewesen. Co bilbet ein Genie sich selbst, und tritt auf einmal gebildet hervor, um die Bewunderung der Welt zu fenn. Roch hat und in seinem Erben die großmuthige Unterstutzung gefallen, mit der er einer Enfelin bes großen Miltons aufhalf, da er ihr jun Besten eins von Shatespears beliebtesten Studen aufführen ließ — Es folgen Rachrichten vom Franzosischen Theater und einigen Favartichen Studen infonberheit, und wie gerne wollten

wir einen vortreslichen Brief noch einruden, ben Aretino 1537 an Michael Angelo uber fein Gemalde des jungften Gerichts geschrieben: er ift wie eine Winkelmannsche Beschreibung bes Apollo in Belvedere, oder des Torjo. - Allem wir schlieffen jest, und wollen mit ungerm afthetischen Auszuge fortfahren, weil eine Provingialschrift, die für eine Stadt geschrieben, von einem Buchbruder verlegt, und fur einen Monat aufgesett ist, sich bald vergreift, in wenige hande fommt, und bald alt wird. - Dlan fiehet, daß bie eignen Arbeiten der Berf. lange nicht so merkwürdig find, als die fremden Stude die sie uns mittheilen, und die sonst verfliegen wurden. Man wird dies aus den folgenden Monaten noch mehr sehen. Man wird ben musikalischen Geschmad ber Berf. loben, ihre fremde Rachrichten gerne lesen, es aber bisweilen wunschen, daß sie mehr das Geprage einer vollstandigen und grundlichen Correspondenz zeigten, statt daß sie jest oft Beitungen verrathen, die blos aus auswärtigen Journalen fommen, uns aber deswegen noch stets unterhaltend sind. Rostet in der Ranterschen Buchhand lung jedes monatliche Stud 1 fl.

## (98tes Stild. Den 7. December.)

## Hamburg

Wir fahren in unserm kritischen Auszuge der Unterhaltungen fort, weil man periodische Werke von dieser Art gemeiniglich nur mit einer kalten Anzeige abzusertigen pslegt, ohne die einzelnen eignen Originalabhandlungen mit einem etwas vollständigen Urtheil zu begleiten.

Im Monat März eröfnet Basilio und Quiteria, ein Singgedicht für das Theater, die Scene: in welchem die Fabel aus dem Don Quixote genommen, und in dem Geschmade dieses originalen Romans ausgesuhrt ist. Der posierliche Contrast zwischen dem genannten Romanhelden und seinem Sancho: alsdenn die Schasersenen: und die Geschichte zwischen Basilio und Quiteria

selbst bringen Mannigfaltigkeit von Situationen in das Stück, und wenn ber Poetische Ausbruck sich mehr über die Prose erhübe, wenn er insonderheit in den Recitativen für die Musik etwas runder ware, und nicht bisweilen etwas zu schleppen schiene: so wäre dies Singgedicht eben so schätzbar zu lesen, als es auch schon jest ben der Borstellung divertifant seyn mag; nur die allegorische Scene hätte nach unfrer Meynung völlig wegbleiben können. — Das Leben Fieldings, in diesem und dem folgenden Stuck, größtentheils aus dem Englischen übersett, ift lesenswerth: es zeichnet uns Fielding, als Mensch, als Bürger, als Schriftsteller, von seiner guten und schriften aus seiner Denkart, (woben man ein Paar Anekdoten antrift, von wem er seinen Pfarrer Adams, und Pfarrer Trulliver copirt habe) geht seine vor= nehmsten Schriften mit einer genauen und feinen Beurtheilung durch, und parallelisirt ihn sehr richtig mit Marivaux, dessen Charafter hier treffend geschildert wird: es rangirt seine Schriften, und gibt sich die Mühe, zu erklären, warum Fielding, insonderheit als Komödienschreiber nicht größer geworden, als er ward: und so lernen wir ihn aus diesem Leben kennen, schätzen, lieben und beklagen. — Es folgt ein kleines Gedicht aus dem Arabi= schen, das das Siegel der orientalischen Hoheit auf seiner Stirne trägt: und da wir in einem der folgenden Stücke dieser Unterhaltungen noch ein Paar würdige Poesien aus dieser Sprache über= set fanden: so wünschten wir, daß man uns mehrere von dieser Art aus Schultens Anthologie u. d. g. gäbe. — Cleon, oder die eigensinnige Tugend, ein moralischer Charakter, kann endlich, wenn man nicht moralisch lesen will, überschlagen werden. Und noch mehr, das seichte Stud über ben Geschmad aus der Ency-Hopädie vom Voltaire. Die kleine Cantate nach dem Italiäni= schen bes Zappi murbe wegen ihrer Naivete noch mehr gefallen, wenn auch im Deutschen der Ausbruck so originalnaiv wäre. Das Todtengespräch zwischen Horaz und einem neuern Gelehrten aus bem Dänischen bes Patriotischen Zuschauers enthält viele wahre Gebanken über den ungereimten Gebrauch, den wir

von ben Griechen und Romern machen, und worin wir ben Alten fo weit nachbleiben In ber musikalischen Classe finden wir einige Bemerkungen bes herrn Moverra über bie frango. fifche Opernmufit: unter ben vermifchten Rachrichten fteben bie Zusäte, bie zu Warburtons Sendung Mosis bazu gesom= men sind, die übrigen Nachrichten gehören jeho, da der Recensent bies schreibt, schon in ben alten Kalenber. Die Anmerkung über Cramers Cantate, daß seine Berioden oft zu rhetorisch find, um musikalisch segn zu können, scheint uns so wahr, daß man auch von andern Gedichten bieses Berf. sagen konnte: hier sind die Perioden viel zu thetorifch, um poetisch zu fenn. Die Lieder fur Rinder von Weiße borfen wir unsern Lesern nicht erft aus ben Unterhaltungen befannt machen: allein ihre Composition von Scheibe befommt hier ein strenges Urtheil. 3m 4ten Ctud nimmt fich Weißens Bocfie an den berühmten Wille aus, ob fie gleich ein etwas hingeeiltes Stud fein mochte. Er fpricht vom Franzosischen Theater:

O glückliches Paris! noch glänzt auf beiner Buhne Melpomene in voller Bracht! Dir hat ein gut Geschick Corneille und Racine Und Brigards und Befains und Grandvals vorgebracht. Noch klopft mein bebend Herz! noch seh ich Rodogunen Die schreckensvolle Düsmenil; In ihren Augen brennt der Donner, Tod in Minen, Sie steigt aus Ninus Grab — — Wer ist die Gottliche? sollt' ich sie sterblich nennen? Die Clairon? Welche Majestät! Elektra, Dibo weint, und ihre Thränen brennen Bis in bas Herz — bas — — Doch welche Wehmuth geußt in wollustreichen Ihranen Die fanfte Gaußin in mein Berg! Es ichmelzt in fußein Weh ben ihrer Liebe Gehnen, Und Melanibens Schmerz ift ber Natur ihr Schmerz Der Scherg' und Gratien laut jauchzenbes Betummel

Labrin ?

Drängt sich aus der Souliß hervor; Sie guden aus der Scen' und vom gemahlten Himmel — Wer kommt? — Thalia selbst — sie trägt die Maske vor Und führt an ihrer Hand die holden Lieblingsbeide, Die Dangevill, den Previll her.

Des Beifalls froh Geräusch, der Bühne laute Freude Dringt die zur Unterwelt, zum Later Molier.

Der Schalkheit seinster Witz lauscht, lacht und spielt mit ihnen, Und Scherz stimmt Wendung, Sprach und Ton.

Bas oft dem Dichter sehlt, ersetzen ihre Minen u. s. w.

Die Vollendung der Liebe: eine Erzählung vom Abbt Chaulieu - Einige physikalische Beobachtungen. Ein Auffat über bie Gedichte bes herrn Macpherson von einem irrländischen Gelehrten. Ohngeachtet die Zweifel, die in dieser Abhandlung gegen die Altschottischen Gedichte gemacht werden, nicht von der Gültigkeit sind, daß die Authenticität und das Alterthum Fingals barunter wirklich fiele: so sind wir doch dem Verf. für Mittheilung dieses kritischen Aufsatzes verbunden. Noch siebenfach größern Dank murbe aber ber verdienen, der uns die berühmte, merkwürdige und nütliche Abhandlung des D. Blairs über Die Gedichte Oßians mit der Geschicklichkeit im Deutschen lesen liesse, als wir diese Gedichte selbst lesen können. Die genannte Tritische Abhandlung des D. Blairs, die der Rec. blos dem Auszuge nach kennet, müßte uns in so verschiednen Gesichtspunkten neue Aussichten verschaffen, daß die Hofnung, die man uns aus Hamburg her gegeben hat, sie bald übersetzt zu liefern, uns eine vor= züglich angenehme Ankündigung gewesen. — In der Musik folgen einige Bemerkungen bes Herrn Noverra über ben Ginfluß bes musikalischen Gehörs in die Tanzkunst: und unter ben turzen Nachrichten ist ein Verzeichniß ber Theatralischen Stücke, die Garrit für bie seinen erkennet, das merkwürdigste.



Mus der Mugemeinen Deutschen Bibliothek 1767.

Johann Glias Echlegels Berte: Bierter Theil. Berausgegeben von Johann heinrich Schlegeln, Roppenhagen und Leipzig, im Berlage ber Mummifchen Buchhandlung, 1766. 320 Ceiten in 8. [V, 1, 165-175]

Es find in diesem Banbe die fleinern Gedichte bes fel. Schlegels enthalten, die bem Gerausgeber feiner Schriften, ber Erhaltung wurdig geschienen. Wir segen zuerft die Saupttitel ber: Beinrich ber Lowe, zwei Bucher eines unterbrochnen Gelbengedichts: Bemühungen Jrenens und ber Liebe, eine fleinere Epische Fistion auf bas Beilager Karls bes sechsten: Briefe und vermischte Gebichte: Ergahlungen: Dben: Cantaten: Anafreontische Oben: Kleinigkeiten: und zulett ein paar historische Abhandlungen. Je mehr wir Schlegels frühen Tob bedauren; besto sorgfältiger muffen wir auf seine Rachlassenschaft merten.

Man tann die verwaiseten Werke eines Schriftstellers in verichiebnen Gesichtspunften ber Welt mittheilen. Will man blos bem Geiste beffelben auf seinem Grabe ein Chrendenkmal errichten: fo mablet man vorzuglich bie besten Produtte seiner Beschaftigungen, die reifsten und wohlgebildetsten Kinder seines Genies; die Jugend arbeiten, die mittelmaßigen Probstude und Berfuche halt man vom Licht der Welt zurück, oder wenn sie da sind, sucht man sie, als unachte Brüder, zu verdrangen. Wir banken es ber Beit, ober ben Berfaffern felbft, bag fie und bei ben großten Geiftern bes Alterthums die Uebungsstude und bas Unachte entzogen: wir lefen Somer, Sorag, Cicero; aber ju ihrem Bortheil borfen wir bie Jugendproben nicht lefen, woburch fie homer, horag, ober

Cicero wurden. Man setze sich also, wenn man diesen Gesichts= punkt treffen will, aus der Lage eines Freundes und Zeitgenossen in die Stelle der Nachwelt, die aus Stössen und Manuscripten eines Autors oft nur einzelne Bogen mit unpartheilscher Hand her= ausreißt, und auf sein Grab zur Fahne des Nachruhms pflanzet.

Wenn wir in diesem Traume den Band durchlausen, der vor uns liegt: so würden wir wenig oder nichts mählen wollen, um vor die Augen der Nachwelt zu treten, oder unsern Schlegel den Rachdarn bekannt zu machen. Wir wählen also einen andern Schichtspunkt, der für das Publikum sicherer und nutdarer ist: uns in den Schriften eines Mannes ein Porträt seines Geistes zu sammlen. Rennet der Herausgeber seinen Autor, liesert er densselben, wie er ist, sagt er uns von ihm sein eignes Urtheil, die Zeit, wenn seine Stücke aufgesetzt sind, Gelegenheit und Folge: so sieht er uns eine Geschichte von dem Denken und Ausarbeiten seines Schriftstellers; und oft fährt dei Gelehrten ihr Leben in diese zwei Stücke zusammen. Man hat also hier den schönen Andlick, einen Dichtergeist wachsen und sich ausbreiten zu sehen: mit ihm von seinen Lehrlingsstücken dis auf den Gipfel seiner Meisterstücke hinaufzusteigen. —

In diesem Gesichtspunkt hat diese Ausgabe der Schlegelsschen Werke viele Vorzüge. Sie geht zwar nicht nach der Ordnung der Aussätze; allein vor jeder Classe sinden wir einen Vorbericht, der uns gleichsam genetische Nachrichten, und eigne Urtheile giebt: der Herausgeber hat seinen Autor, als Bruder gekannt, ist selbst ein Mann von Kenntniß und Geschmack: wir lernen also unsern Joh. Elias Schlegel sehr kennen.

Und noch mehr! Wenn unvollendete Arbeiten nicht in die Erde gescharret werden: so kann ein andrer damit wuchern; er kann in die erledigten Fußstapfen treten, und nach den Anfängen weiter fortarbeiten. Wie sehr ist dies insonderheit in Deutschstand land zu wünschen, wo die besten Männer aus ihren halbentworfsnen Planen gerissen sind, und ein frühzeitiger Tod den Genies aufzulauren scheint. Hier verrathe man ihre Verlassenschaft,

baß ein andrer vielleicht davon Besitz nehme, und ihre Stelle ersetze. — So wollen wir Schl. Werke durchgehen.

1) Ein Fragment von einem Helbengebicht: Beinrich ber Es ist in vielerlei Absicht gut, daß unsere Dichter Shlegeln nachfolgen und die Baterlandsgeschichte studiren möchten: blos auf diesem Wege bringt man in den Geist seines Volks, und kann man aus dieser Historie Stücke heben und mit Feuer und Geift beleben: so hat man ein doppelt Recht auf das Gefühl seiner Nation. Schl. hat bei dem Studiren der Deutschen Geschichte nicht blos Materialien zu einem Heldengedicht, sondern auch zum Leben seines Helden gesammlet, und dasselbe in 2. Octavbänden heraus= Wir wünschen dem Herausgeber Zeit und Kräfte, geben wollen. sie mit der nöthigen Ausbesserung und Vollführung ans Licht zu stellen. "Gewiß! die Historie zeigt sich fast mehr in ihrer ganzen "Schönheit, und in ihrem vielfachen Nuten, wenn fie irgend einen "großen Mann, einen sehr benkwürdigen Zeitpunkt auswählt, und "ein ausgeführtes Gemälde darstellt, als selbst in den besten "Miniaturschilderungen, ober den Inbegriffen der Geschichte ganzer "Reiche; und Heinrich der Löwe verdient die Aufmerksamkeit "eines Deutschen und jedes Liebhabers der Geschichte."

Aber Heinrich der Löwe als ein Sujet zum Heldengedicht? Das wird eine zweite Fliade seyn können: dieser Held ist wie der Achilles des Homers:

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer;

Iura negat sibi data, 1 nihil non arrogat armis.

Uns sielen bei dem ersten Anblick dieses Stofs jene Worte Homers ein, die auf Heinrichen so genau als möglich passen:

Ου γας τι γλυκυθυμος ανης ην, εδ' αγανοφοων Αλλα μαλ' εμμεμαως.

Aber Schl. wäre dieser zweite Homer nie geworden. Nicht "weil "der Meßias schon erschienen, und es bei einem Heldengedicht,

<sup>1)</sup> So hat Herber öfters irrthümlich statt nata citirt.

"nach Schl. Meinung viel barauf ankommt, der erste in seiner "Nation zu sein." Auch nicht, als wenn Schl Fleiß nicht eine Esopee durch, ausgehalten hätte; dies vor vielen andern: denn sein dieder sagt uns, daß er den Trieb, ein Epischer Dichter zu senn, von Jugend an gesuhlet - sondern, wenn wir nach seinen übrigen Arbeiten urtheiten wollen, weil seine Poetische Einbildungskraft uns für eine Epopee zu trocken, und Moralisch verkommt. Wir haben in den beiden Gesangen dieses Ansanges hier und da schöne Moralische Stellen, lehrreiche Allegorien, edle Sentiments, nachdrädliche Sentenzen, und ein ausgearbeitetes Sylbenmaas mit Meimen gesunden; aber nirgend den Ton der Epischen Erzählung, den Adel, den surzen hohen Bortrag der Neden, die immer sortsschreitende Handlung. Dian kann alle einzelne Stucke in Lehrzgebichte verpstanzen, und sie stehen am rechten Ort.

Wir haben gesagt: Lehrreiche Allegorien fände man in dieser Epopee; denn die Maschinen in ihr sind Tugenden und Laster. So beißts im ersten Gesange:

Indes versammlete der Himmel reine Schaaren, Die auf uns niedersehn, die Augend zu bewahren. Sie freun sich, wenn ihr Reiz der Menschen Herz gewinnt, Und siehn den Seelen bei, wenn sie bekämpfet sind. Ein seder von der Zahl, die hier zusammen kamen, Steht einer Augend vor und führet ihren Namen; Die Großmuth und die Huld und Frömmigkeit und Areu,

Gelassenheit und Muth und eine lange Reih Von Geistern, die man oft blos aus der Wurtung kennet, Die oft kein Ausdruck saßt und keine Sprache nennet, Stand um den hohen Thron des Geists der Majestat, Durch den der Himmel schupt und starkt, wen er erhaht u s.w.

bit suhren diese Worte an, um unser voriges Urtheil zu beweisen, wurden es noch mehr bekräftigen, wenn wir die darauf Dende langweilige Rede Gottes, den Streit der Tugenden vor

seinem Throne, und andre Stude anzögen. Wir wollen die Einwürfe nicht vermehren, die man gegen die Moralische Wesen, als Epische Maschinen, gemacht hat; bas Resultat wurde vielleicht senn, nicht blos, daß sie unbequem, fondern ber Epopee felbft nachtheilig sind: aber das können wir mit Schlegeln nicht glauben, daß wenn man die Maschinen der Alten und die Geifter unfrer Religion nicht brauchen konnte, "Die Allegorie die einzige noch übrige Quelle des Wunderbaren sen "Fande sich ein Epischer Dichter ju Beinrich bem Lowen, ber bie beiben Schlegel: ichen Gefänge nutte, aber umwurfe fich eine Epifche Sandlung mablte, die wir hier nicht feben: so murben wir ihm eine andre Quelle zu brauchbaren, erlaubten, Poetisch ebeln und lebenden Waschinen anrathen, die nicht aus der Phythologie, noch unsrer Religion, noch aus ber Moralischen Welt; fonbern aus ber Politifchen Gefchichte seines Helben personificirt wurden, und biefes find die Schungeifter ber Provingen und ber Fürften, ober mit einem Dichter zu reben

— Der Königreiche Beschützer, Engel des Kriegs und des Todes, die im Labyrinthe des Schickfals Bis zur göttlichen Hand den führenden Faden begleiten; Die im Verborgnen über die Werke der Könige herrschen, Wenn sie damit triumphirend, als ihrer Schöpfung sich brüften.

"Heinrich der Lowe, ein Furst, bessen Macht nur mit des "Rapsers seiner verglichen werden konnte, der Stammoater des "großen Hauses Braunschweig-Luneburg, der Ueber-"winder und Beschrer der Wenden; durch den theils bei seiner "Regierung, theils bei seinem Falle, die Furstenthumer Hollstein. "Medlenburg und Pommern, die Stadte Lubed und "Hamburg und andre Landschaften und Städte mehr, das "geworden sind, was sie sind; ein herr von großen personlichen "Cigenschaften, von sonderbaren und rührenden Schickalen," der seine Länder verlohr und zum Theil wieder besam, der hier und dorthin zu Hulse ziehen sollte, aber zu seinem Unglud nicht wollte

- ein solcher Fürst kann eine Anzahl Schutgeister verschiebner Art fur und gegen sich in Bewegung sepen, die nicht zum Schunck, sondern zum Wesen der Epischen Handlung gehören, uns intereßiren und alles beleben.

Man wird einer Deutschen Bibliothek es gern erlauben, daß sie über ein Fragment von zween Gesängen so ernsthaft spricht, wenn man bedenkt, daß dies Fragment nichts nunder, als eine Epopee, und zwar über einen Deutschen Helden sehn soll: eine seltne Nationalerscheinung im doppelten Verstande. Dagegen schweigen wir

- 2) von den Bemuhungen Frenens und der Liebe vollig: es ist in Allegorisch-Moralisch-Epischem Geschmack und zum Glück nicht lang.
- 3) Briefe und vermischte Sachen: diese sind das beste in diesem Bande Einige kommen wirklich den Horazischen Briesen nahe, untermischt mit kleinen Fabeln, kaunischen Gesprächen und Morakschen Sentenzen in sliessenden Reimen. Aber dies sind auch nur einige, die so durchaus schön sind: worunter wir auch einige Uedersezungen rechnen. Freilich verkeren Gedichte dadurch nichts, daß sie Gelegenheitsgedichte sind: ein Wort, an das wir uns undelligerweise stossen, und das doch die besten Poesien der Alten und Neuern in sich begreist. Hat aber ein Gedicht weiter keinen Werth, als daß es Empsindungen besingt, das ist, daß es ein Gelegenheitsgedicht ist: so kann es in seiner Privatbeziehung schap-bar sen; aber surs Publikum ist es nicht.
- 4) Die Erzahlungen sind sonst schon gedruckt, fliessend, aber ohne eignen Ton und nur vier.
- 5) Dben: hier können wir geradezu sagen: keine Oden! wie kann man auch ein Original in allem sein? Der Herausgeber sagt das geprufte Urtheil, das wir für mehrere Deutsche
  iogenannte Odendichter hinschreiben: "In einigen dieser Gedichte
  "wird sich hin und wieder ein gewisser Schwulst verrathen, eine
  "Zusammenhäufung von Bildern, die nicht immer am rechten Orte
  "stehen, die sich in einander verlausen, oder die nur halb aus-

"gedruckt sind. Der Verf. war hievon eine Zeitlang, als von pinda "rischen Zugen, eingenommen. Er ist aber hernach ganz davon "zurück gekommen und hat selbst diesen Zeitpunkt in seiner "Denkungsart die Zeit seiner Dunkelheit genannt Doch sind auch "in den benannten Gedichten ausnehmende Schönheiten." Vielleicht; — aber Obenschönheiten haben wir keine gefunden: es sind einige von ihnen correkte Strophen-Gedichte, die schöne Gedanken und Bilder versissiert enthalten.

- 6) Cantaten: man wird einige in Composition kennen z E Physlis und Thyrsis neulich von Bach; Cephalus und Profris schon vorher von Scheibe componirt. Einige dieser Stücke sind schäpbar, da Deutschland noch so wenig, recht wenigt musikalische Dichter aufzeigen kann: sie haben auch alle einert gewissen sansten Fluß der Versart; aber daran zweiseln wir, wenn wir unserm Ohr trauen dorsen, daß Schlegels Poesie sich biegsam gnug der Tonkunst anschmiege, oder daß in ihr der hohe musikalische Wohlklang den Poetischen belebe.
- 7) Unafreontische Stude. Sollen diese Stude einen Charafter haben: so müßte es bei den meisten eine schone trockne Einfalt, und ein sanftes fliessendes senn, das fast durchgehends sich trochäische Berse mählet. Die Eintonigkeit und Schwere ruhrt bei manchen offenbar aus dem gereimten Sylbenmaas her; denn wie uns dunkt, haben es die neueren Unafreontischen Dichter sehr vortheilhaft unterschieden, daß sie kleine Phantasien in dem sogenannten Anakreontischen Sylbenmaas ohne Reim vortragen, und blos die Empsindungen und Einfälle in Lieder reimen, die vom Reime Schönheit hernehmen.
  - 8) Die Kleinigkeiten übergehen wir, und
- 9) von den historischen Abhandlungen scheinen uns die Gedanken über die Achtserklärung Heinrichs des Lowen mott tief gnug in die damalige Verfassung von Deutschland zu bliden; die Geschichte Heinrichs wird dies vollstandiger thun. Gerechter sind die Anmerkungen über die Ausschließung der Prinzesin Blanca von der Thronsolge in Kastilien, die diesen Band schließen.

Jeder siehet, daß in diesem Theile viel Schönes sen, insondersheit in dem Felde, wo Schlegels Muse weidet, in lehrenden Betrachtungen; allein das wird man auch nicht versennen, daß eine reiche Einbildungstraft und ein Schöpferischer Geist zu Erdichtungen nicht seine größten Talente gewesen, daß vieles nach der Jugend und dem Gottschedischen Zeitpunkte schwecke, und daß das meiste mehr einem guten, als großen Dichter gehöre. Wir urtheilen mit der Unpartheisichkeit, die wir der Asche eines so theuren Schriftstellers schuldig sind; wer Schl in seinen Theatra-lischen Stücken, in seinen Abhandlungen, und in seinen Horazischen Briefen zu schaften weis: wird es ihm leicht verzeihen, daß er kein Odendichter, oder kein Anafreontist vom ersten Kange ist.

Der Herausgeber verspricht uns im solgenden letzten Theile das Wochenblatt: der Fremde, und das Leben seines Brubers. Bir sehen das letztere als ein Geschenk an, weil es uns eine Einkatung und gleichsam ein Commentarius perpetuus über seine Schristen, über die Richtung und die Falten seiner Denkart seyn kann Das Leben eines Gelehrten und eines Genies ist vielleicht das leichteste zur Biographie wie sie seyn soll; nur mußte man sein eigner Biograph werden, oder der Geschichtschreiber müßte und so kennen, wie ein Bruder den andern.

C.

## Christ. Adolph. Klotzil carmina omnia: editio emendata et nova. 100 Seiten 8. [V, 1, 224-228]

Am furzesten kämen wir weg, wenn wir solgende Worte eines Deutschen Kunstrichters statt zu recensiren hinschrieben, die doch wahr seyn nuchen, weil sie dreust gesagt sind: \* "Die Nachahmungen "des theuren Hrn. K. sind nachgemachte Straußbundel von römischen Blumchen und Specereien, denen ein besseres Schicksal vorzehalten war, als unter der Hand allmannischer Freibeuter zu

<sup>\*)</sup> Dertwirbigleiten ber Litteratur, 2te Sammi.

"verdorren." Allein Machtsprüche von der Art sind öfters vorgefaßte Meinungen, die man hinschreibt, weil man den theuren Herrn Horaz nur aus den Schulen und den theuren Herrn Klopius nur vom Titel her kennet, und so leicht wollten wirs uns nicht machen. Wir lasen, hielten zwo Ausgaben zusammen, nachgeahmte Stellen gegen Horaz, die Nachahmungen gegen andere, und schlossen endlich mit dem Urtheil: Kl. ist ein Kenner des Horaz, sein Liebling in der Laune, und sein Nachahmer, wie es in einer längst ausgestorbenen Sprache möglich ist. Wir wollten zwar biese Aussprüche in das Chrenwort zusammen ziehen: neuere Antiken; allein wir waren zu biesem Wort zu blöbe. Unter vielen Ursachen auch deswegen, weil das ja nicht zur Antike gehörte, den Marmor und die Instrumente aus Griechenland zu holen, wenn man sie in seinem Vaterlande besser haben kann; und überhaupt, weil die ganze Vergleichung leidet. Wir haben unter dem Wort Carmina: Oben, Sylvas und Sermones von verschiebenem Werth; aber da es die zwote Ausgabe ift, blos von den Worten: neu und verbes= sert Rechenschaft zu geben, und setzen voran, daß wir diese Gebichte nicht als Originale, sondern der Denkart, Composition, und Sprache nach, blos als künstliche Nachbildungen, ansehen und sie also höchstens in die dritte Classe Poetischer Werke seten können.

Dbe 1. ad amicos moos: "Amor giebt dem Dichter die Citter, "um von Liebe zu singen: er hat gesungen, übergiebt die Citter "seinen Freunden; ihn soll eine ernsthaftere Muse empfangen: er "will ruhig leben und sterben, und Freunde sollen sein Grab "mit Blumen bestreuen." Man siehet, die Einkleidung der Ode ist alt und oft gebraucht, allein der Gang ist Horazisch und die Theile machen ein Ganzes aus. Die Ursache aber, warum er seine Ruse verändert, ist ziemlich Deutsch:

— — Nunc veteres delicias ego A Junone nova compede pronuba Vinctus qui repetam lyra.

Obe 8. ad Fridericum Augustum: "Er wünscht den König "in sein verheertes traurendes Land zurück; und alles, selbst der

"Dichter, wird sich freuen." Dan wiederhole mein voriges Urtheil und sepe dazu, daß an ein Paar Stellen die Obe zu Prosaisch zu werden scheint.

Ode 9. de bello: Beinahe würden wir dieser Ode den Borng vor allen dazuge kommenen geben. "Barum schweigt alles
"so traurig? Es ift Krieg, Kriegsgeschrei, Blutvergießen, Hunger!
"Die wird einst ein Landmann staunen, wenn er Schwerdter und
"knochenhausen aus der Erbe graben wird? Seine Kinder wird
"er sammlen, ihnen die traurige Geschichte seiner Borsahren erzah"sen, die Gebeine verscharren und die Wassen

Tergo auferet secum et trepida manu Fumo nigris in postibus aedium Affiget, horrorem ad nepotum Opprobriumque patrum perenne."

Diese Fiftion, und natürliche Digreßion ist zwar wieder nicht neu, aber, die auf einen mißlungnen Perioden, schon erzahlt.

Obe 10. "Der Churfurst tommt zurück: Dreftden freue bich: cr weint über bie Sächsische Verwüstung:

> Sint orbe toto ipsaque vita Hae lacrimae tibi cariores.

"Mit ihm kommt ber Ueberfluß, bie Musen, Gerechtigkeit "und Treue; ja Sachsens Genius kommt von den Wolfen "zurud!" Die lette Erscheinung ist überraschenb.

Dbe 11. 12. Dregben und Sachsen spricht über ben vorigen Gegenstand.

Unter die Wälder sind die Elegien der vorigen Ausgabe gebracht, einige Stude voll Horazischer Wendungen dazu gekommen: Die Satyren sind dieselbe. — Die Ausbesserungen betressen theils die Composition der Bilder, und die Stellung des Perioden, theils einzelne Zusätze Sie sind nicht hausig, aber meistens glücklich. Wir sagen meistens: denn wenn das Vild schon da sicht, so ists schwer die Figuren umzurucken: ein Beispiel!

Berbere fammil. Berte. IV.

Vidi, nepotes, credite, credite Vidi sedentem nuper ad Albidos Germaniam ripas nefandum Exitium patriae dolere.

So fing die 5te Ode an: jetzt ist die 14te so geändert.

Vidi sedentem, credite, credite Ripas ad Albis nuper et humido Germaniam vultu nefandum Exitium patriae dolere.

Ist sedentem das wichtigste, was mir bei dem Bilde zuerst ins Auge fällt? Ist das zweisache credite hier eine Schönheit? Ist das Exitium patriae dolere nicht etwas nüchtern, wenn die solgende ganze Strophe durch, das vultu humido noch umschrieben, und alsdenn noch einmal queritur wiederholt werden muß. — Hier ist Horazens Vorbild, der Leser urtheile!

Bacchum in remotis carmina rupibus Vidi docentem (credite posteri) Nymphasque discentes, et aures Capripedum Satyrorum acutas.

Evoe! recenti — —

Wir vergessen aufzuhören! hier ist alles voll, alles an seiner Stelle: das Bild zeigt sich nach und nach, wie wirs erblicker würden, hier steht kein sedentem, kein nuper: hier kann das credite posteri, nicht um ein Wort verrückt werden: in 4. Versen bereitet uns der Dichter, das Evoe! mit ihm zu singen: hat uns aber Kl. in seinen 4. Versen schon ein Eheu! ausgepresset?

Ein Beispiel ist gnug von den Verbesserungen der Bilderscomposition; jetzt eins von den kleinern Zusätzen dieser Aussgabe. Der folgende muß uns ins Auge fallen, denn er ist S. 100. eben am Ende der letzten Satyre:

Goetzius Hamburgi clamoribus omnia complet, Voce tonat rauca, turris templumque tremiscit. Hier kommt es uns sonderbar vor, den Namen zu finden, da alle seine vorige Helden Bibulus, Birrus, Titius, u. s. w. heissen: nur auf einmal erblicken wir statt des Titius, Göşius und statt des Birrus, Ziegra;

Idem amens chartas et vana diaria legit, Qualia bellipotens Hamburgi Ziegra, pusillus Natus et infausto coeli sub sidere scribit.

Bir fehren also zur Borrebe zurück, und sinden: Liberius si dixerim quid, nec veniam oro nec caussam meam contra duriores judices desendo: non recito cuiquam, nisi amicis.

Uebrigens unterscheidet sich diese Ausgabe, durch Vignetten, die von antiken Steinen genommen, aber sonst schon bekannt sind.

C.

Christ. Adolph. Klotzii opuscula varii argumenti. Altenb. ex officina Richter. 1766. 330. Seiten in groß 8. [V, 2, 74—85]

Zuerst zeigte sich Herr K. burch kleine niedliche Werkchen, in benen blos die Einkleidung, die seine Känntniß der Lateinischen Sprache, und die Horazische Aber schätzbar war, ohne daß man dieselben als materielle Beiträge zur Litteratur hätte ansehen können. So waren seine Mores Eruditorum, Genius seculi, ridicula litteraria, opuscula poetica: Stücke, die man als schöne Blüthen, nicht aber als nutbare Früchte betrachten konnte. Man wünschte von ihm eigne kritische Abhandlungen, da man von seiner Belesenheit und dem seinen antiken Geschmack viel erwartete; er hat einige geliesert, unter denen wir diesen opusculis ohne Anstand den Preis geben. In dieser Sammlung von 12. kleinen Stücken werden die Liebhaber der Philologie, der Griechischen und Lateinischen Musen, einige so schöne Aussatze sinden, daß sie sie ohne Streit nutbare Fragmente zur Kritik des Schönen heißen werden.

Wir springen auf einmal in die Mitte. Das sechste Stück, von der glücklichen Kühnheit des Horaz, legt die Stelle des Duintilian zum Grunde: at Lyricorum idem Horatius sere solus legi dignus. Nam et insurgit aliquando et plenus est jucunditatis et gratiae et variis figuris et verbis felicissime audax : und ist zu diesem Dichter eine schöne Einleitung Wenn daher KL seine Abhandlung beschließet: utmam vero hac opera faciliorem jucundioremque Horatii lectionem reddid.ssemus juventuti; so fonnen wir diese Worte ändern: at vero hac opera nobis quidern jucundiorem illius repetitionem reddidisti; utinam et juventuti frequentiorem! Hatte ich dieses Stud irgendwo ungedruck, im Manuscript liegen gesunden: wie hätte ich geeilet, um mir dasselbe größtentheils in meinen Horaz einzutragen, und dies mut einer sußen Mühe

Nicht ohne Ursache unterstreiche ich das Wort größtentheils: benn die Einleitung, daß es eine doppelte Kritik gebe, hatte ich schon mit den Augen übersprungen: die Betrachtung: daß die Eigenschaften, Kühnheit und Glück, den alten Schristsellern häusig beigelegt werden, wäre ich durchlausen, und nochmals durch lausen, weil in dieser Sammlung von Stellen sast in jedem Zeutz nisse sein redendes Zeugniß sehn sollte. Dies sage ich auch von der Ilubrik: die Kühnheit ist den Dichtern nöthig, aber gesahrlich: sie kuhnheit ist den Dichtern nöthig, aber übrigens bekannt gnug. So ist auch das ingenium Horatii ruch den vorigen Worten Quintilians zuerst schon geschildert; aber die Schonheit liegt mehr im Ausdruck – noch denke ich also nicht an meine Feder.

Der Kunstrichter kommt naher auf Horaz. Er war der erste Lyrische Dichter unter den Lateinern, der mit kuhnem Schritt auf unbetretne Höhen ging, und aus Griechenland einen Lorbeerkrau neuer Art holte. Wir breiten dieses Lyrische Reue des Horaz dis auf seine Griechischen Splbenmaasse aus, die wir hier verunssen so daß wir auch nicht einmal die prachtige Stelle angezogen finden: —

> Carmina non prius Audita Musarum sacerdos Virginibus puerisque canto.

"Warum hatten die Lateiner so wenig Lyrische Dichter?" Auf diese Frage freueten wir uns; was Herr Kl. sagt: "daß die Knechtschaft Genies unterdrücke," sagt er schön; thut das aber dieser wichtigen und noch nie recht aufgelöseten Aufgabe ein Gnüge? Ueberhaupt sind die zwei letzten Stücke: Horaz war der erste und fast der einzige Lyrische Dichter in Rom: gar nicht ausgearbeitet.

Jett fängt sich erst der gute Theil der Abhandlung an: Horaz ist kühn in den abgebrochenen Anfängen seiner Oben, in den langen Digreßionen, den feurigen Sprüngen, in der verworfnen Wortordnung, und den Uebergängen über die Strophe. Seine zweite Art von Kühnheit zeigt sich in ben eblen, hohen und prächtigen Sentenzen, wozu auch das Lob Augusts, und die Lobsprüche auf sich selbst gehören. britte Art liegt im Ausbruck, und zeigt sich in kühnen Figuren, seltnen, antiken und neuen Worten, wie auch in Griechischen Construktionen. — Hier würde unsre Feder selten geruht haben: überall erscheint ein Mann, ber seinen Horaz gelesen, verdauet und ganz inne hat: überall eine Menge von Beispielen, die immer triftig find, ob gleich jede Aubrik ansehnlich vermehrt werden könnte: überall der feine Geschmack, der den ganzen Horaz gefühlt, und ju kosten giebt. Aber das denke niemand, daß, wer diese Abhand= lung gelesen, auch den Horaz lebendig und innig kenne. Blos zum Lesen soll diese Schilderung bereiten; und nur durch das eigne Studiren schmeckt man tausend feine Schönheiten, die dem Kunstrichter entgiengen, ober bie er nicht ausbrücken kann.

So sehr wir diese Abhandlung loben: so müssen wir doch sagen: sie ist unvollendet, selbst wenn wir sie blos Philologisch betrachten. Nun sehlen uns aber noch die beiden nüglichsten Stücke, der Philosophische und Praktische Theil derselben. Wir schämen uns nicht für dem Wort Philosophie, weil wir diese Sache nicht so geringe schähen, als Hr. Kl. an verschiednen Orten; wir sodern auch einen Praktischen Theil, weil wir voraussehen, daß man den Horaz, nach seiner angebohrnen Sprache und Situation nachahmen müsse. Ohne diese zwei Zugaben sind einzelne

Philologische Anmerkungen arena sine calce, und noch immer von der Anwendung und Nusbarkeit zu entfernt.

Wir gehen also Grn. Al. nach, um feine zerstreute Perlen aufzufäheln. Warum find die abgebrochnen Anfange einiger Dben so naturlich, ba andere einen leisern Schritt nehmen? Gest bies Abgebrochne bes Anfanges eine Reihe von Gebanken voraus: fo ftunde hier eine Beherzigung am rechten Ort: wie genau man fich in diese Gebankenreihe und Lage von Vorfallen setzen muffe, um begeisternd und nutbar zu lefen. Eine Materie, die man aus vielen Beisvielen beweisen fann, und die man boch oft veraift. Bei bem gweiten und britten Stud, ben Digregionen und Sprüngen würde ich unmöglich Some's\* Ginwurf vergeffen z haben: "Im horag nimmt fich fein Gehler mehr aus, als ber "Plangel an Verbindung; die Beispiele davon sind ungahlbar" Diefen Einwurf wurde ich nicht fo furz abgefertigt haben, als viele Runftrichter; ich hatte mich befleißigt, bas Wort Ausschweifung und Sprung niehr auf die Natur ber Begeifterung gurud gu führen, um vielleicht etwas anders darunter zu verstehen, als frestige Lefer, und regelmaßige Nachahmer sich abzirkeln. Die verworfne Mortordnungen wurde ich genauer auf bie Natur ber Sprache reduciren, um ce ju unterscheiben, wo es ber Gebante, ber Bohl. Hang, die Composition ber Bilber, und bas Sylbenmaas gefodert; benn oft fann Rühnheit eine Tapferfeit aus Borfas, oft ein Muß seyn. In ben Strophenübergangen wurde ich ben Romer gegen die Griechen gestellet, Die Gesetze ber Sprache, ber Phantaficen, bes Lyrifden und Musikalischen Sylbenmaaffes untersucht, es geprüft haben, ob es Schonheit ober Licen; fen; am minbften aber wurde ich alle Einwurfe so abgefertigt haben: certe Grammaticorum filii hanc legem tulerunt. In ben Sentengen, Figuren und fühnen Worten, murbe ich die Ruhnheit des Horag mehr fubjektivilch behandeln; nicht blos das Kunststud zeigen, sondern zu bemerken suchen, warum und wie weit der Künstler so verfahren

<sup>\*)</sup> Dome's Grunbfage ber Rritit Rap. I.

mußte: benn jenes findet ber Lefer felbst, auf bies muß er aufmerksam gemacht werben.

Run fame ber Praftische Theil ber Abhandlung: por allen Dingen wurde ich im Quintilian bas Wort aliquando: Horatius insurgit aliquando, nicht überhüpfen, ober gar wie Barth für eine falsche Levart erklären. Ich wurde bem alten bescheibnen Kunftrichter zufolge, Die Poefie bes Horaz nicht für Die Schranten aller Lyrifden Ruhnheit anschen, und es aus unfrer Denfart und Stuffe ber Cultur mahrscheinlich zu machen suchen, bag er, zum Troft ber Obenbichter, nicht alles Glud ber Obenschwunge erschopft habe Ich wurde mir mehr Dluhe brum geben, wie bescheiden er bie Ruhnheit der Griechen nur von Jerne nachgeahnt; wie viel Vorrechte er als ber erfte fühne Lyrische Ganger in Rom, hatte; und nun fommt bas große Feld, wie weit find ihm die Neuern an Auchnheit ihrer Nachbilbungen nahe gekommen? wie weit verbietet es bie Beit, ihm vorzufliegen, ober ihn zu erreichen? Betrachtungen, wo uberall die Parallele zwischen Urbild und Kopie statt Beispiel und Erlauterung seyn mußte - Dies alles hat M. in seinen libellum de audacia Horatii nicht einschließen wollen

Nus der Mitte thun wir einen Sprung ans Ende des Buchs: von der Bescheidenheit Birgils, eine Abhandlung, wobei uns drei Exeursus locken "Bon den Sitten der Schäfer in den "Etlogen des Birgils:" wir lasen mit Vergnügen, wo sich seine Schafer gut ausdrucken, und wo nicht; aber wir wandten das Blatt: es war zu Ende. Nun war ich mit mir selbst unzufrieden, daß ich in einem Klopischen Exeursu eine vollendete Vlaterie erwartet hatte. — Auf das kleinere kritische Hausgerath tonnen wir uns nicht einlassen: sonst würde sich manches Zweiselhafte zeigen, weil Al. manches Neue in diesen Discursen sagt.

Jest wanderten wir also zuruck, und verglichen die Prolusion: de populari dicendi genere, mit einigen Bearbeitungen dieser Materie von andern Versassern: denn wenn die neuere Zeit der Luteratur auch seinen Ruhm verdiente, so ists immer der, den Vortrag der Wissenschaften faßlich einzurichten. Verschiedne Schriftsteller haben dies Sujet von verschiednen Seiten betrachtet. Bergleichungen und Aufsasse hieruber wurden aber hier zu weitlauftig fallen. Daher kehre ich zum Anfange zurud: pro Lipsis diennch genere: das erste Opusculum in diesem Bande

Der Necensent hat von je her sehr viel von diesem Schriftsteller gemacht, und seine Schreibart den Manutiis und Bembis immer vorziehen mogen: er giebt also der Meinung vollig Recht, daß in dem Styl des Lipsius mehr Nerven anzutreffen seyn, als in seinen lieben Ciceronianischen Zeitgenossen. Dies ganze Stud: man müsse den Cicero nicht blind nachahmen: wird Zeder mit Vergnügen lesen; gegen das andere: man müsse sich selbst einen Lateinischen Styl bilden, hatte der Recensent zwar einiges; er vergaß es aber, und ging zu den Rettungen sort, über die Kurze, alte Wörter, Dunselheit, Einstreuung der Verse, Verderbung des Geschmacks, die man dem Lipsius vorgeworfen. Nun schloß er, überdachte die Vlaterie, und — septe folgende kleine Noten dazu, die ihm über diesen Aussap einselen:

- 1) Es ist eine mißliche Sache um das Wort pro! Freilich sind die Ankläger des Lipsius, die Hrn Scioppius, Maresius, Vossius, Mordosius, Stephanus, Velserus, Pontanus, Scaliger, und wie sie nicht heisten, selig entschlasen, und lassen sich also ziemlich kurz abweisen; aber bei einer Vertheidigungsschrift nimmt jeder Leser Parthei gegen den Angeklagten, um urtheilen zu konnen, ob sein Advosat ihn gut vertheidiget. Nun fallt mir Leibniz ein, von dem es besannt ist, daß eine Abhandlung wider die Lipsianisirenden Schriftsteller zu seinen unausgefuhrten Planen gehöre: ich stelle mir vor, wenn er diese Akroase lase, würde er zusrieden sehn, wenn man Lipsius gegen Dunkelheit schützen will, und sagt: obseuritas est vel objectiva, vol subjectiva würde ein Leibniz damit zusrieden seyn?
- 2) Wenn ich den Titel: pro Lipsis dicendi genore, lese: so dense ich natürlicher Weise, Lipsius Schreibart uberhaupt in allen seinen Werken. Und wie vielfach sind diese bei Lipsius? Kann ich mich hier wohl darauf einschränken, seine Briefe zu

citiren; ober werbe ich mich nicht nothwendig ins Detail herablassen müssen, wie sich seine Schreibart zu seinen kritischen Berken, seiner Politik, Weltweisheit, den Briesen, Gedichten, der Satyre passe: alle diese Arten des Vortrages kann ich ja nicht über einen Kamm scheren, und Kl. redet für Lipsius, als hätte er blos Briese geschrieben.

- 3) So wie ich fragen kann: wenn du diesen Schriftsteller beraubest, warum mußt du ihn, wie ein Araber, ganz plündern? so kann ich auch fragen: wenn du ihn vertheidigst, warum mußt du ihn nun ganz und gar vertheidigen, und allen seinen Anklägern nichts lassen? Unpartheissch zu reden, wählt sich auch hier die Wahrheit die Mittelstrasse; aber wie schwer ists, diese Mittelstrasse zu kagen: so weit hat der Gegner recht, und weiter nicht: so weit ist Lipssius sehlerhaft; so weit aber lobenswürdig! dies ist schwerer auszumachen, als ihn in einer Lateinischen Redübung vertheidigen. Gewisse Schönheiten des Styls sind wirklich gegen einander constrassirend und ausschließend: die Ciceronianische Schreibart hat Vorzüge, die die Lipsianische nicht hat, und diese kann wieder in Fehler sallen, davon jene frei ist.
- 4) Wenn ich Lipsius mit seinen Worten vertheibigen wollte: würde ich mich an einigen Briefstellen begnügen, und die Worte hinschreiben: vellem ipse Lipsius accusatoribus suis respondisset? Freilich war Lipsius zu bescheiben, so viel Bogen mit Streitschriften anzufüllen, als wenn sonst zwei andre Critici sich bis auf Tod und Grab verfolgen. Aber besto sorgfältiger würde ich auf kleine eingestreuete Vertheibigungen seyn, und ja nicht die Vorrebe vor seinen Politicis vergessen, wo Lipsius für seine Schreibart mehr sagt, auf zwei Blättern; als ein andrer gegen ihn auf zween Bogen.
- 5) Lipsius war in seinem Styl immer ein Phänomenon; von Ciceronianern gebildet in seiner Jugend, und in seinem ersten Aufsatz selbst ein Ciceronianer lenkte jetzt auf einmal ab, und schuf sich seinen Styl. Hier würde ich es also auf ihn deuten,

was der Verf. des Gesprächs: über den Verfall der Beredsamteit vom Cassius Severus sogt: Flexit ab illa vetere (Ciceronis) atque directa dicendi via: non instrmitate ingenii, nee inscitia literarum transtulit so ad illud dicendi genus, sed judicio et intellectu. Auf diese Grunde seiner Umanderung würde ich zu dringen suchen, seine Lieblingsschriftsteller Seneca und Tacitus nicht blos ansühren; sondern den setzen insonderheit nuzen, um seinen Styl zu erklären; denn ihn hat er nicht blos gelesen, verbessert, herausgegeben, sondern auch seine Politica meistens aus ihm zusam= men getragen. — Dies alles gehört ja nothwendig zur Verstheibigung.

6) Noch eins, und ich schliesse: die beste Vertheidigung ist wenn ich meinen Autor mit seinen Tugenden und Fehlern hirt male So ists ohne Zweisel eine Schönheit bei dem Styl des Lipsius, daß sein ganzer Periode in wenig Worten da steht: ganz, surz, nachdrücklich; ohne Ciceronianische Umschweise. Ud er ohne Zweisel ists ein Fehler: daß die Perioden nimmer verdund en sind, sie drängen sich auf einander: sie sind im sehrenden, dew eisenden Vortrage verdrießlich. — Halte ich auf diese Art Feh Irt gegen Schönheiten: so kann ich schreiben, wie ich will. Aber v ertheidige ich blos: so ist es so fremde, wenn Kl in seinem Lat ein Lipsius durchgängig vertheidigt; als wenn Leidniz ihn in seinem Latein durchgängig getadelt hätte

Der Raum verbietet mir, nach diesen vier Hauptstuden, die kleinern durchungehen: ich nenne sie blos: 2. Orat. de dignite ate, jueunditate et utilitate studiorum humanitatis, hier wäre es ar tig, Stellen anzusühren, wie Kl. von einigen Wissenschaften urthe tle 4. Orat. de viris Graecarum et Latinarum litterarum per is, qui Academiam Ienensem ornaverunt. 7. Observatio de ne moribus in tectis aedium Romanorum. 8. Ep. de minutiarum studio Grammaticorum quorumdam: das 3. 5. 11. 12. sind Casualsstude, die sur uns unbeträchtlich sind.

<sup>1)</sup> im erften Drude: Graecis et Latinis

Wir haben burch unsern Auszug bas Urtheil gerechtsertigt, daß diese Opuseula vor seinen übrigen kritischen Schriften ben Preis verdienen: benn seinen vindiciis Horatii sehen wir nicht an: warum Horaz gegen Harbuin vertheidigt werben mußte; es sey benn, weil Christ den Virgil gegen ihn vertheidigt hat. In seinen Homerischen Briefen wurde wenig bleiben, wenn man die beiden Hypothesen, von der Mythologie und vom Thersites wegnähme, die boch bei einer Prusung leiden würden. Ueberhaupt wünschen wir von Hrn. Klop irgend eine ausgefuhrte und vollendete Materie zu lesen: wie groß ware er, wenn er an Nessezion, allgemeinem Urtheil, und Philosophischem Geist das wäre, was er an einzelnen Betrachtungen, seinem Geschmack, Känntniß der Alten und schönem Bortrage ist.

C.

Dithyramben: Zwote Auflage. Berlin, bey Birnstiel, 1766. 5 Bogen in 8. [V, 1, 37-49] 1

Nachdem die Deutschen Dichter ihre Musen und Begeisterungen an sehr verschiednen Orten gesucht: auf Sion und Thabor, Sinai und Ararat; auf dem Olymp und Parnaß, in Arcadien und selbst m Mexico: so trat vor einiger Zeit auch einer auf, der sie auf den Thracischen Gedurgen und in den Bacchustempeln suchte. Nicht zufrieden, dem Bacchus in Gesellschaft von Trintbrudern Lobgesange anzustimmen, hatte er den Muth, sich mitten in das Gesolge desselben zu wagen, ihn und seine Thaten wieder lebendig zu machen, und uns mitten unter wutende Thyaden und Bacchanten zu zaubern. Er schried Dithyramben Man siel mit Freudengeichrei auf sie; denn wenigstens waren sie eine neue Gattung von Gedichten: man erklärte sie fast sir wiedergesundne Pindarische Stude, ohne die Dithyramben der Griechen je gesehen zu haben

<sup>1)</sup> Die Bergleichung mit ber erhaltenen Copie bes eingefandten Manuscripts hat einige Berichtigungen und Varianten ergeben.

Stüde aus ihnen wurden ins Französische übersetzt, und vielleicht laßen sie sich in einigen Stellen beßer in der Uebersetzung lesen, als in der Driginal Sprache: weil jene nach dem Geme ihrer Grammatick die im Deutschen zerstuckten Vilder mehr an einander hängen musten. Ja, was die höchste Stuffe eines leidigen Autor-ruhms ist: man ahmte ihnen elend nach!

Nur einige Kunstrichter standen noch in Bedenken, ob diese Lieder denn so ausgemacht Dithyramben wären, sie machten Anmerstungen, und Schwärigkeiten, und — siehe! da tritt der Verf mit einer zwoten Auflage in ihren Kreis! Vielleicht wird er uns von seinem zweiten Bacchischen Buge Entdeckungen mitbringen, Fragen auslösen, und unser reporparies in die heiligen Geheimnisse des Dionysius werden? —

Er rebe jelbst! "Bem meine Erflarung fein Onuge gethan "hat, dem werde ich es gar nicht verübeln, er nenne sie Dithy-"rambifche Dben, ober ichlechthin Dben, ober Gefange, ober "wie er es ihrem Charafter am gemäßesten zu fenn glaubet." Auch uns wird ber Verf. nicht verübeln, wenn uns diese Entscheidung fein Gnüge thut. Wenn ber Verf. den Augenblick barauf saget: "er habe sich der Benennung der Dithyramben mehr zu nahern "gesucht, indem er ben Bacchus genauer in sein Sujet gezogen, und "alles auf ihn zuruckgeführt, was sich nur hat wollen dahinbringen "laßen:" so bleibt ja ber Anoten noch ganz unaufgelöset. Wie? wenn Bachus in ein Sujet gezogen wird, wohin er nicht gehort? Wie wenn alles auf ihn zurückgeführt wird, was sich nur mit Gewalt bahin bringen laßt? - Außerdem ist es ber Griechischen Bitteratur und ber Dichterischen Begeisterung entgegen, bas Wesen bes Dithyramben allein in ben Gegenstand bes Gesanges zu sepen; die Natur des Arbigauswoles ist der Mittelpunkt der Untersuchung. Die Schwurigkeiten bleiben also noch immer ubrig: ist ber Berf, er singe, was er wolle, ber Lyrischen Begeisterung treu geblieben? singt er feinen Gegenstand würdig in seiner Dich

<sup>1)</sup> Dife : Baccantifchen

tungsart? ist naturlicher Schwung, oder ein blos fünstlicher Aufflug feine Erhebung? — Fragen, die immer vest bleiben, es sen ein Titel, welcher es wolle. Ist ein Werk bas ungefunstelte Produkt einer schöpferischen Muse, und ein himmlisches Bild ber Gotter: fo fann der Urheber ziemlich gleichgultig senn, was fur Achnlichseiten die Vorubergehenden in ihm finden. Er hat ein wohlgebildetes Rind gebohren; nun mögen sich seine Schwager und Verwandte daruber ganten, was fie bem Rinde für einen Namen geben wollen. Aber der Fall borfte nicht eben hier seyn. Als unser Berf. fich aus Nachrichten einen hiftorischen Blan der Dithyramben bilbete, ihn auf unfre Zeit anzuwenden fann, und überbachte, ob man Dithpramben singen konnte: da war er blos Kunstrichter. ward Dichter, und o! ware er, selbst ba er bichtete, oft nicht noch Runftrichter gewesen: so hatte er vielleicht seinen Gebichten bie Macht eingehaucht, den Leser zu ergreifen, daß er selbst die Fehler als Schonheiten liebet. Nun ift aber bie Muse unsers Sangers nne Tochter der Kunft, nicht der schöpferischen Ratur: wir finden in diefen Gefangen große Gedanken, fuhne Worte und reiche Bilber; da sie aber fünftlich zusammen gesett, muhsam herausgedrechselt, oder gar gelehrt gesammlet find: so kann man ihn blos nach ber Manier seiner Poesie betrachten, wenn man ihm nicht unrecht thun will.

Wir reden zuerst von den neuen Stücken, die in dieser Auslage dazu gekommen sind; und alsdenn von den Veränderungen. Bachus Rüczug aus Indien! das schönste Sujet kum Dithyramben, und das die Stück dieser Sammlung. Wem ist der beruhmte Zug unbekannt, da Bachus Indien besieget, um Gesese und Ackerdau und Gottesdienst und Wein den barbarischen Volkern zu geben? ein Feldzug, der voll von dichterischen Thaten, in dem ganzen Alterthum vom Ganges die in Europa auch dadurch berühmt ist, daß er Gelegenheit zum ersten Triumph gegeben, den nachher die Eroberer Alexander, Antonin, u. a. nachgenhmt haben. Das muß ein göttliches Triumphslied werden können, das vor dem Siegeswagen unter Satyren, Faunen und Ränaden über



Das vierte Stud heißt: Atlantis, und hat wieder einen würklich bichterischen Plan jum Grunde: "Der Dichter ift mit bem "Bacchus in der Unterwelt gewesen: hier hat er erfahren, daß die "Atlantische Insel, nichts anders als das Elysium seg, welches "vormals auf ber Oberwelt gewesen, wegen ber verborbnen Gitten "ber Welt aber von ben Gottern in die Unterwelt verfest worben " Eine schöne Poetische Luge, wenn nur ber Vortrag berselben ihr völlig entspräche? — Nicht vollig! Die Manabe siehet bas Tageslicht wieber! Gin iconer Unfang; benn wenn fich ber Leser erinnert, wie prächtig Milton und Klopftod biefen Anblid im Spifchen Tone gemacht; so wird er ihn hier im Lyrischen, und zwar im hochsten Lyrischen Tone erwarten. - Allein die Manade fcent in ben Sonnenlofen, ewig bammerigten (lieber bam mernben) Gebieten bes ichmargen Dis, mo ein Demantnes Schidfal blind und taub herricht, und greuben und Schmery unwandelbar find, felbft etwas falt und unempfindlich

geworden zu senn: daher äussert sie nichts von den Jubeltonen, mit denen sie ihr Geburtsland, und die Weinberge und die Auen ihrer Tanze begrussen sollte. — Nun ist die natürlichste Frage diese: Was hat die Manade im Reich Plutons gemacht? Der Dichter antwortet so trocken, als moglich: Bacchus hat dei der Proserpina geschlasen, und die Mänade am Cocyt gewandelt: mehr weiß er nicht, und ich auch nicht. — Aber jest hebt die Priesterin des Bacchus an:

Boll ist mir die Brust Bon Göttergeheimnissen, Sterblichen ungehört, Er giebt sie mir der Geheimnißentdeder Dit weitgeöfnetem Dlunde auszusprechen.

beil uns! hae iter Elysium nobis! Run werden wir anogogna bes Bachus hören!

Ventum est ad limen, nam virgo, poscere fata
Tempus ait: Deus, ecce Deus. Cui talia fanti
Ante fores subito non vultus, non color unus,
Non comtae mansere comae: sed pectus anhelum
Et rabie fera corda tument: majorque videri
Nec mortale sonans, afflata est numine quando
Jam propiore Dei. — —

Allein statt aller bieser Kühnheit sindet man eine Beschreibung von Elhsum, die blos Walerisch und ganz und gar nicht Dithnrambisch sit. "Gebürge mit Licht übersirnist, Wälder und Blumensteppiche, goldgegipfelte Stadte und ein perlengegründeter Tempel in der Mitte;" das ists, was sie gesehen. Ist Elhsien nichts als died; freilich so kann der Kunstler, wenn er auch nicht Gottbegabet ist, diese Göttergesilde weit beser darstellen, und der Dichter sollte es nicht einmal wagen, sich mit ihm zu vergleichen. Aber heißt das Dichterisch nachgebildet? Dithnrambisch nachgebildet? Laß die Wanade erzahlen, was sie in Elhsien gemacht, was sie für göttliche Freuden hier geschnecket, mit ihrem Bacchus umhergeschwärmt, den Himmel gesühlt; laß sie alles in Dithnrambische

Handlung segen; alsdenn wurde kein Kunftler ihr Dithyrambisches Gottergemählbe nachbilben konnen,

und könnt' er auch in reines Sonnenlicht, oder Titoniens Purpur den Pinsel tauchen, und wäre gleich das unnachahmliche Gewand des Acthers ihm und der Smaragden Glanz mischbar.

Das Gleichniß ubrigens, bas bie Schonheit Elufiens concentrirt, und fagt.

Wenn ber Königin

von Amathus, der schwarzaugichten Schönheiterschafferin auf der unsterblichen Wange ihr eroberndes Lächeln sich bildet, schmilzt der Götter Herz und die Natur wird zum Frühling: so unaussprechlich reizend ist Elysien —

Dies Gleichniß ist zwar schon; aber viel zu sehr mit Schnud überladen, und wenn man es in seiner weit angenehmern Nacktheit siehet: so ist es nach Griechischen Worten nachgebildet. Jest solat die Poetische Geschichte von Atlantis, in welcher insonderheit der Lärmen schön gemahlt ist, mit welchem die Cyklopen es auf Jupiters Besehl einreissen. Das Ende ist etwas kalt, und laßt in und eine kleine Unzufriedenheit nach mit diesem Voten der Götter, der uns auch durch die Art seines Gesanges gleichsam in ein Elysium hätte entzücken können.

Das 6te Stud ist Herrmann: In Rom stehet ber Tempel bes Mars vom Blip entflammet: Alpen stürzen in einander: am himmel glänzen furchtbare Meteore:

> Bittre, stolze Weltbeherrscherin! Dlars will nicht ferner für bich wachen.

Bachus rüftet den Herrmann zum Helden für sein Laterland aus: D du, der du im Gesecht oft bei mir warst! bei diesen Eichenkronen meiner Stirn ersiegt, laß mich die weiberherzigen Römer dir opsern!

25

So fleht Herrmann, zicht hin, und siegt. - Dies ist die Idec des Etuds; so künstlich in nun Bacchus in sie verstochten ist, so gehört sie doch vielleicht zu den Dithyramben, wo der B. alles auf Bacchus drugt, was sich nur auf ihn will ziehen lassen. Insonderheit ist die Stelle gezwungen:

welcher Gott du auch senst (Bacchus war es gewesen!)

Joll dieser Gesang Dithyrambe werden, so gehört er an die Freudentasel der Deutschen nach erhaltnem Siege, wo alles aber umgeändert werden muste. Statt dessen hatte er ihn lieber ganz ohne Bachus, als einen Heldengesang bearbeiten können, und geriethe dieser ihm denn, so hatte Herrmann, unser Held, nebst einer elenden Epopee, und einem schönen Trauerspiele, hier einen Geldengesang, der neben dem vortrestichen lyrischen Gespräch: Herrmann und Thusnelde in den Bremischen vermischten Schristen, dass nicht so bekannt ist, als es verdient, an seiner Bildsäule prangen torrrie

Rebst diesen drei neuen Stüden unterscheidet sich diese Ausgabe durch ansehnliche Veranderungen. Die erste Dithnrambe, die in dieser Bibl. (B. 3 St 2.) eingerückt erschienen, schaftet sett, vernutlich um die Vindarische Digreßion nachzuahmen, die Orpheissche Verchichte ein; allein die Episode scheint erkunstelt, weil sie blos vort der Gegenwart des Orts hervorgebracht wird. Die Manade ist am Hebrus, und erzahlt uns also etwas von Orpheus: Antistrophe und Epode ist voll: sie rust: weg! weg von hinnen! Dort spiegelt u. s w. und damit ist auch der ganze Orpheus weg, ohne Dithnrambisch eingeslochten zu senn, und zum Wesen des Stücks zu sehören. Home hat völlig Recht, daß es eine unpoetische Verstunpfung der Joeen ist, die aus der Lage der Oerter entspringet. So ist auch diese Geschichte vom Orpheus nicht Bacchisch gnug angesehen, da sie doch selbst ein Ganzes der Dithyrambe geben konnte. Hatte der Dichter die Idee so verknupset: "Gott Bacchus!

<sup>1)</sup> A. D. B.; fo gut' Derbers fammtl. Werte, IV-

"ich wage nich unter die Mänaden! gieb mir die Lieder, aber "nicht das Schickal des Orpheus!" und würde diese Idee auch nur so seurig ausgeführt, als Theotrit in seinen Bangarg das Ende des Pentheus von den Vlanaden schildert: so könnte dieser Gesang ein Creditiv der Bacchischen Begeisterung werden, und die Thyaden würden den Sanger bewillkommen, statt daß sie setzt fragen müßen: ist Saul auch unter den Propheten?

Die übrigen Stücke haben oft glückliche Veränderungen. Das Lied auf Friedrich fangt beßer an, als erst, aber obgleich Bacchus selbst ziemlich lange in ihm beclamirt: so ist doch der Gesang weder gottlich, noch koniglich. Joh. Sodiesti, noch mehr aber Peter der Große, sind als Heldenoden schön, und die letztere hat den Bers, beinahe über sich selbenoden schön, und die letztere hat den Bers, beinahe über sich selbst erhoben. Der Friede ist ansehnlich verbeßert; und der Dithyrambe: der Krieg, weggesallen. — Indessen haben die Veranderungen noch kein einziges Stück zur Bolltommenheit gebracht: denn z. E. in den Himmelsstürmern ist Vacchus noch nicht die Hauptperson; noch ist es nicht werth, ein Triumphslied über diesen Sieg zu heissen, noch immer eine einsache Erzahlung der Geschichte, eine kalte Begeisterung, und der Ansang dieses Dithyramben schreit uns so in die Ohren, als wenn Boileau siesen Dbe auf Namur ansängt:

Quelle docte et sainte yvresse Aujourd'hui me fait la loi? u. f. w.

Das Gedicht Peter der dritte, hat sich in der metrischen Deconomie verschönert: aber wieder eine kleine Brobe, wie wenig die Dithyrambische Muse sich unter die Kunstelei bücket! das schönste Bild desselben: Blipe zerreissen den Olymp u. s. w. ward überall gelobt: Der B. will es verschönern, und aller Reiz ist weg! Beinahe ists auch so mit dem Beschlusse, wo ich mir immer, statt dieser langweilig erzahlten Geschichte, doch lieber den Beschluß der ersten Ausgabe zurückwahle. Statt der Roten in der vorigen Ausgabe geht hier vor jedem Stück der Inhalt voraus; wenn der Berf aber auch die Quellen anzeigen will, aus denen er geschöpft: so hat dies

weiter feinen Zwed, als ju zeigen, baß feine Ranntniß ber Quellen ein fundus mendax fen. Und überhaupt : Leute die den Ratalis Comes jur hand haben mußen, um zu lefen, find eben sowohl Profane in den Heiligthumern des Bacchus, als eine Manade, die ihn aus Ratalis Comes fingt. Die Thaten ihres Königes muffen jo in ihrer Seele leben, als hatte fie biefelbe felbst gesehen.

Roch ein paar Worte über diese Dithpramben überhaupt! Sie find als Gefange ichanbar, wenn fie gleich als Dithuramben verwerflich waren; sie sind als kunftliche Lyrische Bersuche merk wurdig, wenn sie gleich nie Dleisterstude von der ersten Urt werben borften. Der hauptfehler, ber alle Stude verunziert, und felbst ihre Schonheiten wiedrig macht, ift: daß jedes Bild in jedem Nebenjuge mit Bierrathen überladen, und eben badurch im Gangen fleinlich und unformlich laßt. Der Berf. ist auch in den Dithyram bischen Worten burchaus nicht gludlich: die seinigen sind zu erkunstelt, unbequem und fraftlos: die Gebanken friechen unter ihnen, wie burch enge, niedriggewolbte, verfreuzte Golen. Un Orten, mo fein Teuer ift, und wo ein simpler Ausbruck machtig gewesen ware, machen sie einen unangenehmen Lärm, und wo die Rede sich erheben, und brausen soll: da schweigt diese Sprache der Gotter. Um rechten Orte ift der Autor zu blode, denn felbst seine vielsagende Bradicate auf Bachus fteben nicht immer an ihrer Stelle, wo fie wunderthatig segn könnten; bei Nebenzügen, bei Wortern bie nicht einmal in einer geraden Rection stehen, ift er Schopfer. So sind Bacchus Zügel, goldgebiftlenkende Zügel: sein Thursus der gehorfamgebietende Thurfus: der Ithein der Alpengebohrne Rhein: bas Blut Orpheus, bas Blut des Felfenbeseelenden: Stadte heiffen hochmaurigte Stadte, und ein Meteor ein licht ausbampfenber Unftern. Die mahre nodrickonia der Worte muß nicht ein Spaas, sonbern eine Folge der Begeisterung fenn: fie muß unfrer Sprache große Ibeen und Empfindungen in ein Bort concentriren, in die alte Deutsche Stärke eindringen, und viele mit Unrecht veraltete Dlachtworte wieber hervorziehen. Dpis ; E. hat viel eble Dithprambische Rebarten theils uberall, theils

besonders in seinem Lobgesange auf Bachus, die unster Sprache sehr angemessen sind. Irren wir uns nicht, so hat der Verf. der dem 5ten Stück diesen Hymnus des Opis in seinen Wörtern vor Augen gehabt. Weil er aber blos einzelne Wörter gewahlet, und sie auf einander häuset, daß sie sich im Wege stehen: so siehet man gleichsam den großen Herrn nicht, der sich mit seinen Bedienten umherdränget.

Bon biefer Seite mare ber Dithprambe nuglich ber Sprache: und wenn er auch fühne Sylbenmaaffe, und gleichfam tripudia von Tonen versuchte, wie es hier nicht ift: so tonnte er auch vielleicht unfre Projodie bestimmen. Souft aber wunschen wir nicht, baß bas Dithyrambifiren ber herrschende Boetische Geschmad unfrer Beit murbe; Griechische Dithpramben jurudzufinden, ift eine leere Runft; und unfre Gegenstande Dithyrambisch besingen, ift uns fremde und voll Zwang. Es herrschet in dieser Gedichtart gleich. fam ein hoher, tuhner, regellofer Styl, ber por ber mabren fanften, und regelmaßigen Schonheit voraus gieng; und wir wollen bie lette lieber. Der Berf. hat also Recht: "scharfe Gewurze und "larmende Instrumente mußen sparfam gebraucht werden, wenn fie "nicht Unluft erweden follen." Aber wenn er fagt: "ich erflare "mich, daß bies die erfte und lepte Beranderung ift, die ich mit "meinen Bebichten vornehme!" fo mugen wir gefteben, bag uns diese Worte gang fremde und unverständlich find, ob wir fie hier gleich icon vom britten neuern Dichter in Deutschland lefen.

Mus der Allgemeinen Deutschen Bibliothek 1768.

Karl Wilhelm Ramlers Oden. Berlin, bey Christian Friedrich Vofs. 1767. 7 Segen in 8. [VII, 1, 3—28]

1. T.XII.

— — Die erste Obe an den König im choriambischen Silbenmaße hat den prächtigen Gang des Römers, wenn er nicht mit dem kühnsten Feuer, sondern in einem gemäßigten, und desto vollerm Tone singet, wie z. E. in seiner ersten Ode. Glaubt man nicht den Römer zu hören, wenn er anhebt:

Friederich! du dem ein Gott das für die Sterblichen Zu gefährliche Loos eines Monarchen gab, Und, o Wunder! der du glorreich dein Loos erfüllst.

Wer empfindet hier nicht das Horazische in dem so kühn und rund gesagten Beiwort: das für die Sterblichen so gefährliche Loos eines Monarchen, in dem darauf folgenden unerwarteten Gegensaße: Und, o Wunder, der du u. s. w. Wer hört nicht den Römer, der sein Thema so ankündiget:

> Siehe! beiner von Ruhm trunkenen Tage sind Zwanzigtausend entstohn.

Der vom Pindar sagen kann:

— — Der dircäische Herold, dessen Gesang weiter als Phidias Marmor, ober Apells athmende Farbe strebt.

Der endlich, nachbem die ganze Obe ebel und sein gelobt hat, gleichsam Schlag auf Schlag, Lob auf Lob endigen kann:

—— Glücklicher Barbe, ber Nicht ben Felbherrn allein, und den geschäftigen Landesfursten in dir; ber auch den Bater des Hauses, der auch den Freund, der auch den fröhlichen Weisen, groß in der Kunst seder Kamöne, singt! Götter! wäre doch ich dieser beneidete Barde! selber zu schwach, aber durch meinen Held, Und die Sprache gestärkt, die wie Kalliopens Tuba tönet ——

Welch ein seines und wahres Lob auf unsere Sprache, und wie ebel und wahr ist die Zuversicht, mit der er schließt:

- Wie weit ließ ich euch hinter mir, Sanger heinrichs! und bich, gange Bunft Lubewigs!

Das waren einzelne Stellen, und wer das Ganze des Gefanges ohne Zerreißung lieft, und ein Thr hat, das den Tritt Horazens hören kann, der wird ihn überall hören: ihn hören, wenn sich der Numerus auf ein machtiges Wort, oft nur auf ein starkes Verbindungswort stuzet; ihn hören, wenn sich die Perioden aneinander drängen, und durch Wiederholung eines Worts gleichsam Hand in Hand schließen; ihn horen, wenn sich ein ganzer Sinn in ein einziges unerwartetes Beiwort zu lagern scheinet; ihn horen, wenn sich die Vilder so in die Sprache hineinweben, daß sie bei der geringsten Trennung zu verschwinden scheinen. Allein wir konnen nicht umhin auch solgende Kleinigkeiten anzumerken, die man nur an einem Ramler tadeln darf.

Die zwanzigtausend Tage treffen zu genau mit dem Alter des Königs zusammen, und wenn dieses der Muse auch von Ungesfähr gelungen sein sollte; so hätte sie die Zahl nicht so geradezu nennen sollen. Die Lyrische Muse pflegt sich selten in so große Zahlen sinden zu können.

— — Ihnen folgt allzubald Jedes Denkmal von dir. Den Tagen, welche entflohen sind, folgen die Denkmäler; dieser Ausdruck hat etwas unschiedliches, und jedes Denkmal von dir ist zweideutig Es kann heißen, jedes von dir errichtete, und auch jedes dir gewidmete Denkmal.

Diese Wendung ist neu. Horaz sagt, ohne den Dichter bleibt der Held unberühmt Ramler geht weiter. Malerei und Bildshauerkunst konnen auch den Helden verewigen, aber nicht den Later des Loks, nicht den liebreichen Regenten. Sie stellen den Eroberer der Nachwelt zur Bewunderung dar; aber in dem Landesfürsten den Menschenfreund, den Weisen, als einen Gegenstand der Liebe, als ein Muster der Nachahmung darzustellen, ist der Dichtkunst allein vorbehalten, die

weiter, als Phibias Marmor, oder Apells athmende Farbe strebt.

Schade! daß dieser Sinn in einer envas getrennten Reihe von Satzen ein wenig verstedt liegt, und sich dem Leser nicht sogleich andietet. Die Betrachtung hätte ihrer Neuheit halber verdient in ein stärkeres Licht gesetzt zu werben.

Die zweite Ode an den Apoll, bei Eröfnung des Opernhauses in Berlin, in fünf breizeiligen Strophen, ist des Gottes wurdig, an den sie gerichtet ist Nach einer Allegorischen Beschreibung der Heroischen Oper, bittet der Dichter den Gott, dem der Tempel geweihet ist: Bergönne boch auch ber süßen Cythere Den Zutritt, und o! bem freundlichen Amor Der leicht gerüstet vor ihr hüpft;

Den Grazien, die der Gürtel entbehren, Der Suada, mit hold einladenden Lippen, Und allem jungen Göttervolk!

Romm, Freude, bu Kind ber Hebe! tomm, Lachen, Die Hande gestemmet in keuchende Seiten! Und du, schalkhafter kleiner Scherg!

Wen werden diese süßen Bilder nicht gesallen? Wer wird nicht das o!, das den freundlichen Amor ankündiget, wohl auf nehmen? Wer siehet nicht gern den angenehmen Zwist der Bilder, den das gerüstet und das freundliche Hüpfen macht? Wessen Auge wird nicht heiter, Grazien ohne Gurtel, die Suada mit ihren hold einladenden Lippen, und alles junge Göttervolf im Gesolge der Benus kommen zu sehen? Wer klatschet nicht bei der anmuthigen Einladung: Komm, Freude! u. s. w mit in die Hände, und siehet zulest den schalkhaften kleinen Scherz, der unschadlich ist, weil er nur klein ist, auch im Sylbenmaaße nachgauseln? Das Lachen

Die Sanbe gestemmet in keuchende Seiten,

hat den Kunstrichtern misfallen. Es ist wahr, die Benus liebt nur jenes suße Lachen, das nach dem Bilde Alciphrons sanster ist, als die stille See Allein das zur Person umgebildete Lachen in abstracto, erfordert stärkere und charakteristischere Züge, solche, die der Olaler wählen wurde, wenn er es zu schildern hatte. Em anders ist das Lachen, als eine Eigenschaft der holdseeligen Götten, ein anders der kleine muthwillige Knade, der mit dem schalkhaiten Scherze ihr nachgankelt. — Zudem konnte der Dichter, der alle Gattungen der Oper allegorisch beschreibet, die komische Oper, die gewiß mehr als ein sanstes Lächeln ist, nicht ganz übergeben, und

er hat ihr nur eine Zeile aufgeopfert. — Mit mehrerm Rechte findet man den Ausdruck:

Grazien, die der Gürtel entbehren,

etwas schwerfällig, und nicht so lieblich, als das Zonis Gratiae solutis.

Das dritte Stück: Amynt und Cloe, ein tresliches Gemälde in fortgehender Handlung, würde in einer Erzählung, wo die Bewegungen deutlicher in die Augen gefallen wären, mehr Leben bekommen haben. Die Lyrische Gattung verträgt sich nicht mit der Erzählung, daher der Dichter die Handlung in ihren Abänderungen nicht hat beschreiben können. Der Leser muß sie errathen, und in Gedanken hinzuthun, wodurch die Composition nicht einem jeden in ihrem vollen Lichte erscheinen dürfte. — Cloe im Bade gestört, — sie erschrickt, eilet plätschernd heraus, und sliehet nacht — weh! durch ein Dornengebüsche — Amynt verfolgt sie nicht, aus zärtlicher Sorgsamkeit, er rufet ihr slehend nach:

Ich bins, o Cloe, fleuch nicht mit nacktem Fuß Durch diese Dornen! fleuch nicht den frommen Amynt! Hier ist dein Kranz, hier ist bein Gürtel, Komm, bade sicher, ich störe dich nicht. Sieh her! ich eile zurück, und hänge den Raub An diesen Weibenbaum auf.

Dieses thut er, und weichet wirklich zurück. — Das schüchterne Mädchen siehet sich um, erblicket niemanden, und kehret um, ihren Kranz und ihren Gürtel zu nehmen. — Jest schlupft der Fromme aus seinem Hinterhalte hervor: —

Ach, stürze doch nicht! Es folgt dir ja kein wilder Satyr, Kein ungezähmter Cyclope dir nach! —

Er ereilet sie, und raubt ihr, was sie nicht geben wollte, — einen Ruß:

Dich schlankes, flüchtiges Reh, dich hab ich erhascht! Nun widerstrebe nicht mehr! Nimm Gurtel und Kranz, Und reiche sie der strengen Göttinn, An deren öben Altare du dienst.

Die folgenden beiden Stücke: Sehnfucht nach dem Winter, 1744. und auf einen Granatapfel, der in Berlin zur Reife gesommen war, 1749. sind vielleicht die vorzüglichsten nicht in dieser Sammlung, allein sie werden Kunstverstandigen, außer einzelnen Schönheiten, die darinn nicht sparsam vorsommen, auch des wegen schähder sein, weil es jugendliche Arbeiten des Dichters sind, die sein Genie im Auskeimen zeigen. Man siehet darin den sich bildenden Dichter, der sich eine Bahn bricht, aber noch auf derselben nit etwas unsichern Schritten fortwandelt. Das erste hebt mit einer stillen Malerei an:

Die Stürme befahren die Luft, verhüllen den himmel in Wolfen,

Und jagen bonnernde Ströme burchs Land. Die Wälder stehen entbloßt; das Laub der gesclligen Linde Wird weit umher in die Thäler geführt. Der Weinstod, ein dürres Gestrauch = = =

Bei Erblidung des Weinstodes gerath die Muse in Lyrisches Feuer, und fährt auf:

Was klag ich ben göttlichen Weinstock? Auf, Freunde ktrinket sein schäumendes Blut, Und laßt den Autumnus entslichn mit ausgeleeretem Fullhorn, Und ruft den Winter im Tannenkranz her.

Aber fie fehret wieber gur Dalerei gurud:

Er bedt ben bonnernden Strom mit bigmantenem Schilde, u. f. w.

Um Ende ber funften Strophe befindet sich ein Bild, bas allein eine ganze Dbe werth ist:

Dann baden die Knaben nicht mehr, und schwimmen unter ben Fischen:

Sie gehn auf harten Gewäffern einher, Und haben Schuhe von Stal: der Mann der freunds lichen Benus

Berbarg bes Bliges Geschwindigkeit brein.

Die Die auf den Granatapfel verbindet fühne Wendungen und Bilber, Nachdrud und ben höchsten Wohllaut | Grunen Arone, und noch weniger goldnen Körner, fonnen nicht anbers, als einer fehlerhaften Aussprache nach, für ubellautend gehalten Wer fie tadeln wollte, mußte etwa frune Krone und toldne Korner aussprechen.] Im Jahr 1749, hatten wir im Deutschen vielleicht noch teine Dbe von biesem Werthe; allein mit den spatern Arbeiten des Dichters verglichen, scheinet biese Dbe ein ju studiertes Ansehen zu haben Die Theile falten sich so frei nicht aus einander, und bewegen sich in ihren Gelenken nicht ohne Zwang. Die Berbefferungen, welche Gr R. mit biefer aus ben fritisch Radyr. sonft schon bekannten De vorgenommen, find, wie man fie von dem sichern Geschmade eines solchen Runftrichters und von der Fahigseit eines solchen Dichters erwarten konnte, alle wohlgegrundet und gludlich; aber sie betreffen nur das Detail. Die Anlage fann selten durch Berbefferungen gewinnen. Auch die Runstrichter, welchen diese Dde vorzüglich gefallen, mussen mehr auf einzelne Schonheiten, als auf bas Gange gesehen haben. Die gange vierte und fünfte Strophe 3. B. sind vortreflich:

> Urplötlich sind ber Felsen graue Rücken Bu Tempeln und Pallaften ausgehöhlt, u. f. w

Die fechste De heißt: Die Wiederkehr, und hat jum Inhalte, daß der Verf. der zu lange der Kritik gefolgt sei, sich jest ganz der allgefalligen Göttin weihe. Ohne uns nun in den Streit zwischen ihm, und seinem Freunde Selim einzulaffen, 94 ... (79 fcreiben wir folgende darunter gesetzte Anmerkung hier ab, bie allen, welche Ramler bald bier, balb ba, und nirgend lieber als

in den Litteraturbriefen haben finden wollen, zur Nachricht bienen mag:

"Der Berf. hat vor und nach bem Jahre 1750., an "keiner einzigen kritischen Schrift Antheil gehabt; man nehme "bas Lehrbuch aus, vor welchem sein Name stehet."

Die lette halfte der Obe ist allgemein und moralisch; baber stehe sie gleichfalls hier:

——— D sich geliebt zu sehn Welche Seeligkeit! Liebe, dich Tauscht mein trunkener Geist nicht um das Zeigen mit Fingern, um der Versammelung Händetlatschen, des Volks ehrenbezeugendes Aufstehn; dich um Gespräche mit Großen Konigen nicht, noch um die schweichelnde Takel ihrer Gewaltigen.]

— Und nun können wir einen großen Theil Oben überspringen, und uns mit Anführung ihrer Namen begnugen. Sie sind meistens während bes vorigen Krieges erichienen: Liebhaber ber Dichtfunst wissen sie auswendig. Sie heißen: An die Stadt Berlin: An die Feinde des Königs: Lied der Nyntphe Persante: Auf ein Geschütz: An den Fabius: An seinen Arzt: An Krause: An die Göttin der Eintracht: Auf die Wiederstunft des Königs: An hymen: An die Muse: Glaucus Wahrsagung: Ptolomäus und Berenice.

Mit unter läuft eine Obe an Lycibas, die wir zum erstenmal lesen, und die uns so außerordentlich gefallen, daß wir sie gern ganz hersesten; wir überlassen sie aber dem Liebhaber selbst zu lesen. Man hore die erste und die drei letzten Strophen:

> Wen seine Olutter unter ben zärtlichen Gesängen heller Nachtigallchör' empsieng, Wer ihr in ihren Götterträumen Nächtlich als Schwan sich vom Busen loswand —

Ununterwiesen wird er als Anabe schon Die Frühlingsblume singen, und froh bestürzt, Sich einen Dichter grüßen hören. Ihm wird die jüngste der Charitinnen,

Die wohlbewachte Scham, sich zur Führerin, Entbieten. Ihm wird Pallas die Wolke von Den Augen nehmen, daß ihr Jünger Wahrheit und blendenden Trug erkenne.

In Wäldern wird er einsam den Vater der Natur verehren. Endlich, o Lycidas, Erwartet er, gleich eines fremden Nannes Besuche, den Tod mit Gleichmuth.

Der Triumph hat ein freies Silbenmaaß. Jede Zeile hat den vollkommensten Wohllaut, aber sie sind von ungleicher Länge. Das einzige mal vielleicht, daß sich ein Ramler diese Freiheit erlaubt hat. An wahrer Poesie ist dieses Stück unsers Erachtens, eines der stärksten. Ein wohlgeordneter Plan verbindet alle Theile, Lyrische Wendungen, hohe Gedanken, mächtige Sprüche, und Pinsdarische Züge überall. Wir würden zu wenig Zutrauen zu dem Geschmacke unserer Leser verrathen, wenn wir ihnen alle diese Schönheiten einzeln zergliederten. Den Schluß allein wollen wir hersetzen, in welchem sich der Dichter von aller Beschuldigung der Schmeichelei gegen seinem Helden, mit der strengsten Wahrheit, (alle seine Zeitgenossen müssen ihm dieses Zeugniß geben) vor den Augen der Nachwelt rechtsertiget. — Welch eine Sentenz!

Sich selbst mit eines Gottes Zufriedenheit Ansehn, ist der Triumphe Allerhöchster. — Und des Dichters Allerhöchster Triumph ist, Diesen König besingen. Drum schweige du nie von ihm, mein Lied, Stolzer, als der Ceische Und ber Thebanische Päan, Keinem Golde feil, Auch selbst dem Seinigen nicht. Und ob er auch diesen Triumph verlenkt, Und, beiner Töne nicht gewohnt, Sein Ohr zu Galliens Schwänen neigt: So singe du doch den Brennussöhnen Ihren Erretter unnachgesungen.

Das Gebicht an Buddenbrod ist von der leichtern Gattung Die Sprache fließend, die Gedanken naturlich und wahr, mehr Vernunftgründe, als Fluge der Einbildungskraft, und uberhaupt, dem ernsthaften Geschmade eines Mannes in Geschaften, angemessen, der die gesunde Vernunft hoher schäpet, als Lyrische Trunkenheit. Es gehoret nicht zur Gattung der Ode im strengsten Verstande; allein die Liebhaber sehen die Muse eines Namlers auch gerne in dieser leichtern Kleidung.

Der Abschied von den helben, singt von dem, was der Dichter noch singen kann, und o! möchte er auch, was er kann, singen, und was er singet, mittheilen:

Noch viele goldne Pfeile ruhn unversucht Im Röcher eines Dichters, der frühe schon Sein Leben ganz den liederreichen Schwestern Uraniens angelobt hat;

Der, hoffend auf die Krone ber Afterwelt, Den bürgerlichen Ehren entsagete; Der alle Wege, die zum Neichthum Führen, verließ: ein zufriedner Jüngling.

Berleiht, bevor dieß Haupthaar der Reif umzieht, Ein guter Gott mir Einen Aonischen Mit Bächen und Gebüsch durchflochtnen Winkel der Erde: so sollen alle Durch alle Winde fliegen, den Weisesten Ein süßer Klang, dem Ohre des blöden Bolts Unmerklich. — Ungeschwächt soll ihre Töne der Brittische Barde trinken;

Sie sollen hell ben himmel Ausoniens Durchwirbeln; (bort war ehmals ihr Baterherb:) Auch Galliens vergnügter Sänger Höre ben Nachhall, nicht ohne Scheelsucht.

Wer wünschet nicht mit uns die Erfullung Diefer Angelobungen, jur Chre Germaniens?

Lom Anhange, der die musikalische Joylle, der Man, und die Kantate Ino enthält, dörsen wir nichts sagen, da der Verfasser langst als derjenige befannt ist, der, der Musik gewidmete Gedichte, mit Poetischen Schönheiten in vollem Maaße zu verzieren weiß.

Q.

Des herrn Ricol. Dietrich Giefete Poetische Werte. herausgegeben von Carl Christian Gartner. Braunschweig 1767. ein Alphab. 4 Bogen in 8. [VII, 1, 150—160]

In Deutschland ist der Geschmack an der wahren Poesie, oder windstens gludliche Probstude dieses Geschmacks nicht eben so alt, und in unserm Jahrhundert war Gieseke unstreitig einer der verdienten Männer, die durch Versuche und zum Theil Nuster, der Sprache unseres Vaterlandes achte Poesie einzuverleiben suchten. Viele von seinen Poetischen Stüden sinden sich in den Vremissiele von seinen Poetischen Stüden sinden sich in den Vremissiele uns jene solgte, und anderswo: überall aber zerstreut, ohne Namen des Versasser, und unter andere oft mittelmaßige Stüde vergraden. He. Gärtner thut also seinem Freunde, den Freunden desselben und unserm Vaterlande einen Liebesdienst, daß er die Verse seines verstordenen Freundes sammlet, und mit dem Leben desselben begleitet. Die Lebensumstände nehst dem Charalter

stehen turz voraus: alsdenn folgen Moralische Gedichte, geistliche Lieder, Oden und Lieder vier Bucher: ein Geschent sur Daphnen in funfzehn Gedichten, hierauf Cantaten, Fabeln und Erzählungen, ein Anhang von kleinern Stücken, endlich ein Nachzug von acht Briefen.

Giefete mar ein Ungar aber meiftens ju Samburg erzogen, und da die Zeit seines Studirens in Leipzig, eben mit ber Beit jusammen lauft, da durch die Bemuhungen jehr verschiedener Schriftsteller von diesem Orte gleichsam eine reinere Sprache ausging: so find auch alle Werke unfers Gieseke mit diesem Charafter ber Sprachreinigkeit bezeichnet, und wenn zu Clagischen Schriften nichts mehr als Sprachreinigkeit gehoren foll; so sind sie vor vielen neuern Werken Clasisch. Nach der Zeit, ich meine nach der Zeit, ba bie Cramers, Bellerts, Schlegels, Rabners, Biefete, u. f w den Ton der schonern Sprache angaben: nach der Zeit hat ber Styl sowohl der Poefic als der Prose weit mehr Kunft befommen: Klopftod, Ramler, Gleim, Dufch, Gerftenberg, Wieland, haben die Poetische Diktion und in der Proje hat Leging, Abbt und verschiedene Kunftrichter ben Ausdrud, bamit ich so sage, angedrungener und nervichter gemacht; unfre Sprache hat sich durch Uebersetzungen aus dem Franzosischen und Englischen mehr Formen und Manieren bes Styls gegeben, aber freilich bamit auf Roften ihrer felbft. Der Ausbrud ift oft bis zum zugespitzten, jum gefünstelten, jum fremben, jum überladenen ubergetreten; und fo werden noch immer die Schriften schatbar bleiben, in benen zwar mindere Kunft, aber vielleicht eine schöne nachläßige Natur in ber Schreibart hervorblickt; biese werden, ja sie mussen uns schatbar bleiben, nicht blos als Werte aus der Morgenrothe des Geschmads, sondern vielleicht als Mittel zu demselben zuruck zu kehren. Man lege Lehrlingen zu ihren erften Borbildern Stude vor, in benen aber ber Ausbruck auf bem Gipfel ber Kunft und auf bem Hochsten ift — über bas hochste giebt es fein hoheres, und wenn fie biefen Gipfel noch überfliegen wollen, wie es unferer Natur fehr gemaß ift; so werden fie nothwendig ins Gefuchte, ins Spielende, in bie

Meteoren ber Schreibart fich verirren muffen Und unfer Beitalter, wie nahe scheinet es biesem Meteoren Geschmad zu senn! Run lege man ihnen aber lieber anfangs die Edpriften vor, in benen Die Edpreibart wie ein flarer Bady flieget, follte gleich freilich fur Die Bunge eines neuern Geschmads ber Trant aus bemselben waßricht ichnieden: man gewohne fich zu ber Gimplicität im Aus brud, ju der Munde des Perioden, bie bamals Diode mar: follte he freilich bisweilen an das weitschweifige und zu deutliche granzen noch immer gut! Rurge, Gebrungenheit, Aunft, Zierrath fann nachher inuner hereingebracht werben, wenn nur erft bie Grundlage Aber mit Runftschreibart anfangen wollen, macht -Runftelei Aus Giefefe, Cramers, Sageborns und anbern Schriften eme Muswahl, ift beffer ju ber erften Garbe ber Schreibart, als aus manchen neuern Schriftstellern. In ihnen ift reine Berfification, Aluf der Sprache, Ausfuhrung in Gebanken und B.lbern, Deutlichkeit und Einfalt; bie Grundfaulen eines guten Stule.

Dies ist ein vortheilhafter Gesichtspunkt zu Gieselens Echriften : und manchen wird ber zweite noch vortheilhafter fein Die meisten feiner Stude haben die Farbe ber Religion. Er war ein Lehrer berielben, und vermuthlich war er so gerahrt die Gegenstande in threm Licht ju betrachten, daß bies beinahe bie herrschende Denfart feiner Gedichte wird hicher feine Moralische Boefien, nach Materie einige, andere nach Form. 3 C. Gebanken von ber gott lichen Regierung, Empfindung eines Bußfertigen, Uebersetung von Thomsons Lobgesange, ein unvollendetes Lehrgebicht über das Gebet, Troftschreiben an einen Bater über ben Berluft seines Sohnes u f. w hicher feine brittehalb geiftliche Lieder, über bas Leiden Chrifti, Gebet eines Predigers, und Arantheitolied, hieher feine Nachahmung von Pfalmen, seine Oben auf Trauerfalle und andere Gelegenheiten Alle hauchen ben Geist der Religion, und manche find mehr zur Erbauung, als viele Etude, die uns blos auf dem Titel Erbauung predigen. Wir wollen davon nicht reden, baß dieser religiose Ton seinem Herzen Ehre macht, sondern nur

ju bem Zwed unserer Recension anmerten, bak er freilich feinen Bedichten viele Wurde und Einfalt gebe, infonberheit wenn er mit ben Worten ber Schrift spricht; daß er aber auch zuwerlen die Sprache des Theologen und des Predigers zu sehr in die Sprache des Christen und Andachtigen bringet. Daber fommts, daß seine Moralischen und noch mehr seine Lyrischen Gedichte manchmal unvermerkt in das Srientalische in Bilbern und Ausbrücken sich hindiegen, das Kanzeliprache ist, und nichts mehr Gerner, sein herz war den Empfindungen der Freude offen, und die Freundschaft ists, ber auch die meisten seiner Gedichte geopsert find: ein Opfer auf ihren Altar, nicht blos dem Inhalt, sondern dem Ion nach Ein Schreiben über die Zartlichkeit, über ben Einfluß des Geschmads in die Freundschaft: viele Oben, das gange Geschent an die Daphne, die Briefe, kurg der großte Theil des Buchs uit ber Freundschaft heilig. Sanfte Empfindungen mallen, wie die Silberwellen an einem stillen Abende, in ber Seele des Dichters auf: und feine Webanten, feine Borte, feine Berje flieffen wie honig von seinen Lippen herunter. Suffe Bartlichkeit ift seine Muse, die ihn und den gleichgestimmten Leser begeistert: benn bei manchen seiner Gedichte, und insonderheit bei bem Geschenk an feine Daphne, wird ber Empfindungsvolle Jungling wunschen: bag ich sogleich einen Breund, baß ich solch eine Daphne hatte! Aber das wollen wir dabei nicht entsprechen, daß dieser jammernde und stille Ton der Freundschaft nicht etwas einforunges und schlaf riges auf seine Gedichte ausbreiten, und eine Urt von schlummern ber Ruhe mandymal wirken follte, insonderheit wenn man als Dichter liefet. Und als solcher muß man boch lefen, und als folder foll bod in Poetischen Werken Wieseke unter andere gestellet werden? — Asohin nimmt nun die Sache den Ausschlag? — Ent großer Dichter ift Giesete eben nicht: so rein, fo Clafisch, fo erbaulich, fo Moralisch, so freundschaftlich, so sanft empfindend mix ihn gezeiget haben: ein großer Dichter eben nicht!

<sup>1)</sup> folch einen (?)

Nicht in Moralischen Gebichten: in denen uns Haller und Witthoff schon mehr zu Philosophie, Hagedorn mehr zu Horauscher Charakter Schilderung: und Dusch beinahe zur Prausion eines Pope gewohnet haben Unser Dichter hat, wie gesagt, einen Fluß an Gedanken, Worten und Versen dis zum Reide: er kommt aber nur hie und da auf ausserordentliche große Gedanken, und hie und da auf Bilder dis zum Erstaumen; indessen auch von diesem hie und da sitehen Beispiele hier. S. 4.

Einst wird in naherm Glanz, ihm (bem Menschen, beine Gnade erscheinen,

Und er nicht mehr von bir nach Borurtheilen meinen: Dann fort fein Murren nicht ber Welten Lobgesang!

So betet der Dichter zu Ansang seines Gedichts uber die gott liche Vorsehung, aus dem ich aber auch nichts mehr, als diesen Gedanken anzusuhren wüßte. Eben so wenig aus den Empfindungen eines Rußfertigen, die ein schones Cento von biblischen Worten sind Der Lobgesang nach Thomson ist bereits bekannt und gepriesen gnug: und der Versuch vom Gebete in Heraumetern ist abgedrochen und eben da abgedrochen, wo wir das meiste hossen konnten Der allgemeine Ansang von der Nothwendigseit und Vernunstmäßigseit des Gebets, mußte nothwendig tief in die Philosophie hineingehen, und konnte also unserm Vers. nicht so gut allingen, als ihm die speciellern, und daß ich so sage, Vienschlichern Vetrachtungen gelungen waren. Indessen hat auch dieser Ansang schone Stude, wie z. E. S. 35 die Schilderung der Spinosistischen Vottheit,

Die dem Bernis in seiner einsamen Grotte Echrecklich erschien, als sie schnell ein blases Teuer erfallte Und vor seinem bestürzten Auge die Welt zu vergehn schien. Durch die Luste rollten die Stern' in vermischtem Getummel In der sinsteren Racht verirrt, durch einander Vergebens Hielten die Wirbel sie Schon droht Alles in Abgrund zu sinsen Rur der Barde blied ruhig in seiner Freistatt, und sah sich Unerschroden in ihr vom entsetlichen Chaos umfangen Gott, du schenktest ihm Muth, die schredliche Racht zu ertragen Plohlich gab ihm den Tag ein Donnerschlag wieder, und mit ihm Stieg aus den Trummern der Erd' ein unermesslicher Riese, Eine Welt an Größe! hervor. An Gestalt ein Colossus Schredlich dem Aug' und doch nach Chenmaahen gebauet Sein gewaltiges Haupt war ein Gebürge, die Haare Walder; sein schredendes Aug' ein entzundeter Fenerosen, Oder ein flammender Abgrund. In einen Corper verwandelt, Itand vor dem Dichter die Welt. In seinen kleinsten Gesassen, Flossen die Bache gemachlich, und durch die schwellenden Adern Brauste das Weltmeer dahin. Sein Kleid war der Schleier der Lüste;

Alfo traunte Spinoga fich Gott.

Eben so schrecklich ist die Verwirrung geschildert die ohne Vor sehung in der Welt senn wurde, und überhaupt ist das Gedicht, als Tragment schätzbar, wenn gleich nicht von seiner Philosophischen Seite Die solgenden stillern Moralischen Gedichte, vom Werth der Wissenschaft, vom Einfluß des Geschmacks in das Menich liche Leben, sind mehr nach der Laune unsers Verfassers, und voller schönen Stellen.

Von den Oden und Liedern kommen der Frühling, der Herbst, der Winter unter die Malerischen Gedichte: die meisten derselben sind von einer Situation des Lebens hervorgebracht, aus welcher sie denn auch den meisten Werth hernehmen. Die meisten an Daphne hat ihm die Liede dittiret, und keiner uberhaupt sehlet es ganz an schonen Zügen. Nur allen uberhaupt an dem wahren Odensch, wunge, oder an dem völligen Lyrischen Gedaude, das uns in den Alten das Auge erfüllet. Wir wundern uns auf der einen Seite über das Gluck des Dichters, sich so gleich in sede Denkungsart hineindenken und zest mit Rlopstock in seinem Sylbenmaasse, so wie in seinen Sprach und Empsudungssormen, jeht mit Cramer in dessen Sylbenmaaße, und in dessen Bilder und Perioden-Manieren, zest mit andern Refrains und Casual

dichtern singen zu können. Auf der andern Seite aber bemerken wir, daß er weder selbst Originalmanier habe, noch in einer dieser Ranieren vorzüglich der Zweite sep, vermuthlich weil er sie alle so glücklich nachgeahmet.

Wo Gieseke noch zum ersten eigenen Ton hätte, wäre in seinen Fabeln und Erzählungen, da er die Versification nicht bloß bis zum Fluß, sondern oft bis zum Ueberfluß in seiner Gewalt hat, und überdem eine würklich Fontainische Lustigkeit anbringt: so lassen sich diese Fabeln noch immer jetzt so gut lesen, als sie sich in den Bremischen Beiträgen lesen ließen. Ueberhaupt lassen wir Deutsche von einem neuen Muster, von einem neuen Critikus uns zu sehr stimmen, und sind benn oft zu unbiegsam, etwas ältern Muftern ihre völlige Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Seitdem Le fing mit seiner Art zu fabeln hervortrat, und noch mehr diese fabelnde Muse als die Muse des Acsops aufzuführen wußte: seitdem er die Einfälle und die Versification für einen fremben Schmuck ber Fabel hat erklären wollen, weil er selbst dieser Lustigkeit entsagte — seitdem sind manche Kunstrichter geneigt, von keiner Fabel beinahe missen zu wollen, die von dieser Epigrams matischen Kürze Leßings abweicht. Unbillig für den Fabeldichter! unbillig für die Muse des Apologus, die ihre manche Arten zu erzählen hat! die jetzt unter Scherzen des la Fontaine, und jetzt in der Einfalt Acsopus, jetzt mit der Naivete des Gellerts und jest durch einen Legingschen Einfall, lehren will. Und wer nach der Leßingschen Theorie Gieseken unter den Fabelndichtern nicht leiden will, der mag es thun! Gieseke findet immer Plat unter ben Dichtern der Erzählung. Sollte er auch zuweilen sich zu sehr ausreden und etwas matt werden: so weiß man, daß bei ben Erzählern im gemeinen Leben eine solche Pause gute Würkung thut, und warum nicht auch in schriftlichen Erzählungen, wenn man lieset, um sich zu unterhalten.

Von den wichtigsten Sachen haben wir Nachricht gegeben, und wir schliessen mit einer allgemeinen Anmerkung. Da Gärtner bei den Stücken, die er gesammlet hat, die Zeit bemerket, wenn sie



Y.

Briefe jur Bildung bes Geichmads; an einen jungen herrn von Stande. Zweiter Theil. Leipzig und Breslau bei Meier 1765. 1. Alph. 2 Bogen. [VII, 2, 142—159]

Ein Buch zur Bildung bes Geschmacks! Ich weiß nicht, was fur eine Gattung ichoner Schriften man nut nichrerm Beifall aufnehmen muffe, als biese Vorausgesetzt, daß ich blos von Schriften des Geschmacks rede: so können ireilich andre mehr Talente fodern, mehr Bewunderung verdienen; dem Autor mehr Ehre und

Unsterblichten machen; aber nutlicher seyn, ein ausgebreiteteres Berdienst haben, bei einer Menge gute Würtungen hervorbringen: Diese Stelle bleibt den Schriften, die zur Bilbung geschrieben werden, eigen und gewiß

Und geschieht diese Bildung von einer Seite, da es vornehme lich geschlt hat: zu einer Zeit, da man sie noch etwas vermisset: in den Falten, wo die Fehler am verborgensten sizen, — um so besser!

To ausnehmende Talente darf ein solcher Lehrer des Geschmacks nicht eben haben. Ausserordentlich neue und überraschende Entsbedungen, kritische Subtilitäten, überseine Bemerkungen erwartet man von ihm nicht; an einen besonders witzigen, oder tiefsinnigen, eder gar eigensinnigen Tadel ist hier überdem gar nicht zu gedenken. Hingegen sein guter geiunder Verstand, ein unverdorbenes Gefühl des Schonen, und die Gabe des deutlichen einnehmenden Vortrages,

dieses breifache Talent sen bem Manne eigen, ber unser Lehrer senn will, alsbenn kann er es senn!

Wir brauchen es nicht unsern Lesern vorzudeklamiren, daß fur Deutschland Bucher den Geschmack zu bilden, nicht in das Jach der Bibliothek gehoren, auf das sich schreiben liesse: dies ist zu viel! und dies sowohl in Betracht der Materie als der Leser. In Betracht der Leser; denn, welche Menge von jungen Herrn und jungem Frauenzimmer, von alten Herrn und altem Frauenzimmer, von Stande und nicht von Stande hatte solcher Briese nöthig! wenn der gute Geschmack so allgemein werden soll, als er es vielleicht noch nicht ist. Und nach dem Chiekte betrachtet, ist solch ein Lehrbuch des Geschmacks vielleicht eben so neu, wenn ich mir namluch ein Lehrbuch des Geschmacks sielleicht eben so neu, wenn ich mir namluch ein Lehrbuch des Geschmacks für Deutsche denke Die Bücher, die noch etwa dahin gehören, sind Uebersetungen, oder so geschrieben, als wenn sie noch übersetzt werden sollten

Neberschungen, meistens aus dem Franzosischen: und da versteht es sich, daß Französische Schriftsteller die Grundlage sind, uber die commentirt wird: und daß alles auf einen Franzosischen Geschmack hinauslause, der für ihre Nation seyn möge, was er

wolle; fur uns Deutsche aber nicht ist. Und wollte es auch der Nebersetzer zu einem Buch sier ums machen; so ist zuerst die große Frage ob ers thun kann? denn wie selten kann ein Deutscher Nebersetzer etwas mehr als übersetzen! und wenn ers auch an sich thun konnte, wie ihm das ganze Werk gelinge? Eine Schrift zur Vildung für eine Nation geschrieben, für die andre umzubilden, ist eine undankbare Zache: entweder wird alles was dem Uebersetzer angehört, hinten angeschoben, und da bleibt es oft nichts als Angehange: oder es wird dem Autor in seine Lucken eingeschoben, daß ein wunderbares Gennich daraus wird: ein Amphibion, das murgends recht leben kann. – Ich habe die Nebersetzungen aus dem Franzosuschen genannt; denn mit denen, die blos unter Lateinern leben, geht es gemeiniglich noch ärger: denn wie selten wollen diese Geschmack bilden? und wollen sie es einmal, so ist es niemals recht Geschmack für unsre Zeit, für unsre Nation, sür unsre Sprache

Bei ben Briefen, Die vor mir liegen, gefiel es mir gleich im erften Theil, daß ber Beif Produtte bes Befchmads aus mehreren Nationen, Beiten und Sprachen gufammenbrachte: benn um allen ben verschiedenen Claffen und Schulen und Rationalgantereien gu entkommen, und sich ein wahres, richtiges und gutes Urtheil des Schönen zu erwerben, war dies ber einzige Beg Tritt, beift es hier, auf eine Bobe, erweitere ben Borigont beiner Ranntniffe; fiebe verschiedene Bolter, Beiten und Geschmacksarten, alsbenn betrachte, urtheile, mable - Run gefiel es uns freilich nicht, daß der Berf. biefer Briefe ben Geschmad ber Alten fich lange nicht fo zu eigen gemacht hatte, als ben Geschmad ber Neuern, und bag er insonder heit in den paar Worten, die er von den Griechen entfallen laffen, fich schon zu sehr verrathen. Indessen war auch dieser Mangel ju ubersehen, theils weil ber Geschmad ber Britten bafur besto mehr ber Seinige ju jenn ichien, theils weil, wenn bie Briechen wo entbehrlich fenn konnen, fie noch am eheften ba entbehrlich waren, wornber der Berf. ichrieb: nämlich in Didaktischen und Landgedichten

Und daß er hierüber vorzüglich schrieb, war uns auch in gewissen Betracht lieb: wenn wir seine Briefe als ein Buch fur Deutschland ansehen. Deutschland hängt zum Didaktischen Ton hin; in dieser Gattung hat es Gedichte im besten Geschmack, wenn bei andern der Geschmack noch etwas unsicher ist: in dieser Gattung kann es andern Nationen nicht blos Stücke vorzeigen, sondern oft ihnen als Muster vorzeigen: und hier bilde man also ihren Geschmack zur Bestigkeit, zur Feinigkeit, weil er hier sehr leicht zu bilden ist. So willkommen also der erste Theil seyn konnte: so willkommen auch der zweite und dritte.

Roch beschäftigen sich beibe meistens mit Didaktischen Gedichten: und welch gutes Borurtheil kann man für diese Beschäftigung haben, da Hr. Dusch, selbst einer der besten Lehrdichter unter uns, wie bekannt, der Berf. dieser Briefe ist. Wie wird uns der alle Schönheiten des Lehrgedichts, dis auf die feinsten Züge ins Licht sehen können! wie wird er uns auf Geheimnisse bringen, die blos ein Genie in den Lehrgedichten wissen konnte! wie wird er uns auf die Kunst, auf den Bau dieser Poesie da aufmertsam machen, wo man nur durch eigne öftere Versuche, durch eigne Uedung und Ausbesserung Fehler und Schönheiten entdeckt, und Künste lernt. Von Dusch, einem unserer correktesten Lehrdichter war dies zu erwarten, und mit diesem guten Vorurtheil lesen wir —

Den 1—3. Br. Ob ein Lehrgedicht Poesie seyn könne? eine Materie, die eben nicht dahin gehört, einem jungen herrn von Stande den Geschmad zu bilden: und einem andern, der die vielen Streitigkeiten über sie kennt, fast ekelhaft seyn muß. Als ein bloßer Liebhaber des Poetischen Geschmads ist mir an ihr nichts gelegen; denn sey auch ein Lehrgedicht keine Poesie, sey es auch nur versissierte Prose; diese versissierte Prose enthält Schönsheiten, die eine gemeine Prose nicht enthält. Diese Schönheiten will ich geniessen, sie will ich kosten lernen, in ihnen meinen Geschmad bevestigen, weiter nichts. Die Poesie zu besiniren, ihre Arten und Gattungen zu klaßisieren, überlasse ich dem, der eine Philosophische Poetik schreiben will. Er untersuche; ob ein Lehrgedicht im Ganzen oder nur in Theilen Poesie sey; ob es dem Körper oder nur dem Schmud nach Dichterisch erscheine; und wem dieser Reihn zwischen

Poesie und Prose zugehore Gehore er, wohin er wolle, ich sene mich auf ihn nieder, und pflude Blumen. Go ber Liebhaber bes Poctischen Geschmads, und ber Critifus wird bie gange Frage diefer Briefe, ob das Lehrgebicht Poesie senn konne? turg und gut beantworten: wie man bas Wort Poesie nehmen will Rumnt man es nach dem Begriff bes Ariftoteles iden ber Berf dieser Briefe nicht zu kennen scheint: wenigstens benkt er an ihn nicht mit einem Worte, und streitet wider Batteur, als ben erften und einzigen, der dem Vehrgebichte den Ramen Boefie ablängnet, nimmt man es nach seinem und aller Griechen Begriffe: fo weiß man ja, daß diefe vorzuglich Nachahmung, Fiftion, Fabel u. i w verstanden, und Aristoteles alio fogar bem Empedofles, ber in jein Physisches Gedicht doch gewiß einzelne Bergierungen, Allegorien, Einkleidungen und bergl gebracht haben wird, baß er und Plutarch diesem Lehrbichter Empedoffes vollig den Ramen eines Poeten absprechen, weil — ihm Rachahmung und Fabel fehle. Wie Batteur den Begrif der Poesie, halb nach Aristoteles und halb nach ber ichonen Ratur ber Frangoien vestsett: jo muß ebenfalls das Ahrgebicht fich an die Grenzen schleichen; nicht weil die Lehrbichter seiner Nation so oft Prosaisch werden; sondern weil fem Halbgriechischer Begrif ber Poesie nothwendig biefes Opfer Warton hat seine Ibeen zu fehr nach ben Alten verlangte gebildet; der Rame der Poesie und des Poeten ift ihm zu beilig, als daß er sie -- ich will nicht fagen: jedem Lehrdichter - fondern jedem Helden Tragodien - Oben - Ellogen - Dichter geben follte Wo also mit dem Streit hinaus? wenn wir Neuern den Begrif der Poefie erweitert haben, mehr unter fie begreifen als die Alten faßten, neue Arten ausgebildet, auf die fie nicht soviel Poetiichen Fleiß wandten: so jege man diesen Unterschied ber Begriffe ins Licht und die Sache ist geschehen So historisch und auf dem Pfabe ber Untersuchung wird sie sich interefauter und augenehmer zeigen, als in langweiligen Streitigkeiten, wie fie hier find. Denn ber Berf. ber Briefe hat weber bas Muntre bes Styls, bas uber raidende eines streitenden Gesprachs, in seiner Gewalt; noch ift



Roch weniger weiß ich, wo ber Berf. mit folgenden Worten hmaus will: S. 15. "Die Erfindung einer Fabel ift, meines "Erachtens, fein grofferes Werk ber Einbildungsfraft, und bes "Gemes, als die Erfindung so mannichfaltiger und geschickter Ber-"nierungen, welche einem an fich trodenen Stof bie größte Anmuth "geben. Wenn es blos auf jene anfame, fo wurde ber große "Ehakeipear gewiß eine armselige Figur machen. Es mochte "nich denn leicht ber Berf. einer Relfenburg, ober einer Banife, "ohne Pralerei, mit bemfelben in einen Wettstreit um ben Lorbeer "eintaffen tonnen Aber von ben gemeinften Borfallen bes Lebens, "von gang geringfügigen Anlassen, welche tausend andere Ropfe "uberfeben hatten; ober von ben magerften und trodenften Bahr-"beiten Gelegenheiten zu nehmen, um bas os magna sonaturum "horen zu laffen, und zu zeigen, daß und bas ingenium, und bie "mens divinior beiwohne, bazu wird mehr erfordert: und biefes "ift bas Talent, welches ben Shakespear, und jeben andern "Dichter groß macht 3ch habe mich ichon einmal erflaret, daß ich "von den Talenten eines Lehrdichters große Gebanken habe: viel-"leicht großere, als fie fenn follten; baruber will ich nicht ftreiten; "allein das weiß ich gewiß, daß die Ausarbeitung eines Planes "rinem jedem Wert feine Lebensfafte, feinen Rorper, feine Weftalt "und Bollfommenheit giebt; bag ein vortreflicher Plan in einer "magern, ober mittelmaßigen Musfuhrung fein Wert erhalten, ober "unsterblich machen wird; und daß hingegen ber schlechteste Ent-"wurf durch das Colorit, was ihm die Sand eines Chafefpears, "ober Dantes zu geben weiß, allen Gritifen Trot bietet, und "fich gleichjam mit Gewalt in ben Tempel bes Geschmads hinein-"bringt. Lehrgebichte find fo ju reben, ganglich biefem Colorit "uberlaffen": Wie muß or Dufch ben Chakespear tennen? Als einen, über beffen Erfindungsgeift, Ginbilbungstraft, Genie noch mußte gestritten werben? Alls einen ber feine Fabel, sonbern

nur Bergierungen erfinden fonnte? Als einen, ber nicht burch den Beift ber Erbichtung, sondern burch bie Gabe groß ward, von den geringfügigen Anlaffen, von ben magerften und trodenften Wahrheiten Gelegenheit zu nehmen, um bas os magna sonaturum hören zu laffen? Als einen, der vorzuglich durch das Colorit, das er seinem Plane gab, Poet ift? Alls einen, ber Lehrbichter retten fann? — So mag ihn Hr. Dusch kennen: so kenne ich ihn nicht Bei mir ift er von alle biefem fast bas Gegentheil: ein Genu, voll Einbildungsfraft, Die immer ins Große geht, Die einen Plan erfinnen kann, über bem uns beim blogen Unfehn ichwindelt: ein Genie, bas in den einzelnen Bergierungen nichts, im großen, wilden Bau ber Fabel Alles ift: ein Genie, fur bem, wenn es ben Begri bes Poeten bestimmen foll, alle Lehrbichter, alle mitige Repfe gittern muffen: ein Poetisches Genie, wie ich nur einen Somer, und einen Chian fenne. Mannigfaltige und geschickte Vergierungen erfinden, blos burch bas Colorit groß zu seine: biefen Vorzug überlaßt er den Kunftlern, die nicht zu bauen, sondern nur bei einem fremden Gebäude Farben und Schnörkel anzubringen wien Die Gabe, von ben gemeinsten Borfallen des Lebens und geringfugigen Anloffen Gelegenheit zu nehmen, um bas os fnagna sonaturum hören zu laffen, überlaßt er den winigen Köpfen; sie ist nicht sem Hauptvorzug, und wo er sie hat, habe er sie nicht Nirgends ist, wie befannt, Chakespear mehr unter fich jelbst, als wenn er bei ben gemeinsten Borfallen bes Lebens, bei geringfügigen Anlaffen fein os magna sonaturum hören laßt: und läßt ers fogar bei magern und trodnen Wahrheiten horen, will er Vehrdichter fenn: fo halten wir uns fur Bombaft bie Dhren gu. Chatefpeat, als ein solcher gelesen, als ihn Dusch will gelesen haben: man fage boch, ob dies ben Geschmad bilden fann? Man fage boch, ob Chakespear fich je "in den Tempel des Geschmads habe einbringen wollen," und ob ber fur Chafefpear entichtoffenfte Britte Duschen biese Worte nachsprechen wird

Der 4-6. Brief von bem Unterschiebe ber Lehrgebichte und ben Bergierungen eines Gedichts. "Form, Bergierung

"und Ausbrud find die drei Hamptmittel, wodurch die Pocfie ben "bibaftischen Stof ber Proje fich zu eigen machen fann, und biefe " Wittel gehet ber Verfaffer burch" Bei den Formen bes Lehrgedichts wundere ich mich, theils Formen zu finden, die nicht dem Lehrgedichte zugehoren, theils die den Geschmack nicht bilden sondern ungbilden fonnen Berstanden, daß von dem Gangen eines Lehr gedichtes die Rede fen: wie fann der Autor Dogmatische Stellen, in eine Epopee eingeschaltet, für eine Form, fur die Epische Form von Lehrgebichten halten? Homer hat keine solche: Birgil habe fte weniger: und bei Milton, bei Dante, bei Arioft nuiffen uberfeben Bur Epopee selbst gehoren fie nicht: fie ichwachen den bestandig fortwallenden Epischen Ton: sie halten den Gang ber Sandlung an; und aus ber Epopee losgeriffen - nun! ba find fie teine Epischen Behrgebichte: benn bas Epische, bas ihnen alsoenn noch antlebt, ist wieder ohne oder gegen den Zwed: es muß weg, und da steht alsdenn die simple Moralische oder Togmatische Stelle da: ist dies neue Form des Lehrgedichts? Die Art, wenn ich in ein Drama, in eine Joulle, in eine Obe, und wo es sonst nicht hingehoren mag, ein Vehrgebicht verpflanze, und die Pranze nachher ausreisse: gabe es alsdenn nicht eine Dramatische, Joyllen ., Oben ., Clegien . Form von Lehrgedichten, und für ihnen genade und Gott!

Zollen überdem Dogmatische Itellen nicht bloß eingestreuet, sondern das Lehrgedicht in das Wesen der Epopee, des Drama, u i w verwandelt werden: soll ein solches Wert dazu geschrieben werden, um durchhm eine Moral in Aftion, oder eine Moral im Gemalde zu enthalten: so ist es zuverlaßig weder Drama, und Epopee, noch Lehrgedicht ein Gemisch von Metallen, die sich nicht zusammenichmelzen ließen, ohne ihre beste Natur zu verlieren.

Wenn die zweite Form Allegorie senn soll: so wären hier Regeln den Geschmak zu bilden und zu verwahren, am nothissten gewesen Ein Lehrgedicht, das im Ganzen Allegorie ist, ware, wie ich glaube, so ungestalt als Leßing es von Allegorischen Labeln gezeigt hat, und auch un Einzeln ist die Sucht zu Alles

gorisiren, dem guten Geschmack der Poesie so schadlich gewesen, als sie der Auslegung der Schrift (wenn ich unheilige Sachen mut heiligen vergleichen dars) gewesen senn mag. Die einzelnen Ber zierungen von Lehrgedichten enthalten schone Unmerkungen; darf ich aber sagen, daß sie mehr den Briefsteller verrathen, der selbst ein corretter Lehrbichter ist, als den Lehrer des Geschmacks, der auch, was die Berzierungen anbetrist, den salschen Geschmack verbannen, den guten bevestigen will. Sie enthalten mehr kritische Feinheiten, als Regeln.

Br. 7-9 uber Dgilvies Gebicht von der Vorsehung Der Berf. macht S. 107 die wahre und bei seinem Dichter jo nethar Bemerkung: "Starke mahlerische Zuge haben viel Gewalt zu gefallen, "und Bewunderung zu erregen Allein ber Beifall verichwindet "bald wieder, und laßt feine Empfindung, fein Rachdenken von "einiger Dauer nach sich; wenn nicht solche Zuge darunter int, "welche Leibenschaften erregen. fie gehen bann nicht ins her "Diese pathetischen Züge hingegen bringen tief ein, erregen sanite "Bewegungen in der Bruft, und laffen ein gewisses stilles Auch "benten gurud." Aber die Exempel zu biefer wahren Bemerkung taugen nichts Wie viel Beispiele von Gemalden ohne Empfindung von tobten Bilbern ohne Leibenschaft hatte er aus seinem Dgelvic nehmen fonnen, der davon voll ift: und er weiß feines als aus - - Somer. Ich weiß, bag hier Jeber erschrecken wirb, ber Homer kennet, der ihn als einen Feind von todten Echildereich und Gemalden ohne Seele fennet, der es eben in ihm bewundert hat, wie er in jedes seiner Bilder Geist und Leben zu beman weiß, wie er das Gemalde jo lang zirkeln lagt, bis es einen 314 erwischt, der die Menschheit, der das Herz interegirt: und diets Homer wird ein Beispiel von todten Gemalden? - In der Thu. hier neuß ich mit Hrn Dusch zanken. Er nunnt ein Nachtgemald nicht aus homer felbft: fondern aus dem homer von Pope, und da weiß doch ein Jeder, wie viel lebendige Schonheuen Homers in Pope todt, ersterben, wie viele vortresliche Griechund Blumen auf Brittischem Boben erfroren und ausgeartet find. 30

wäre also vors erste das Beispiel unzwertäßig; aber noch ärger, es ift vollig untreu Wie kann Hr. Dusch die zween letzte Verse von Popen's Gemalde, die Alles lebendig, Menschlich, interegant machen, wie kann er diese auslassen, und alsdenn sagen: es habe keinen von den lebendigen Zugen, die so tief eindrungen? Hier ist das Gemalde aus Pope doch warum aus Pope, und nicht glach lieber aus Homer, bei dem es, was auch alle Melmoths und Dusche sagen mogen, in süns Zeilen sünsmal mehr Geist hat, als bei Pope in zwolf. Hier ists, so weit es namlich außer seinem Zusammenhange in einer Sprache, die gar nicht Griechisch binden lann, in einer Prosaischen Rebersehung noch lebendig heissen kann, und die Vriechischen Lebersehung noch lebendig heissen kann,

"Eie aber, fich felbst groß fuhlend, sagen, nach Gliebern ber "Edlachtordnung die ganze Nacht durch: und vor ihnen brannten "viele Seuerhaufen Wie, wenn am himmel rings um ben leuch "tenden Mond ichonglanzende Gestirne icheinen, und allenthalben "Die Luft full ift: alle Wachthurme, die hochsten Gipfel, die Berg "und Waldhohen zeigen fich und von oben herab breitet der Aether "fich in unendlicher Abolbung auseinander: alle Gestirne laffen sich "jehen und der Echafer freuet sich in der Tecle "twifden den Echiffen und dem Aluf Lauthus das Gener der "Trojaner vor Ilium Ueberall auf dem Telde brannten taufend "Tenerhaufen, und bei jedem saften funfgig Manner am Licht des "brennenden Teners" Abie lebt hier alles! welch ein vortrefliches Gemalde ber Trojaner bei ihrem nachtlichen Feuer! und welch ichanes Rad, fluid, das als Gleichuf eingebracht wird, alles Lobes wurdig, das ihm Euftathius giebt Bei Somer lagt fich tein Bild, das Gleichniß fenn foll, aus feiner Zusammenfugung reiffen, und so ifts ichon albein, ein folch Gemalde fur fich betrachten wollen: wie es Duich thut Aber auch so betrachtet wie viel Leben bringen bie turzen Worte:

γεγηθε δε τε φρενα ποιμην -

"Der Hirt freuet sich in seinem Herzen" in bas ganze vortrefliche Rachtstud Der leuchtenbe Mond: Die hellen Geftirne: Die stille Nachtluft: die sichtbar werdenden Gipfel und Bergspipen: der unendlich erosnete Aether alles schon, aber alles todte Natur; nun aber dazu der Hirt, der mit seiner sreudigen ruhigen Mine zeigt, daß er dies alles suhle: was sehlt zum Nachtstuck, daß es lebe! Und wer also als Dusch kann dazusehen: "Dieses Gemalde ze." S. 109 So sehen Sie doch, Hr. Dusch, wann Sie nicht in den Griechischen Homer sehen konnen, in ihren Englischen Homer: sinden sie da teine Figur von lebendigen Wesen in dem Nachtstuck! D ja, undeine, die dem ganzen Gemalde mehr Starke gibt, als Dyer's heavy ox van strugzling, to ingulph dem Morrastbilde, das S. 111 angesuhrt wird, nur immer geben kann:

The conscious swains, rejoicing in the sight Eye the blue vault, and bless the useful light.

Die andern Anmerkungen, die über Dgilvie gemacht werden daß er zu sehr Bild auf Bild hauft, jeden Nebenzug ausmahlet wie Beiworter häuset, den Gedanken mit Nebenbegriffen uberladet und den Perioden schwerfallig macht: – daß er alles gleich schor sagen will, die Nebenzuge jo schon mache, als Hauptzuge, Metapherr auf Metaphern hause — alle diese Anmerkungen sind gerecht, und weil sie auf mehrere Englische Dichter passen, sehr werth geleser zu werden. Dan sieht aus ihnen, wie Herr Dusch seinen eigner Geschmach jeht besser gebildet habe, denn hatte er nimmer gedacht, so hatten wir ja nie die Schilderungen in ihrer aben theuerlichen Sprache zu lesen bekommen.

Br. 10. Von Prior's Salomon. Die Rritif fiber biefes-Gebicht hat ihren Grund.

Br. 11. Grainger's Zuderrohr. Abas der Autor über dieses Gedicht sagt, nimmt er aus der Monthly Review; Schade aber, daß er es nicht selbst besessen hat, und uns mehr mittheilen

<sup>1)</sup> unmer (?)

konnte. Es ist dasselbe in Amerika, auf der Christophs = Insel geschrieben, hat einen Amerikanischen Gegenstand, und die einsgerückten Bilder und Gemälde sind alle aus der Amerikanischen Welt, wie z. E. die Beschreibung der Insel St. Christoph, das Lob auf Columbus; die Beschreibung eines Caribischen Negers: des Orkans: eines Westindischen Prospekts, nach der Ernte des Zuckersrohrs: eine Schutzschrift an die Menschheit für die Negers — wer würde sich nicht gern länger in dieser neuen Poetischen Welt aufsgehalten haben!

- Br. 12. Racine von der Religion: Es kommt dieses Gedicht hier freilich in ein schwaches Licht zu stehen, allein dahin wird es Jeder stellen, der Engländer und Deutsche in Lehrgedichten kennt.
- Br. 13. Akenside Vergnügen der Einbildungskraft. Es werden von diesem göttlichen Gedicht, das unter uns schon bekannt ist, blos einige Stellen gegeben, und das mit mehr Kälte, als sie hätten gegeben werden sollen.

Br. 14. 15. Lucrez über die Natur der Dinge. Dem Lucrez wiederfährt nicht alle Gerechtigkeit, die ihm verdient. Warum muß das Urtheil des Cicero zum Grunde gelegt werden, der an seinen lieben Bruder Quintus dem Lucrez das Poetische Genie durch ein ut scribis absprechen soll? Warum zeigt Dusch ihn zuerst und vornemlich von der Seite, die Dusch gewiß nicht am glücklichsten aufzeigen kann: in seiner Philosophie? Heißt es ein Philosophisches Gedicht gründlich und zur Bildung des Geschmacks treu gnug burchgegangen, wenn man einzelne Stellen immer mit den Worten anzieht: wie scharffinnig ist dies gesagt? Ists nicht Vorurtheil, wenn man bem Ausspruch Cicero zu Gefallen die ganze Anlage so macht, Lucrez als einen scharffinnigen Philosophen, (hat er bies Lob affektieren wollen?) zu zeigen (Br, 14), ber aber meistens Prosaisch bleibt (Br. 15), und wenn ihm noch etwas zuge= standen werden soll, einzelne Poetische Blumen übrig bleiben? Und so ist dem Verf. die Kritik gerathen. — Bei uns ist Lucrez ein Dichter, wenn je ein Dogmatischer Poet Dichter seyn soll:

feine Muse fampft mit ber troduen Sprache bes Ensteins und noch mehr mit ben trodensten Wahrheiten: sie tampft mit Wahrheiten, bie im Latein, noch nicht gefagt waren, und nut einem Berfe, ber ju erst der Philosophie sollte zugeführt werden. Und sie uberwindet meistens im Rampf: Die trodensten Subtilitaten befommen wenigstens eine einfaltige Murze, und eine rauhe Starke Lucrez wilde und seurige Einbildungstraft, an der er gewiß selbst den Birgil weit übertrift, streut überall Bilber und Befchreibungen ein, fagt, was fie fann, feurig: und unterftutt endlich Alles mit einem Rumerus, ber rauh und majestätisch, erhaben und ungefunstelt ist. So ist Lucrez: unter allen Philosophischen Lehrbichtern der erste, ben wir haben, und nach meiner Empfindung eben so ver chrungswurdig, als urgend ein andres erstes Original in semen Felde. Darinn, daß er, was fich nicht Poetisch fagen laßt, ohne zu verlieren, daß er dies nacht und Philosophisch erhaben fagt, nicht wie die Englischen Lehrdichter alles mit Pup und Allegorie, und Blumen uberhauft - darinn follte er Mufter fenn. Mufter end lich in seinem rauhen erhabenen Numerus, sich rebe hier nicht von dem Mechanischen der Lateinischen Sprache) der seiner Wurde fo vortreftich entspricht Co ift er und fo hatte ihn Dufch vorstellen follen; vielleicht aber gehört viel dazu, Lucrez auf die Art ichagen qu fonnen und recht inne zu haben.

Br. 16 Polignats Antilucrez: Als Dichter mag ich ihn nicht mit dem Lucrez vergleichen: vielleicht gehorte er auch gar nicht in Briefe zur Bildung des Geschmacks, wenn nicht als Pen dant zu Lucrez Denn hatte er aber anders mussen zerlegt werden.

Br. 17. Browne Lateinisches Gebicht von der Unsterblichteit der Seele: ihm angehangt stehen einige Strophen aus Davies Gedicht: nosco to ipsum, übersett hier.

Br. 18 Youngs Nachtgebanken. Ich verstehe vermuth lich Herrn Dusch nicht, wenn ich lese: "Young gehet, S 337, 30 "der hauptwahrheit, die er lehren will, immer den geraden Weg "sort, ohne zur Seiten über die angrenzende Felder weit aus

"puveichen. 3ch erinnere mich nicht, eine einzige Digrestion, Epi-"fobe, ober frembe Berichonerung in feinen Nachtgebanten gefunden "nu haben. Gin Beift, wie der feinige, fo unericopilich, fo reich "an Gebanten; welcher fich alles des Großen, Starten, Munder "baren, was in einem Stoffe liegt, zu bemachtigen : eine Einbildungs "traft, welche fant allen abstraften Gebanten geiber ju geben, und "eine Gewalt der Sprache, die sedesmal das práctic Wert, und den "nachbrüdlichsten Ausbruck zu treffen weiß; wer biefe Talente "besitt, ber hat nicht nöthig, Benbungen zu machen, um Mumen "auf Rebenwegen zu suchen." Welches ist Poungs gerader Rieg? Treibt ihn micht fein Genie, über alle Gelber und Mirien, die oft mur burch ein Wort, durch eine Metapher, durch eine Antitheie un bas was er iagte, gränzen? Ift nicht sein Gebicht mehr ein Ganges von lauter Digresionen, wo er auf allen Riegen und Rebenwegen seinem Gegenstande nachjagt, auf Liegen und Arbenwegen seinen Lovenzo versolget — - Doch wie wiel ware hierüber zu fagen, um das Eigne in Poungs sonderbarer Denturt zu schilbern. Der Autor hat es nicht geschilbert, denn was er darüber fagt, und durch Bergleichungen erhellet, ist wenig.

Br. 19. Eine Rachlese, gibt noch von den Englischen Gedickten turze Rachricht: führt einige Stellen aus Dniz Resun an. und macht Sucro's Bersuche vom Menschen wieder besannt. Tak lepte vecknen wir Dusch als Verdienst an, daß er diesen Tacker aus der halben Bergessenheit hervorzieht: denn sund mir Deutsche nicht unartig, nicht blos daß wir immer Stöße non Auchernscheiden, sondern auch Stöße von Küchern daben wollen, um einen Autor nicht zu vergessen. Aber Opiz, der Rater unserer Dichtunst, gehört der in eine Rachlese?

Mus der Mugemeinen Deutschen Bibliothek 1769. 1770.

Briefe zur Bilbung bes Geschmack, an einen jungen Herrn von Stanbe. Dritter Theil, 1767. 22 Bogen in 8. Breslau und Leipz. ben Meyer. [X, 1, 28-35]

Der erste Brief verantwortet sich auf einige Einwürse, die man diesem Buch gemacht, daß man z. E. noch immer die Werke der Dichter selbst lesen müsse: daß der Autor sich zu sehr bei mittels mäßigen Gedichten aufhalte, daß er die komische Epopee den Reuern, als ihre Ersindung berechnet habe. — Unsre Einwürse über das Ganze des Buchs, über die Zusammenordnung und Ausführung seines Plans, über seine Methode, zu zergliedern, und den Geschmack zu bilden — diese wollen wir sagen, wenn das Werk vollendet sehn wird. Jest können wir von einem Gebäude, dem die Spize sehlt, noch nicht vollständig urtheilen, oder könnten dem Autor in seine Arbeit fallen, und das wollten wir nicht.

- Br. 2. Von den kleinern didaktischen Gedichten. Der ganze Brief beschäftigt sich mit Eintheilungen der Lehrgedichte, die Theils unwichtig sind, Theils von jedem gemacht werden können, am wenigsten aber in diese Briefe gehören.
- Br. 3. Hageborn von der Glückseeligkeit. Nirgends
  ist uns Hr. Dusch lieber, als da er jest endlich darauf kömmt,
  den Geschmack an Lehrgedichten aus Deutschen Dichtern zu bilden,
  von denen im ersten Theile blos Haller und Withof, wie unter
  andre gestreut, erschienen. Die Kritik ist hier oft sein: sie bemerkt
  in Hagedorn bisweilen Züge, die nicht an diesen Ort zu passen
  schienen, etwas zu prosaisch gesagte Andeutungen, einige leere Haldverse, Reime und Ausdrücke: nicht immer den besten Plan, und
  oft unvermuthete Ausbeugungen aus demselben, und hinten an

steht ein Urtheil von Hageborn im Ganzen, das wahr und charafteristisch zu seyn scheint. Im Vorbeigehen: eine Stelle, die Dusch tadelt, daß sie unpassende Züge enthalte, ist wie ich glaube, zu retten: E. 17.

Die Beisheit findet sich in würdiger Gestalt Bey jeglichem Beruf, in jedem Aufenthalt: Sie dichtet im Homer, gibt im Lycurg Gesetze, Beschämt im Socrates der Redner Schulgeschwäße, Bringt an den stolzen Hof den Plato, den Aeschin,

S. 18. Gehorchet im Aesop, regiert im Antonin, Und tann im Curius sich den Triumph ersiegen, Doch auch mit gleicher Lust die starren Aecker pflügen.

Einige Prädicate mögen hier freilich nicht treffend gnug ausgebrückt seyn; das Unpassende liegt aber im Ausbruck, nicht im Gebauten. 36 übersetze: "macht Weisheit allein glücklich: so kann sich biese bei jedem Beruf, in jedem Ausenthalte, überall und in allem zeigen, — und überall und in allem bleibt ihr ihre mürdige Geftalt. Bann fie in Homers Fabelzeit, und in seinem Dichtungsneift erscheinen soll; — auch homer kann durch seine Fabeln und Gebichte Weisheit lehren, Tugend anpreisen. Wenn Luturg für jeine Spartaner Gesetzgeber werben soll; in seinen Gesetzen spreche bie Lugend: sie börsen nur auf die Glücksecligkeit ihrer Untergeh nen zielen: so kann Lykurg zu sich sagen: ich gab Geiene der Beisbeit. So brauchte Socrates, seinen Blat, seine Gelegenheit, seine Gaben, um seine Zeit zu bessern, um das Schulgeschwär der Reducer zu beschämen: und der Gott ehrte ihn mit dem Lobe des Beisesten." Ich will nicht fortfahren. Dusch denkt sich einen falschen Hauptsaß, den Hageborn durch Induktionen deweisen wollte: und so konnien auch die Induktionen nicht passen. Richt, "daß die Weisheit gesetzt und standhaft mache," nicht dies allein will Hageborn beweisen, sondern daß, so wie er bewiesen: man könne in allen Stellen Pöbel seyn; so könne man auch in allen Stänben weise leben, zur Glückseeligkeit anderer beitragen, für sich Seeligkeit geniegen.

- Br. 4. Withofs moralische Reger. Er geht ihm auf dem Gange seiner Gedanken nach, und schließt mit seinem Charafter, meistens nach der Zeichnung, die die Litteraturbriese von ihm entwerfen. Eine aussuhrliche Kritif über die großen Mangel und großen Schonheiten dieses Dichters, auf den Deutschland stolz senn kann, sollten wir haben, und haben sie noch nicht.
- Br. 5. Bernis von ben Endzweden ber Welt. Schon, baß Dusch an diesen Dichter benkt, und noch schoner, wenn er ihn, nach seinem Versprechen, in einer neuen Ausgabe befannter machen wollte.
- Br. 6. Dufch Versuch von ber Bernunft. Lehrgebichte sollen unter Dibaktische Briefe genommen werben; hier ist uber ein Gedicht von Dusch ein Brief, wie es heißt, von einer andern Sand. Beilaufig wird eine Stelle gegen die Bibl. d. ich Wissenschaften gerettet, die sich aber nicht retten laßt, wenn die Unmerfungen mahr find, die Gr. Dufch felbst gegen ben Eng lischen Ogilvie (Th 2. Br. 8.) macht. Bu Enbe bes Briefes foll Dusch als Echrdichter geschildert werden: und hier verrath du gitternde furchtsame hand, die schwebende Buge entwirft und fremde Bengniffe herbeirufft - fie verrath vielleicht durch ihre Ungewißheit, daß sie das Bildniß ihres eignen herrn entwerfen foll. herr Duich hat Diefen Brief also vielleicht von seinem besten Freunde, der zu bescheiden ist, sich selbst ins Angesicht und vor dem Angesicht ber Welt zu loben, und sich baher auch nur bescheiden tadelt Wir wollten, wenn fr. Dufch unfre Sand auch fur eine andre annahme, einen Brief uber bas genannte Gebicht einruden, und seinen Charafter alsbenn mit vesterer Hand schildern. Es ift am besten, daß ein Autor nie von sich spreche, ober in feinen Werten von sich sprechen laffe: geschieht es aber, so geschehe es mit ber breiften Unpartheilichkeit, mit ber die Belben homers von fich sprechen, und die Alten mehrmals von sich schrieben, wenn sie ihr eigen Leben verfertigten. Wir munichen also biefen Brief weg, denn wie er hier steht, macht Dusch unter ben ubrigen eine ju schlechte Figur; er murbe eine großere machen, wenn Dusch jedem

anbern, nur nicht seinem so nahen Freunde, die Kritik über ihn überlassen hätte.

Br. 7. Tullin über die Schönheit der Schöpfung. Ein zu frühzeitig verstorbener Dänischer Dichter, der aus dem Rordischen Aufseher, den Schleswisschen Briefen über die Rerkwürdigkeiten der Literatur, und am besten aus der guten Uebersetung seines Gedichts, schon unter uns bekannt ist.

Jest folgen Gelegenheitsgedichte; über die der Verf. sich exkläret, daß ihr Name zu sehr in Verachtung gekommen sen; da man doch unter diesem Namen nicht blos vortresliche Stücke liesern könne, sondern auch schon so vortresliche Stücke habe.

Der Berf. hat Recht, und fast noch mehr Recht, als er sich giebt. Man kann nicht blos vortrefliche Stude liefern, man hat nicht blos vortrefliche Stude geliefert: sondern die vortreflichsten Stücke der Alten sind auf gewisse Art Gelegenheitsgedichte. Pindarische Dben, die Gefänge Tyrtäus, die meisten Liederchen bes Anafreon: die meisten Oben und Epoden Horaz: die mehresten Stücke Catulls; die besten Züge im Horaz, Juvenal und Persius — alles Gelegenheitsstücke. Nehmen wir aber das Bort Gelegenheitsgedichte so, wenn wirs verkleinern? für ein Poem, bem eine Reihe lebendiger Umftände jum Grunde liegt? Alsbenn würde ich allen Deutschen zuruffen: macht Gelegenheitsgedichte. Rein! die Bänkelsänger, die über abgedroschne Materien, bei alltäglichen Gelegenheiten, z. E. Hochzeit und Sterbefällen, elend ober troden singen — und solche mag Thetis und Bulkan holen. Würde der Materie, ober Reichthum des Genies, war cs, was die Alten empfahl: Würde der Materie wars, was auch ein schwaches Benie unterstütte: unsern fehlt beides. Herr Dusch läßt diesen Unterschied von Seiten der Materie aus, die doch mehr ihre Gelegen= heitsgedichte unterstütte, als das Götterspftem, das er als die einzige Duelle anführt, den Gelegenheitsgedichten der Alten Poesie zu geben.

Der 8. Br. handelt hievon, und geht mit dem Iten drei Lobgedichte Claudians auf Consulate durch. Hier muß ich den Geschmack des Hrn. Dusch selbst anklagen. Lom Claudian nichts

fagen, als: "er hatte fich ber Dinthologie fehr mohl bedienet: es "ift die Weise des Dichters, daß er bei folden Gelegenheiten seine "Exempel häuft, und zuweilen hauft er fie zu fehr: wenn Clau "bian einen Gebanken hat, von dem er glaubt, daß er schmede, fo "gicht er volles Maas: der Spische Ton gludt ihm ungemein: starle "Junten des Poetischen Genies, und einzelne fehr große Schon "beiten; vornemlich, eine eigne Manier, eine Materie burch Epische "Erfindungen zu beleben; im lehrenden Ton hat er Nervenvolle "Rurge und Simmreiche Ausbrude" - Bon Claudian nur bies, bas freilich alles wahr, critisch fein entwickelt ift, aber nur dies von ihm fagen, und nichts, was seine blenbenden Jehler charafte rifirt, vor ihnen ben Weschmad sichert und bevestigt, ist bies gnug für Briefe zur Bilbung bes Geschmads? Der Berf, hatte nichts beffers gethan, als wenn er aus Gekners prolegomenis in Claudianum bas vierte Stud: de ingenio et facultate poetica Claudiani und das funfte: lectione dignus est propter to istexor: entweder gang eingerudt, ober mehr zu Rath gezogen hatte. Meisterzugen ift hier Claudian geschilbert, von einem Mann, ber ihn besser kannte, und schilbern konnte, als Gr. Dusch ihn schilbern fann Claudian burchgangig als Plufter angeben, ober nur auf feiner glanzenben Geite zeigen wollen, giebt falfchen Gefchmad

Br. 10. Boileaus Lobgedicht auf ben König. Der Leser wird auf einige seine Wendungen und Einkleidungen des Lobes aufmerksam gemacht, und ein seines Lob des Pope auf Cobham dazugesetzt.

Br 11. Amthors, Pietschens, Opişens Lobgedicht Was machen Amthor und Pietsch fur eine Figur, wenn sie zwischen Boileau und Opis zu stehen kommen? und was mußte in Deutsch land sur Geschmack herrschen, da man sie über alle Nachbarn und selbst die Alten als Muster wegsesen konnte?

Br. 12. Catull über bie Bermählung bes Peleus und ber Thetis. Einige schöne Stellen, niedliche Bilber, und ber Gefang ber Parcen wird gang überfest. Br 13 Claubians Epithalamien: Wir verweisen auf unser Urtheil bei bem achten Briefe leber Claudian, haben wur km schoner Urtheil gelesen, als das vorher eitirte Gefiner'sche.

Br. 14. Bon ber Heroide: Ihre Natur und Geschichte. Beide Stude find nicht ausgeführt und zur Bildung bes Geschmads icht troden abgehandelt.

Br. 15 Lon der Heroide des Ovidius: Die Ariadne an Theseus wird durchgegangen, um Ovids Jehler und Schonhenen ins Licht zu sehen. Gerstenbergs Kantate: Ariadne auf Naros, der sich einiger Juge Ovids mit vielem Vortheil zu bedienen gewußt, ist in Absicht auf den Geschmack und die Dichterischen Schonheiten ein weit schapbarer Stud in seiner Art, als Ovids ganze Heroide in der ihrigen.

B. 16. Eloise an Abalard von Pope In Wartons Bersuch über bas Leben und Schriften des Pope sindet sich eine aussuhrliche Recension dieses vortrestichen Stückes, der Dusch meistens allein folget; so wie Wartons Wort überhaupt bei ihm viel gilt.

Br. 17. Brief ber Biblis an Caunus von Hrn. Blain de Zainmore Lon allen Französischen Heroiden ist dies die einzige, die der Verf. recensirt, und das mit durchgangigem großem Lobe Also über den Geschmad der Heroiden überhaupt, und der neuern Französischen Peroiden insbesondere, von denen die ineisten zienlich einen Charakter haben, sagt der Verf. nichts, wie es doch hatte senn niussen, wenn er bei jedem Briese an den Titel gedacht hätte, der dem Buche vorsteht.

Der lette Brief, der mit Hoffmannswaldau Heldenbriefen ichließt, hatte wegbleiben, und hochstens an Hoffmannswaldau im I ten Briefe mit einem Worte gedacht werden sollen Gelegentlicher ware es, wie gesagt, wenn eine grundliche Beurtheilung uber das Gute und Verderbliche im Geschmad der neuen Französischen Heroiden den Band schlösse.

Ueber das gange Berdienst dieser Briefe, wie weit und nach welcher Methode sie ihren Titel erreichen, nach welchem Plane sie

ihre Materien ordnen, wie weit sie in der Länge und Kürze, im Feuer und in der Kälte, in Anpreisungen und Tadel, Symmetrie und Weisheit beweisen, wie weit sie dem Briefstyl treu bleiben? wollen wir sehen, wenn sie geendigt sind.

Y.

Die Grundsätze der deutschen Sprache. Oder von den Bestandtheilen Knieder 223 h. derselben und von dem Redsatze. Zürich, ben Orell, Gespier und Comp. Zwiegen Zwiegen Zwiegen Zwiegen Zwiegen zwiegen 2768. [IX, 1, 193 – 205]

Es ist heut zu Tage in Deutschland nicht eben so sehr gewöhnlich, auf wenigen Bogen vieles sagen zu wollen, und wenn dies viele insonderheit Anmerkungen über unsre Sprache beträfe—noch ungewöhnlicher. Dies Studium hat, ob es gleich noch nie in Deutschland seine rechte Periode gefunden, jest insonderheit so viel andern liebenswürdigen Tändeleien und Kunstkleinigkeiten Platz gemacht, daß ein Buch über die Grundsäte der Deutschen Sprache oder über die Bestandtheile derselben, ohne Zweisel einen ungewöhnlichen Auftritt macht, in Zeiten, wo jedes Lateinisch Deutsch und Deutsch Französische Kunstrichterchen ja sein Deutsch zu verstehen glaubt, und desto mehr vom wahren und falschen Styl, von Siceronen und Seneka's spricht, je weniger es sich selbst je um die Bestandtheile, um die Grammatischen Grundsäte der Sprache bemühet hat, für die es mit währigen Lippen eisert.

Je seltner also, um so angenehmer ist eine Sammlung von Blättern, die auf wenigen Seiten vieles Bekannte kurz und zusammengefast wiederholet; vieles Zweiselhafte in seinem Licht oder vielmehr in seinem Schatten des Zweisels vorstellt; und denn auch manches Neue, das in unser Sprache vor Jahrhunderten das Aelteste gewesen, vor Augen bringt, und unsern Betrachtungen überlässet. Der Hr. Prof. Bodmer, denn er ist der Verfasser dieses Buchs, hat in dem Viertheil Jahrhundert seines kritischen Ledens so manche Sprachmode in Deutschland, wie einen Herbst von Blättern abfallen, und so manche Sprachmode, wie einen

Frühling von Blättern wieder aufkeimen sehen, daß von ihm, wie vom Restor Homers gelten kann:

Τῷ δ ήδη δύο μεν γενεαὶ μερόπων ανθρώπων Έφθίαθ', οι οι πρόσθεν άμα τράφεν ήδ' εγένοντο 'Εν Πύλφ δγαθέη, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν.

lleberdem ist er so lange mit seichten Sprachlehrern in Streit verwidelt gewesen, daß endlich aus solchem langen Pro und Contra wohl Grundsätze des Rechts und Unrechts werden können. Und denn hat seine alte vieljährige Bekanntschaft mit den Schwäbischen Sängern ihm ihre Altbeutsche Sprache ber Liebe so verständlich, so einnehmend gemacht, daß ers gewiß wissen kann, was altes Deutsch gewesen, und wahres Deutsch seyn sollte. — Alle diese 4.300. Ursachen haben, jede das ihrige, beigetragen, um uns auf diesen wenigen Bogen mehr zu liefern, als in der wohlbeleibten, schwammigten Gottschedischen Grammatik, viele einzelne süße Bemerkungen unsers neuen Geschlechts von Kunstrichtern mit untergerechnet, enthalten ist.

Zwar noch lange nicht eine Deutsche Grammatik. lange nicht ausgemachte Grundsätze ber Sprache unsres Baterlandes. Entweder ift in diesem die Sprache zu wesentlich verschieben und das Provinziale ihrer Gattungen schon zu systematisch gemacht, oder Hr. Prof. Bodmer hat noch nicht weit gnug abstrahirt, noch nicht allgemein gnug überschauet, ober es sey aus andern Ursachen — indessen bünkt es uns doch, daß sein Buch nur noch für eine Reihe von Betrachtungen und Induktionen, und Zweifeln und Fragen, nicht aber für Grundsätze, und für voll= ständige, ausgemachte Grundsätze gelten könne. Er sagt in der Borrede, daß er dem Abt Girard, wie wohl mit der nöthigen Abweichung gefolget sep. Eben die Parallele zeiget, daß der Franzose, vielleicht wegen der lahmen einförmigen Schwachheit seiner in 393! Sprache, indeß doch immer der Bestimmtheit derselben näher sey, als mir.

Wir wollen über diese lebendige, wirksame, obgleich unregelmäßige Bestrebungen unsrer Sprache zum Neuen, zum Abweichenden

- A grifator, non mit lig are all wine As Convertible welling . I should just .

7.4.375.

ist hayley Jake

nicht also allein murren. Sie zeigt, daß wir noch im Frühlinge bes Zeitalters leben, in welchem Genies blühen, und in dem wir noch mehrere zu hoffen haben. Sine völlige Regelmäßigkeit, die genaueste Reduktion auf Grundsäte, ist vielleicht nur denn zu erwarten, wenn eine Sprache todt ist, und dafür behüte uns noch der Himmel. Wir wollen unsern Genies immer lieber noch Grammatisch 'nachlesen', und nachprüsen, als keine mehr haben. Da wir einmal so weit abgekommen sind von der Sprache der Minnesänger: I so müssen wir blos in einzelnen Fällen wieder zurücksehren: Dies müssen Schriftsteller seyn, die ihre Archaismen auch geltend machen können und dieses sind nur Genies, nur die Gattung von capricciosi, die sich auf steilen Felsen und Höhen auch freilich oft verssteigen.

Hr. Bodmer hat seinem Buch zwo Abhandlungen vorausgesett. Die erfte von der Würde der Sprachlehre ift für unsre Zeit nicht uneben, obgleich übrigens dem Inhalte nach bekannt: Die zweite von den Verdiensten D. Martin Luthers um die deutsche Sprache ist merkwürdiger, und hat manches, worüber ein Wort zu sagen wäre. Hr. Bodmer meint, daß die Sprache, die Luther vor sich gefunden, ihrem Genius nach die Sprache der Schwäbischen Dichter gewesen, daß Luther selbst aber diese Dichter nicht gekannt, daß er seine Schreibart blos nach dem Gebrauch gebildet, also viel Kernhaftes und oft Dichterisches beibehalten, aber zu oft Gottschedistret, die Sprache nach dem Idiom fremder Sprachen verändert, nicht sie aus ihrem rechten Ursprunge heraufgeholet, übrigens aber die Sprachlehrer überall zu nahe mit den Eseln zusammengesetzt, als daß sie seine vorzügliche Gesellschaft hätten seyn sollen. — An allem ist etwas wahr, aber wie gesagt, ein bleibt uns doch noch dabei übrig. War der Sächsische Dialekt zu Luthers Zeiten völlig derselbe mit den Schwäbischen , Dichtern? Wir glauben nicht, und Hr. Bodmer ist zu nahe an Schwaben, um nicht die Mundart der Minnesänger etwas weiter hin zu finden, als sie war. Die Schriften des Jahrhunderts zeigen würklich in Sachsen eine so merkliche Abweichung, daß Luther aus

mind. 224.

seinem Lande hätte ausgehen müssen, um Schwäbisch zu schreiben. Bu dem schrieb er fürs Bolk, ich verstehe unter diesem Namen die Menge berer, die sich nicht durch die Sprachlehre zu Deutschen Unter diesen waren die Schwäbischen Dichter gebildet hatten. unbekannte Ramen, und das Künstliche ihrer Sprache eine unbetannte Kunst, der sich Luther also nicht bequemen konnte. dem besteht ein Theil von Luthers Sprachverdiensten in Ueber= sexungen, und zwar in Uebersexungen, wo an der Richtigkeit und an der Form des Ausdrucks der fremden Sprache mehr gelegen war, als an der alten Originalen Art der Deutschen: es konnte also kaum ohne Einführung fremder Sprachformen abgehen. Und endlich war Luther nie ein Sprachlehrer, Sprache war bei ihm immer nur die britte Sache und mußte es nur seyn, wenn sie nicht höhern Zwecken in den Weg treten wollte. So sehr er der Sprache der Theologie Ton gegeben und oft freilich zum Nachtheil biblischer Begriffe: so zweifeln wir daran, ob er überhaupt Muster der Schreibart geworden, und er für sich die Sprache seines Jahrhunderts verändert. --- Man siehet also, daß wir zu den Verdiensten D. M. Luthers um die Deutsche Sprache durchaus einen ganz andern Maasstab nehmen würden, als Hr. Bodmer, bessen Shakung auf einer falschen Voraussetzung beruhet, und nicht die ganze Masse nimmt, die geschätzt werden soll.

Doch zum Werk selbst. Es ist werth in allen Schulen einsgesührt zu werden, wo Deutsch gelehret wird, auf wie wenigen aber wird noch Deutsch gelehret? lieber Sprachen, die weder Lehrer noch Schüler in ihrem Leben genutt haben, oder nuten werden, als die Sprache, die man spricht und schreibt: — — Ein Auszug lätt sich nicht geben, wo das Buch selbst Auszug ist: ich breche also nur einzelne Blumen. Könnte ich sie nur so angenehm brechen, als Leßing und Rammler bei ihrem Logau; denn eine Grammatische Blumenlese ist für die wenigsten Leser. "Den Articel zu verschneiden, 's Buch, ist pöbelhaft." S. 5. Nur wäre es nicht pöbelhaft, wenn wir in Versen, und insonderheit bei gedrängten Deta und Hendelasylben auch der Engländer 't is, durch das

bequeme 's ift nachahmten Für unfre Enlbenzahler will ich teme neue Bequemlichkeiten machen; aber oft schemt es Nachdruck, Affickt und oft der Sinn selbst zu sodern, daß man das Es verschlude, und von selbst verschluckt sich die erste Verssylbe am wenigsten

Der Genitiv mit en z. E der Brüsten sollte meiner Mennag nach ganz wegfallen; S. 5, er ist auch vormals mehr ein Nothfall gewesen. Aber das kann unsern Undeutschschreibern nicht aus gesagt werden, daß man nicht derer Bruste, und denen Brüsten sagen soll, wo ich auf kein Demonstrativum oder Relatieum hinzeige.

Ohne Zweisel sind wir schon zu weit weg, um noch du Manne, die Weibe zu sagen; aber ob es denn auch so gar Muth wille sen, Schilder statt Schilde zu sagen, weiß ich nicht Man spricht ja doch einmal schon Vilder statt Bilde, da man doch derbum bilden hat: und wie also nicht Schilder, da man doch schildern sagt? Dunkt mich nicht unrecht, so macht meine Provinz einen dunkeln Unterschied zwischen die Schilde selzweit, und die Schilder (ausgehängte Wahrzeichen), ob gleich der Ursprum freilich derselbe ist Der Unterschied ware derselbe, als die Bande (Fesseln) und die Bander sim Pupe).

Wenn ich nicht Gezische und Getose sagen soll, so nuß ich mir noch weit weniger Geblüte und Gemüthe erlauben bei jenen ist das E nur etwa der folgenden harten Konsonante wegen bei diesen wider den Redegebrauch und unnütz. S. 8.

Dieines Wissens sagt man heut zu Tage noch immer bas Finsterniß weniger, als bie Finsterniß; nur sehe ich nicht, warum man im plur. die Finsternissen sagen sollte. S. 8.

Wenn Klopstod sagt zur Höllen hinabgehen, so ist das Höllen theils Kirchen, und Bibel- und Liedermaßig, solgkob hat es die Mine des geistlichen Alterthums; theils ist es um den Hiatus zu vermeiden, es giebt also keine Regel. S 10.

Dhr ber Hugen Schone eben fo. Im letten Fall aber wäte ber Schönen zu fagen, theils boppelfunig im Numerus, theils

bas Substantivum schwächend. Indessen ists wahr, daß Schöne fatt Schönheit ein besserer Joiotism ist z. E.

— — sein ernstes Gesicht ist voll von männlicher Schöne,

und es ist eben so wahr, daß das Große, das Eble, das Gute, das Angenehme in der Metaphysik unsrer Begriffe was anders ist, als die Größe, der Abel, die Güte, die Annehmlichkeit. Unser Winkelmann hat für seine Kunst die Großheit geschaffen, und keiner der vorigen Begriffe läßt sich substituiren: sollte nicht eben so in der Moral zwischen Güte und Gutheit ein Untersichied seyn?

Bodmer ist dafür, daß man Elysium's sagen solle; ich weiß nicht, ob, wenn bei solchen Deklinationen die Farbe des Ungewöhnlichen weg seyn wird, man nicht Elysiens sagen werde. Ich nehme die Wörter aus, wo solche Verdeutschung nicht angehet: sollte da aber nicht z. E. des Publikum statt des Publikums grug seyn?

Bodmer hat Recht, daß man die Periode, die Echo, die Satheber sagen sollte, insonderheit wäre die zum Weibe umgeschaffne Echo den Poeten wieder die alte Nymphe, ein würkliches Wesen, da sie ihnen jetzt ein schallendes Gespenst ist. —

Man sollte ja nicht das Talent unster Sprache eingehen lassen, verschiedne Formen der Verdorum als Substantive zu gebrauchen. Bodmer führt an, daß die Minnesänger sehr diese Umwandelung geliebt: von den Engländern ist ihr großer Vortheil bekannt, den ihre Verda als Substantiva gedraucht, ihnen geden, und würklich, um den Styl so munter und natürlich wenden und abwechseln zu können, wie z. Eeßing, hat man immer auch diese Freiheit nöthig, deren sich dieser angenehme Stylist auch oft bedienet. Bodmer giebt Beispiele: Wohlthun ist gut, ehe besser thun kommt u. s. w.

B. ist unzufrieden, daß unsre Städte und Provinzen so oft neutra sind. Ich glaube, Poeten können, wenn sie personisiciren,

freilich die hohe Jerusalem und die einsame Pathmos als Weiber darstellen; nur nußten solche Abweichungen nicht so ut Gewohnheit werden, wie in manchen Halbbeutschen Schweizerüberschungen, wo die Personendichtung so nothig nicht war Wie die fremden Nomina propria im Deutschen slestirt werden sollen, sindet hier seine verschiedne Regeln, die aber noch immer auf zu vel Willführliches hinauslausen: und bei den Nationalwortern wird dies Willführliche gar Sigensinn. — Samarier zu Athener, Carthagen zu sagen, ist widrig; wenn Athenieuser, Carthagimenser, Samaritaner, Samariter auch freilich nicht so ursprunglich deutsch ware; Wisgeburten aus den Zeiten der Unwissenheit sind dies Patronymen deswegen nicht. Sie sind nach dem Latennischen, und in der Geschichte, Geographie und Litteratur zu sehr angenommen, als daß wir uns von Athenern und Carthagern wollten vorerzahlen lassen: wie in der Wertheimischen Bibel von Jifraelen.

Bodmer tabelt die Wortsugung: Der du von Ewigleit bist, und will: du der von Ewigleit ist -- ohne Zweisel ist dies Grammatischer, jenes aber durch den langen Gebrauch und durch die Achnlichseiten fremder Sprachen, da die zweite Perien gleichsam überwindend ist, gerechtsertigt Es ist eine Kernvolle Wortsugung: heilig und rein, der geh ich hinaus und so führt B. niehr nervigte Construktionen über die Pronomina an, in deren Gebrauch die alten Minnesanger so start waren.

Es wird die Licenz: ein holzern Hirtenstab, der Pallas milchern Hals, der Thetis silbern Fuß erneuert; ich glaube man hat sie abkommen lassen, um die Zusammenkunst der Consonanten zu mildern: so daß sie nur noch bei neutris z. E ein milchern Naturell gebräuchlich senn kann. Auch weiß ich nicht, ob man eben der Pallas milcherne Hals sagen mußte, weil man ja nicht sage: der schöner Herr. Die leste Induktion vaßt nicht und Bhat alle Inversionen des Genitivs hier wider sich, z. E memer Muse bester Gesang, wo ich wohl kaum beste sagen wurde, und ist der Pallas, nicht eben der Genitiv als meiner Muse und, da es Hr. B. doch für den Articel zu nehmen scheint? so dunkt

mich auch selbst die Nuance der Sprache nicht völlig einerlei, ob ich in stillem Triumphe, oder im stillen Triumphe sage und dergleichen mehr.

Bei der Zusammensetzung der Präposition mit den Verdis wird der Nachdruck nicht übersehen, der manchmal aus Trennung und Boranschickung erreicht wird z. E. herein stürzt Mann auf Mann — zusammen schloß er sie u. s. w. Gleim hat diese oft starke Inversion aus seinen Kriegsliedern beibehalten und sich auch in weichen Liedern zur Gewohnheit gemacht, wo sie, insondersheit da sie bei ihm zu oft rauhe wieder kommt, nicht immer die beste Würkung thut.

B. findet es hart, den Artickel vom Substantiv zu trennen, und führet das Beispiel:

— Glücklich ber Barbe, ber u. s. w.

Ich fände das Beispiel auch hart, aber nicht der Trennung, sondern der Consonanten wegen in den Worten: glücklich der. Einer unsrer Dichter hat also seine ähnliche Stelle besser:

— Glücklicher Barbe, ber unverbächtig u. s. w.

und hier fällt die Härte weg. In dem Sylbenmaasse der Horazisshen Gattung ist ja kein Bers einzeln wegzuzählen, sondern schnell sortzulesen, und da kommt Band auf Band, da ist keine Trennung.

Im Abschnitte von den Inversionen, Idiotismen, Synonymen und andern scheint B. mit dem Verf. der Fragmente über die neuere deutsche Litteratur zusammen zu kommen, aus dem er manches borgt, und dem er in manchen wiederspricht. Idiotismen der Sprache z. E. fand der eben genannte Verf. oft mit der Laune derselben Nation so zusammenstimmend, so einträchtig, daß er die Deutschen, die so gern über aller Regelmäßigkeit einschlasen, anmunsterte, den launigten Britten zu folgen, wie diese, beides zu verseinigen, Laune im Gefühl und Laune im Ausdruck, kurz eigen zu

denken und frei zu schreiben. Ich weiß also nicht, ob Gr. B ihn verstanden, wenn er fragt, wer sich wohl mit dem Deutschen Idiotismus ins Gras beiffen, groß dünken werde? Die Unt wort ware leicht: keiner! als etwa ber Bobel. Aber welcher Schriftsteller follte benn aus bem Bobel fegn, und nach folden Idiotismen jagen? Und hat die Deutsche Sprache nicht wurdigere? auf die fie ftolg fenn fann? mit benen fie fprechen tann, was andre the nur schwer nachsprechen? Immer ware es though, Idiotismen im blogen Wortbau austlauben zu wollen, ohne einen Ibiotifne von Gedanke zu haben. Noch thorichter Idiotiftisch zu schreiben, um ja unubersetbar zu senn. Und am thorichsten elende pobelhafte Ibiotismen zusammen zu stoppeln, um ein eigenthumlicher Narr zu werden. Aber das alles fällt zu sehr ins Auge. Dier ift bavon die Rede, daß wenn ein Originaler Beift seinem Gedanken freie Wendung und Schwung laft, wenn er in feiner Muttersprache schreibet, sich in seiner Muttersprache lebendig und in Buchern zu einem Manne, ber seiner Nation werth ist, gebildet hat: so werde der von selbst Idiotistisch schreiben, d. i. nicht so, wie 3. E unfre Clasischen Guglateiner, bei benen jedes Wort, und jede Periode aus dem Latein übersett scheint; sondern ursprunglich aus der Deutschen Sprache, mit der freien, festen und sichern Art, die in der Kunft heißt kod malen. Und daß eben die launigsten Britten auch in solchen Idiotismen die sonderbarften sind, ist wohl fur jeden, der sie in ihrer Driginalsprache kennet, unläugbar. Ich will nur ben neuesten, ben seltsamen Triftram Chanby und Porit anführen, wie fehr ift feine Schreibart (mur muß man ihn in seiner Sprache und Laune lesen) bis auf jede Wendung, jede Nachläffigleit und jeden Binfelftrich von Comma ein Wurf feines seltsamen humourd: und ich weiß nicht, wie es benn bei jedem Schriftsteller, ber auf seine Roften bentt, anders fenn tonne, als baß er auch auf seine Rosten spreche. Die haupturung zwischen beiben Sprachlehrern ift alfo Dligverftand Der Fragmentist nimmt Ibiotism als Farbe ber gangen Schreibart; ber Schweizer einige einzelne ausgeflaubte Spruchwörter.

Mit den Synonymen ists, wenn ich mich nicht irre, eben so Sund sie blos da, um da zu seyn, d i. Hübners Ileimregister, oder einen elenden Gradum ad Parnassum zu sullen: sind sie da, um mit einem Nebenzuge einen leeren Vers voll zu machen — weg damit! Aber sind sie da, weil es viele Schattierungen eines Vegriffes giebt, und eben im Vollzahligen dieser Begriffe der Meichthum einer Sprache bestehet; ists wider des Dichters Amt, diesen Neichthum der Sprache, die extensive Menge und Klarheit der Ideen in ihr zu seinem Zweck zu gebrauchen: so muß er mehr, als die trockne Neiche Philosophisch bestimmter Vegriffe; er will auch die klaren Zwischenideen haben, die der gemeine Mann Synonyme nennt. Für ihn müssen also diese nicht blos bleiben, sondern auch in dem gemäßigten Licht bleiben, daß sie ihm Synonyme dünken — und so ist der Wiederspruch gehoben.

Zulest, wenn Hr B. von den Sylvenmaassen und insonder heit von den Hexametern redet: so kann es nicht anders senn, als daß er die Hexameter der Schweizer mit dem, was er sagt, hat kanonissten wollen. Soust z. E. würde er nicht so sehr seine lahmen Trochden statt der Spondaen vertheidigen, nicht aus den hintenden Daktylen eben die vorzügliche Mannichsaltigkeit unserr Verse beweisen wollen, nicht es für einen pedantischen Muthwillen ichelten, in unserm Hexameter die Griechen nachzuahmen, nicht es für einen Vorzug der Hexameter ausgeben, wenn sie sich auf zweierlei Art scandiren lassen (denn es ist Unsinn, daß beide Scandierarten je gleich gut sehn könnten, da vielnicht seine von beiden deswegen gut sehn kann) und kurzt dies sehte Kapitel ist Eins der undearbeitetsten.

Ueberhaupt beklagen wirs, daß Bodmer selbst bei einem Lehrbuche sich nicht völlig vom Controversiengeiste frei machen kann, wo wißige Anspielungen auf seine alten Gegner, wenn sie auch nur in Exempelchen da stehen, doch immer eine ganz fremde Sache sind. Sodann wünschen wir, daß in einer zweiten Auslage einige trockne Rapitel nahrhaster gemacht, einige Sprachschler verbessert wurden, die selbst wider des Verfassers Regeln sind, und durchgängig die

p for hong.

cigne Ableitungen aus dem Lateinischen, Abjectif (Abjectw) Gerundis (Gerundium) Participen (Participien) u b g. m nicht mehr das Ohr beleidigen möchten.

Y.

Ugotino. Gine Tragodie, in fünf Aufzügen. Samburg und Bremen, ben Gramer, 1768. 8 Bogen in 4. [1770. XI, 1, 8-22]

Bor allem ist mein erstes Wort, daß ich dies Stud nicht als ein loblicher Kunstrichter vom Sandwert weder gelesen habe, noch beurtheilen werde; daß es nicht meine Sache seyn soll, zu untersuchen, ob die Regeln, in denen die Trauerspiele einer gewissen Nation, wie in Hulsen wachsen, genau beobachtet seyn mögen? ob diese Tragodie aufgesuhrt, oder gar als Trauerspiel gespielt werden sonne? warum wir Deutschen denn nicht auf unsve Schauspieler, und etwa ein Losaltheaterchen bei sedem Charaster und jedem Zuge des Charasters Ruckscht nehmen? Warum wir nucht aus unserer Geschichte Fabeln borgen, um so wenigstens National zu seyn'— Was gehen mich alle diese Chrenveste Fragen an? ich solge zuerst dem Strome meiner Empfindung.

Und sage, daß dies Stück im Ganzen große Eindrücke machet, daß es Scenen durch aus der tiefsten Brust, und zwar nicht weiche, sondern recht dittre Thranen erpresset, daß Schauder und Abscheu große Langen hinad sich meiner ganzen Ratur bemeistert, und Hauptempfindungen dieses Stücks sind, die verrauschen, und immer von neuem, und immer fürchterlicher durch unsre Glieber zuruck sahren, - daß sich in ihnen eine tiese innere Ranntnuß der Mensch lichen Seele aussere, da, wenn und hie und da in ihr unvermuthet und oft mit einem verlohenen Zuge der Abgrund einer Empfindung gezeigt wird, jeder, der Gefuhl kennet, zuruckschaubern werde: daß bei allen seinen Fehlern und übertriebenen Stellen ein Dichter der ersten Große, von wilder und weicher Imagination, von tieser Menschlicher Empfindung, und einem innern unnennbaren Sinne spreche, der unser Nation in der Folge was Ausserrdentliches

jusagt. — Das sage ich, und sage es aus innrer Empfindung, ber ich nicht widerstehen mag: und will man diese nicht für ein kritisches Orakel gelten lassen, so hosse ich, daß dies Blatt wenigstens einige junge fühlbare Seelen sinden werde, die da sympathissen. —

Die Geschichte des Drama ist aus dem Lante bekannt; nur hoffen wir, daß hier niemand eine Bearbeitung nach Dante's Manier Die Geschichte kostet uns bei bem Italiener erwarten werbe. Thränen, aber die Mittel, die in ihr, als Episode, Thränen würken; können in der Tragödie unmöglich die Hauptmittel der Rührung Dante rührt durch seine furze und einfältige Erzählung, burch ben kalten Schmerz, ber sich in seiner anscheinenben Rube nur um so mehr äuffert, in den einzelnen Zwischentönen der Empfindung, die wie hohle Accente eines Elenden, der nicht reden soll, und doch redet, sich hervorstoffen: so rührt Dante, und Mein= hard hat die Stelle nach seiner Gewohnheit, das ist, schön und einfältig entwickelt. — Aber ber Tragische Ugolino kann nicht völlig den Weg nehmen. Aus der Geschichte soll Drama werden: in die einfache Erzählung soll Handlung kommen: die Kinder des Ugolino sollen ihre verschiedene Charaftere erhalten: der einfache Ton der Empfindung, der in der Erzählung herrscht, soll in alle melodische Modulation, die das Drama hinunterwallet, verwandelt werden. --Der Stoff des Dante kann also nicht bleiben, was er ist, und der Dichter kann, wenn er ihn wohl umbildet, so ganz Schöpfer senn, als hätte er die ganze Geschichte erfunden.

Aus zwo Ursachen machen wir diese Vorbauung. Zuerst, weil man vielleicht Dante auf Kosten der Erfindung unsers Dichters loben könnte: allein, die dies sich einfallen liessen, würden nicht bebenken, daß in solcher Anomalie von Dichterersindung auch Dante nicht erfunden, sondern aus der Geschichte entlehnt habe, und daß bei dem Dichter nicht im Stoffe, sondern in der Zurichtung des Stoffes, in der Dramatischen Composition, z. E. der Erfindungszgeist herrsche. Zweitens wird man auch das nicht dem Herrn von Gerstenberg (denn der soll der Verf. seyn) anmuthen, daß

er bem Ion der Empfindung im Italiener hatte folgen sollen. Ein Tragisches Drama hat so viele Empfindungen aus einander zu wideln; es muß diesen Ion des Affekts in jenen stummen; einen sich in den andern verstoffen, und so nur allein wird die Tragische Musik sur das Herz und die Seele. Wir sehen diese Anmerkungen zum voraus, weil man in Beurtheilungen der Werke des Genies nur zu oft dagegen zu handeln pflegt, und — sahren sort.

Die Personen und die Scene, und die Jabel der Handlung sind sehr einsach, so einsach, daß dies Stud nehst dem Tode Abams von Klopstod und Lestings Philotas unter allen Deutschen der Simplicität der Griechen am nächsten kommen möchte. Der Gegenstand, und die Personen bleiben dieselben: die Gattung der Empsindungen dieselbe, nemlich Haß gegen den geistlichen Bersolger, Liebe der unglücklichen Jamilie gegen einander, Mitteiden, gemeinschaftlicher Schwerz, Verzweislung. Nur so, wie nach der Erzahlung des Dante, noch durch eine kleine Spalte des Gesangnisses Licht brach: so muß hier ein kleiner Anschein von Hoffnung, der aber zu bald, und ach! zu stark verbittert wird, in dies so einsache Arauergemälde Handlung bringen.

Der alteste Sohn Francesco hat oben im Thurm eine Defnung wahrgenommen, schöpft Hosnung, herunter zu kommen, und Vater und Brüder zu befreien, kommt gludlich herunter, laßt die ein geschloßnen Seinigen auf seine Rücktunst hossen, und warten — ach aber! da werden zwei Särge hineingebracht, und da diese sich ofnen, so ist in dem einen Francesco selbst, und im andern gar die Gemahlin des Ugolino. Diese todt, jener zwar lebendig, aber von Ruggieri gezwungen, Gift zu nehmen, und also das Clend der Eingeschloßnen im höchsten Jammer Die Thur wird auf ewig verriegelt, und die Familie stirbt den Schaudervollsten Iod des Hungers, und des innern Schnerzes — – Das ist das einsache Gemälde des Drama, und welch ein entsetzliches, ja sast abscheuliches Gemälde!

<sup>1)</sup> im erften Drud: fich ("ficher"?) nebft

Es ift ein gemeiner plumper Begriff von Dramatischer Sandlung, sie sich nicht anders, als in einer Ratastrophe, die viel Gerausch macht und nichts mehr, zu gedenken; ohne Zweifel ist auch eine Umwälzung ber Empfindungen, und eine Aggradation bis zu einem Anoten, wo sie sich losen mussen, Handlung und zwar allerdings die wurtsamste Handlung auf unser Gefühl. wie? follte hier vollig eine folde Umwälzung senn? Rann nicht immer Ugolino, wenn er vernunftig senn will, zu wenig Hoffnung aus bem Sprunge seines Sohnes ichopfen, als baß biefe hoffnung jest Erwartung, Freude, Froheit der Seele werben fonnte? Ift dies nicht auch in der Gerstenbergschen Schilberung fo? und bei bem Heinen träumenden Gaddo auch so, wiewol aus andrer Ursache? Und fann ber dritte, Unfelmo, biefer tollmuthige Bungling, ber selbst nie recht weiß, worüber er sich freuet, oder sich ereisert, kann ber far alle gelten? Und ist auch selbst bei bem die Farbe dieser Empfindung nicht viel zu wenig angedeutet, als daß fie neuer Ton, und Anote des Studs seyn sollte? - Und da bies nicht ist, sind nicht die andern Empfindungen viel zu einartig und monotonisch, als daß fie mit ihren fleinen Schattierungen Handlung ins Stuck bringen tonnten?

Wir fritisiren nicht aus Hebelin, oder Racine, sondern aus unserm Gesuhl. Wäre die Hossmung der Familie etwas angebeuteter geworden: um so empsindbarer wäre nachher der Contrast des gehausten Clendes. Ware er etwas wurdiger ausgedacht, als in dem unwahrscheinlichen und kindischen Abspringen des Francesco, das wohl nicht viel erwarten laßt, und aus dem der Leser vielleicht noch weniger Hossmung schöpft, als selbst Ugolino, der doch schon talt, und nur gar zu salt bleibt wäre dieser Zwischenschub von der Art, daß sich auch andre ausser dem männlichen Kinde, Anselmo, daruber freuen könnten: so würde uns ohne Zweisel der Knote sester ans Herz gehen. Jest hat Dante unt seiner Spalte im Thurm Gerstenbergen versuhrt, ein Loch daraus zu machen, aus dem sich zur Noth herausspringen läßt, und dieser tollkühne Thurmspringer ist der ganze Deus ex machina. Sonst geht, ausser

dem Sarge seiner todten Gemahlin, das Gemälde von Anfange dis zu Ende fort, und ist von Ansange dis zu Ende sast abzusehen.
— Auch das fürchterliche Thurmzuriegeln dünkt mir in dieser Absicht nicht merklich gnug: im Dante dringt es uns, als das letzte Verriegeln aller Hoffnungen, recht gewaltsam in Ohr und Seele: Hier vielleicht nicht so auszeichnend auf dem Grunde der Handlung. Wie daher anders, als daß diese nur gar zu lange fortwähret und gleichsam fortschleppet?

Indessen ist auch freilich dies Einfache des Drama nicht ohne seine eigenthümlichen Berdienste, und bei einem Dichter, der Shakespear so zu lieben scheint, lobwürdiger, als das Gegentheil. Ein theatralisches Genie, das auch nur Funken von Shakespears Geist hätte, ihm aber seine Untereinandermischung, sein Uebereinanderwersen der Scenen und Empfindungen ließe, und sich keine Episoden erlaubte — was wäre dies für eine schöne Wäßigung des Britten!

Die Charaktere im Ugolino sind alle stark, und oft recht mit Shakespearisch wildem Feuer gezeichnet. Ugolino, ein wahrhaftig starker Geist, voll Liebe gegen seine Kinder, und noch mehr
gegen seine Gemahlin; voll Schmerz über das Ungemach, das die
Seinigen durch ihn leiden, noch mehr als über sein eigenes: voll
Haß gegen seinen Todseind Ruggieri, und voll Heldenmuth — so
hat ihn Gerstenberg zeichnen wollen, und er muß es für das
stärkste Ideal gehalten haben, ihn so zu zeichnen. Ob ers aber
wäre? ob er nicht in diesem hartherzigen, unversöhnlichen Charakter,
ber ihm so tief sist, oft selbst Ruggieri würde, der nur von den
Mauern des Gefängnisse eingehalten wird, an seinem Ruggieri
noch weit, weit grausamer, wilder, unmenschlicher zu handeln?

<sup>\*)</sup> Erster Aufz. S. 5 unten. Ruggieri hat dem Gaddo einen Schlag gegeben, und Ugolino will ihm dafür das verruchte Herz aus dem Leibe drücken — wer ist mehr Barbar?

<sup>1) &</sup>quot;will" fehlt im erften Drude.

Ob der so gräulich fluchende Ugolino, der Ugolino, der seinem Sohne Francesco, (dem doch nichts als sein kindisch recht gut gemeinter Einfall mißglückt ist, den Bater zu retten, der deswegen sein Leben gewagt hat, und es auch würklich eindüßet,) ob Ugolino, der diesem Unschuldigen so mitspielt, ihm so gräulich flucht, ihm die Faust vor die Brust setzet, ihn rüttelt, und wieder versluchet — ob der Ugolino, wenn er Theilnehmung erwecken soll, sie so erweckte? Ob der Ugolino, der seinen Sohn Anselmo selbst, und das in Raserei, zum Todesopser in seinem Blute macht — ob der Bater Mitseid erregen könne? — — Ob nicht der Schauder über ihn sich zu ost mit Abscheu, dem bittersten Abscheu mischte?

Ein Gerstenberg kanns freilich nicht ohne Ursache so gewollt haben, die Ursachen lassen sich in der Empfindung leicht finden, aber auch leicht widerlegen. Es ist gewiß, daß eine starke Seele auch bei aller Güte und Menschenliebe, ihre Stärke gegen ihren Feind in Haß, in eben so starkem Haße beweiset, als ihre Freund= schaft sich gegen Freunde äussert. So bei den Griechischen Helden, so bei ben Wilden, so bei ber Natur. Allein hier muß boch immer Sympathie, Mitgefühl der erfte Zweck des Drama bleiben, und wo auch das Entsetzen, der Schauder nicht ein sympathetischer Schauder, nicht ein theilnehmendes Entseten, sondern widerlicher Abscheu ist, da würke er nicht. — Das harte Betragen des Ugolino gegen seinen Francesco, soll freilich aus bem Gefühl bes neuen Schmerzes gerechtfertigt werben, den Ruggieri dem Eingeschloßnen zufüget, und zu welchem neuen Triumphe bieser Francesco Gelegenheit gegeben, allein immer haße ich doch den Vater, der sich, von welchem Gefühl es auch sey, so hinreissen läßt, um so lange gegen sein unschuldiges, gutherziges, mitleibendes Kind zu wüten. Liebe gegen die eingesargte Gattin soll dieses Betragen noch mehr rechtfertigen, und sie verstärkt es auch im Stude gnug: allein, ists natürlich, daß die väterliche Liebe hier so sehr von der ehelichen Liebe bes Gatten bezwungen werde? — Und die letzte That Ugolino's ift unmenschlich und abscheulich. Freilich, sie geschieht an dem Anselmo, der wie ein hungriger Wolf seine Mutter annagen

wollte, und wo eine Abscheulichkeit die andre kompensirt: freuch geschieht sie in Berzweislung, in Raserei; aber wie? Ist diese Raserei mehr aus Mitseiden gegen die ungludlichen Schlachtepser als aus Tolleiser gegen Ruggieri entstanden, so ist eine solche That unnatürlich, und wider alle guten Gesehe der rasenden Logik In diesem Fall wird dem rasenden Bater das Bild seiner Sohne ganz ein andres Bild in seiner unsinnigen Seele seyn, als sich an ihm zu vergreisen. Ist aber die Tollheit aus Haß, aus überwiegendem Haß entstanden, der alles andre in der Seele, seden andern Gedansen, der nicht Haß ist, verdrängt, der auch den Baternamen, und das Bild der um sich Sterbenden, die ihm Alles seyn sollten, so verdranget, daß sie ihm nichts sind, daß er in Anselmo den Ruggien mordet — weg mit dem väterlichen Ungeheuer! weg mit dem Tyrannen, der meine Sympathie erregen soll! —

Ich weiß, wie sehr ein Shakespear mit unsern Empfindungen schalten und walten kann; aber so unmenschlich, so gegen die Sympathie des Zuschauers schaltet er nur, wenn sich die Leidenschaften brechen; also nur im Vorbeigehen, um andre desto tieser einzudrücken. Die Dissonanz, die hart an mich drang, loset sich auf, und meine Sympathie wird siebensach stärter. Sie würsen also bei ihm immer mehr als Mittel, nicht als Zwecke, und das für seine Britten; sollte sich aber v G. nicht zu lange, zu zwecknäßig bei ihnen verweilen, und den letzten Fall ordentlich zum Zweck des Ausganges gemacht haben? Abschricher Ausgang!

Wie gerne mocht' ich mich mit dem V., dem so innern Kenner Shakespears hierüber, und über manches andere, was wohl nicht Shakespearisch ist, besprechen, wenn dazu hier der Ort wäre Ich muß aber bei allem, was sich über solch ein Stück sagen läßt, forteilen!

Die Charaftere der Kinder sind, wie leicht zu denken, contrastirt: Anselmo ein kühner kindischer Held: Gaddo, ein weiches fast zu dummes Kind: Francesko in Worten und Empfindungen reiser und gesetzter; im Stücke vielleicht der durchgängig bestgetzoffenste Charafter. Anselmo hat mir zu viel Alehnliches mit Philo-

tas: und überdem: sein kindisches Helbenthum geräth zu sehr auf Wortspiele, die bei ihm die Federn der Empfindung seyn sollen: und an solchen Wortspielen, an Einem solchen Wortspiele hangt seine Seele oft so lange, daß Rasereien, wütende und gesunde Rasereien dadurch bewürkt werden. Ich setze mich in seine Stelle, und finde es kaum der Mechanik einer Seele, wenn es auch seiner Seele wäre, gemäß, mit solcher Kraft solche Würkung zu erreichen. Wenn nun noch, damit Gabdo's Charakter mit dem seinigen contrastire, auch dieser sich auf so kleinfügige spielende Weise äussert, und Seiten = Seitenhin der spielende Contrast fortgeht, beide aus ihrer Einbildungsfraft spielen, beide mit einem Worte spielen, und oft darüber bitter zerfallen, — freilich, so sind die Kinder; aber muß nicht der Zuschauer mit solchen Kindern zu sehr kindisch, und zu lange kindisch sympathisiren, um ihr Charaktergeschwät auch nur zu ertragen? Und wenn solcher Worthandel oft nicht auch im Borte, in gewissen Ausbrücken Würbe, Behutsamkeit gnug hat, ist er Theatralisch? und wenn er ans Lächerliche noch anstreift, ist er Tragisch? — Ich will nur wenige Beyspiele geben.

Wenn Anselmo sich im ersten Auszuge vom Francesco harakteristisch unterscheiben soll; und also die Größe des Gedankens, der
es sen, vom Thurm zu springen, nach der Höhe abmißt, mal über
mal abmißt. "Oben an der Spize des Thurms — der Gedanke
"ist so erhaben, daß ich ihn dir nicht nachdenken kann: um desto
"mehr aber bewundere ich ihn — Und ich soll unten, wie ein
"armseliger Trops, zur Thurmthüre hinausschreiten? Was sag'
"ich schreiten? schleichen! Eher soll man mich bei den Haaren
"hinausschleppen! Werke dirs, Stolzer, ich springe!

"Franz. Thor, wird unser Vater nicht auch hinaus schreiten? "Gabo. Sprich, daß du schreiten willst! Was ist daran gelegen? gehts doch hinauswärts!

"Franz. Komm, Anselmo, du magst mich zurecht weisen, wenn ich an der Mauer herabklimme.

"Ans. Und ich soll das Nachsehen behalten? soll ich? u. s. w.

wenn eine Contrastirung auf eine solche Reihe von Wortspillen hinan lauft: so hatte die ein Schilderer des Menschlichen Herzens, wie Gerstenberg, nicht nöthig.

So ist die lacherliche kindische Scene, da Gabdo vom Effen geträumt hat, und noch immer traumt, und Anfelmo von femer Seite wieder eine andre Sache por hat, die Gaddo ihm nicht verstehet: und fie fich Seitenlang mit Worten hegen. Go ifts, wenn fie aus diesem Webankenspiel in ein anders fallen, was bei ihres Baters Landgutern schön gewesen, einer ben andern nicht versteht, und jeber nach seinem Kopf rebet, und es recht angelegt schemt, um ben Contraft bis jum lacherlichen Gewirre ju treiben. ifts, wenn bas mufikalische Rollen ber Steine auf ben Dachziegeln, gemacht wird, und auf ber Laute gemacht werden foll, und Gaddo es nicht machen laffen will, weil ers ichon fo hort. Go ift ber Streit mit bem Bogelneft, bem Jagen, bem Ginhegen u. f. w. ber heftig und recht widerlich heftig wird Co find viele Stellen, ba bie Leibenschaft ihren Gang auf Worten, wie auf Stelzen nimmt: mancher Zusammenhang des Dialogs, der durch ein Wortspiel jusammen hangt: so ift endlich ein guter Theil von ber Rafera bes Anselmo, in ihrer Entstehung insonderheit. Alles wieder nicht Chatespearisch. 3ch weiß, bag Gerftenberg, biefer fo große Renner des Britten, als ich manche Britten selbst nicht gefunden, bie Wortspiele beffelben aus seiner Zeit vortreflich erflart; aber Chatespear für unfre Beit? Ein Gerftenberg, ber fo genau und innig charakterisiren kann; ber aus bem Grunde ber Secle, aus ber Wendung und Verflößung ber Leidenschaft, in unerwarteten furgen Ausbruchen seine Bersonen so stark und treffend schilbert, daß man staunet — sollte der in einer Zeit, wo man die Wort spiele so edel findet, und wo der schale Ropf, der eben, weil et ichal ift, Wohlstand und Geschmad, wenn auch nichts nicht? auf ber Bunge trägt, nicht eben doppelte Corgfalt hierinn beweifen? Ein Schriftsteller, ber ben gangen Schap ber Sprache in feiner Gewalt hat, wie G., mußte, um nicht in das Spielende hingeriffen ju werben, besto genauer auf feiner hut fenn.

Nehme ich diese und andre Uebertreibungen aus — welch ein Charakterzeichner ist Gerstenberg. Sein kleiner Gaddo lebt bis auf jeden Zug seiner Mine: sein Francesco bleibt sich dis auf alles treu: und wenn ich über seinen Anselmo und Ugolino nicht durchsgängig urtheilen mag: so blickt überall doch ein Genie hervor, das nichts darf, als sich selbst mäßigen: ein luxurirendes Genie, das wenn es seine Auswüchse verschneiden läßt, innere Fülle gnug besitzet.

Die Leibenschaften sind in dieser Tragödie fast verschwendet: und doch — ber Verf. billige oder mißbillige das Wort des Kunstrichters — doch wollt' ich noch immer schwören, daß die Zärtlichteit der Empfindungen, vorzüglich die Seele dieses schönen Dichters sen. Schauder, Abscheu, giftigen Haß — alles mag er erregen können; aber wenn Ugolino über seine Gianetta weinet:

- Ugolino. (zum Sarge gehend) Und ist sie tobt? D Gianetta! bist du tobt? tobt? tobt?
- Fr. Rebe du zu unserm Vater, Anselmo. Rebe zu ihm.
- Ug. Was hier? mein Bild an ihrem Herzen! Ach! sie war lauter Liebe und erhabne Gütigkeit! Sie vergab mir mit dem letzten stillen Seuszer ihres Busens. Es ist seucht dies Bild; seucht von ihrem Sterbekuß. Und küßte meine Gianetta ihren Ugolino in der richterlichen Stunde? Wie freundlich war das! wie ganz Gianetta! Ihr Tod muß sanst gewesen seyn, mein lieder Francesco!
- Fr. Ihr Tod war ein sanfter Tod.
- Ug. Gott sen gelobt! Ihr Tob war ein sanster Tod. Ich banke dir Francesco. Dies Bild gleicht beinem Vater nicht recht. Das Auge ist zu hell, die Backen zu roth und voll. Ihr send die Abdrücke dieses Bildes; aber keine Wange unter diesen Wangen ist roth und voll. Ihr send blaß und hohl, wie die Geister der Mitternachtstunde. Ihr gleicht diesem Ugolino, nicht dem. Ach! ich muß hieher sehen.

- Fr Wir sind vergnügt, mein Bater, wenn du zu uns redest
- Ugolino nicht schämte, mein Sohn, als sie vor ihre Schwester Engel hintrat; daß sie mit ihrem Sterbekusse meine Fleden abwusch: ach liebes Kind! wie erheitert mich das! wie gutig, wie herablassend war es! Aber sie hat mich immer geliebt Kein pisanisches Madden hat zürter geliebt. Sie war die liebreichste ihres Geschlechts.
- Fr Und hier, diese diamantne Haarnadel, mein Vater, mit der sie nur an dem Jahroseste ihrer Vermählung ihr (dustendes, Haar zu schmücken pflegte —
- Ug. Es ist mein Angebinde. Geschmückt, wie eine Braut, entschlief meine Gianetta. Sie lud mich ein: hier liegt ein Brief an ihrem keuschen Busen Die ist ein Liebesbrief geschrieben worden, wie dieser. Ha! es ist meine Hand! u. s. w.

Eine andre Probe bei bem Anfange bes vierten Aufzuges:

Ug Bin ich endlich allein? hier war ich König! hier war ich Freund und Bater! hier war ich angebetet! Ich heischte mehr. Wenn ich mir jeht das goldne Gepränge, die Tro paen, den Stolz meiner friegerischen Tage zuruck erkaufen fonnte: ach! mit Entzücken gab' ich fie, alle bie geprahlten Plichtswurdigkeiten, um ein bankbares Lächeln ihrer errothen ben Wangen, um einen belohnenben Blid ihrer Augen, um einen Ton ihrer Lippen; um einen Seufzer ber Freude aus ihrer Bruft. Ach Ugolino! du warst gludlich! fein Sterb licher war gludlicher! Und bu hattest gludlich vollenden können! Da sist ber Stachel! Ich bin ber Morber meiner Gianetta! Wider mich hebt fie ihr bleiches Antlis zum himmel! Auf ihren Ugolino ruft ihr unwilliger Schatten ben Ilichter herab! liebenswurdiger Geift! liebenswürdig in beinem Unmuth! Ift bein Antlig gang ernst? Ach! bein Antlit ift ernft! Einft habe ich bich gesehn, meine Gianetta; Liebvoll und schüchtern fantst bu in meine Arme. Da waren

deine Blide mild, wie der Morgenthau; und beine sussen Lippen nannten Pisa's Befreier deinen Erretter! Nun din tch gebeugt, meine Liebe! Olein Haar ist nun grau, mein Bart ist surchterlich, wie eines Gesangnen. Doch der große Worgen wird ja kommen! u. s. w. — Ist meine Gianetta gefallen? mit Gift hingerichtet haben sie meine Gianetta? Gift sogen sie aus den Worten meiner Liebe? Uch! aus den Worten meiner Liebe? Einsame Erde! ich traure! Was? mit Gift hingerichtet haben sie meine Gianetta? u. s. w.

Scenen von der Art, sanftrührende Kindes und Latericenen, viele sanfte Züge einer gesetzten holden Seele, die mit ihrer Ruhe und über und selbst wegreißt: solche sind häusig, und sie sind für unste Empsindung die schönsten. Insonderheit verhungert der arme tleine Gaddo so recht von innen aus mit allen Symptomen der suhlenden zarten Menschheit in einem Kinde: wir schen ihn Schritt vor Schritt, mit seinen Erholungen und Mücksüllen dem Tode naher, dis er erblasset. Aber was es auch sey, die Wurzel der Raserei in der Seele Anselmo's ist nach unserm Gefühl nicht Natur gnug: sie hat zu viel Studirtes, zu viel Kaltes. Und Ugolino, wir haben über ihn geredet; und überhaupt zuleht wird der Tichter manches in Charaster, Situation, Leidenschaft anders verschnielzen mussen, als es jeht ist: seine Meisterhand kann es allein.

Die Sprache ist oft zu Blumenreich. Und wenn ich mich auch in Italienische Denlart, in eine jugendlich seurige Einbildungskraft des Anselmo, und in die Hite der Leidenschaft, als Zuschauer, nicht als Leser versetze, noch zu Blumenreich. So diegsam oft der Gerstenbergsche Dialog, so start und leicht sein Ausdruck ist: so unerwartet oft Wendungen, und die Wendung des Gedankens der Sprache ist: so müßte oft ein Anselmo und Ugolino von Afteur, wenn er nicht Deklamateur senn wollte, ermatten. Hier ist beim zweiten gleichsam Theatralischen Lesen mein Exemplar häusig angestrichen, was sohnt aber, das allgemeinhin zu sagen, wo mir der

Maum sehlt, es im Einzeln vorzulegen. Ich wünsche dem Aus tot nicht einen kritischen Freund, sondern einen Theatralischen D'alle arbeiter von Geschmack, mit dem er, wie ein Beaumont und Fletcher, zusammen arbeite: eine Brittische Buhne, wie sie in Deutschland noch nicht ist, und wer weiß? werden wird: und deun ein Brittisches ober Griechisches Publikum!

Y.

ow ongraniful (in Ward) 27).

Die Gedichte Ofians, eines alten celtischen Dichters, aus dem Englischen übersest von M. Denis, aus der G. J. Erster Band, Wien ber Trattner 1768. gr. 8. 226 Seiten. [X, 1, 28—35]

Die Erscheinung ist neu und schön. Einer aus ber Geiellichaft Jesu der Ueberseper Oßians, in Deutsche Hexameter, sast nach Klopstocks Manier, der Klopstocks Freundschaft und seinen Meßias und rühmet, der uns durch seine Uebersetzung mit dem Gerameter aus söhnen will — die Erscheinung ist neu und schön Ein Sonnenstels in seiner Gesellschaftlichen Prose, ein P Wurz im Redner schwunge, jeht P. Denis in seinem guten Poetischen Geschmack- lassen die für Wien nicht viel hoffen?

Die Gedichte Ofians, des Sohns Jingal, diese kostbaren Ueberbleibsel der Vorwelt hatte Macpherson aus der alten Celtischen oder Gallischen Sprache in Englische Prose übersetzt Bur bekamen schon vor Jahr und Tag aus Hamburg zwei gute, sehr wohlstlingende Uebersetzungen auch in Prose, die die Stärke, die Kürze, die Erhabenheit und das Ruhrende des Barden ungemein ausdrücken Hr. Denis hat sie nicht gesehen, und das schwere Werk übernommen, einen alten Dichter, der prosaisiert war, aus der Prose wieder hervorzurussen, und zu poetisieren Rein Sylbenmaas schien ihm augemessener, als der Herameter der Griechen, und er wünscht, "daß sich beutsche Dichter zur höhern Erzählung niemal "einer andern Versart, als dieser, oder höchstens noch der sunf-

<sup>1)</sup> M. D. B. Durchgebenbe "Dennie"

"füßigen männlichen Jamben bedienen! aber auch ihre Sylben"maasse so richtig bestimmen, ihre Wörter so harmonisch anreihen,
"ihre Abschnitte so mannigsaltig verlegen, ihre Perioden so abwech"selnd ausströmen lassen möchten, als unser großes Muster, der
"Sänger des Meßias!" Ein Uebersetzer von so seinem Geschmack
kann die freie offne Neinung seiner Leser nicht anders als willkommen aufnehmen!

So sind also die Gedichte Opians in Hexameter übersett — aber würde Opian, wenn er in unsrer Sprache sie abgesungen, sie bezametrisch abgesungen haben? oder wenn die Frage zu nah und andringend ist; mag er in seiner Originalsprache den Hexameterbau begünstigt haben? Mögen in seinen Gesängen die Accente dieser Griechischen Versart so vorgezählt liegen, daß eine andre Sprache nichts anders, als die disjecti membra poëtae in Ordnung bringen darf, und es sind Hexameter? Ober wenn wir dies nicht wissen: thut Opian in seinem Homerischen Gewande eben die Würfung, als Opian der Nordische Barde?

Wir wissen von den Nordischen Dichtern der Celten wenig; aber, was wir von ihnen wissen, was die Analogie der Skalben, ihrer Brüder, uns aufferdem noch auf sie schließen läßt, dörfte das für den Herameter entscheiden? Nach allen einzelnen Tönen, die uns von ihnen zurückgeblieben, haben sie in einer Art von Lyrischer Poesie gesungen, und da dies aus den Nachrichten von Stalden gewiß wird, da man den Strophen = und Versbau dieser Lieder= jänger zum Theil entwickelt hat: so wünschten wir, Hr. D. hätte sich nach den Accenten solcher Bardengesänge sorgfältiger erkundigt, von denen in den so bearbeiteten Celtischen Alterthümern Spuren gnug anzutreffen sind. Unsre Sprache, die in so vielen Jahrhunderten freilich sehr nach andern discipliniret und von ihrem Barbenursprung weggebogen ist, würde vielleichtein diesem Rhythmus Tone finden, die zum zweitenmale Deutsche Barben wieder auf-Und gewiß, so weit die Gesänge und Bilder eines Oßians von Homer im Innern abgehen; so anders die Laute der Sprache und der Rehle gewesen: so anders auch sein Saitenspiel.

 $\mathcal{N}_{\mathcal{I}}$ ,

Bielleicht aber wird er dadurch verschönert, und gleichsam Clasisch? Er mag es werden: nur er verliert nicht, als er gewinnt, ben Barbenton feines Gefanges. Somers Dule wahlte ben Hegameter, weil biefer in der reichen, vieltonigen, abwechselnden Griechischen Sprache lag, und auch in seinem langen und immer raftlofen Bange bem Bange ber Bocfie am beften nach = und mitarbeiten konnte. Leging hat in unfern Tagen biefe immer schreitenbe, fortgehende Manier Homers vortreflich entwidelt; und zu ihr war fein Enlbenmaas schicklicher, als ber lange, immer gehende, immer fortwallende Hegameter, mit feinen vielen Fuffen und Regionen und Abwechselungen. Ich bin nicht der erste, der Diese Anmerkung macht, so wie Gr. Leging nicht der erfte ist, der Homers Manier in biefem Fortschritt entwickelt hat. Die Letters concerning Poetical translations Lond. 1739. 8. geben bem homer Eilfertigkeit, Rapiditat jum Charafter; dem Birgil Majestät - und sagen auch so manches andre uber die Versification Mil tons, und über seinen Griechischlateinischen Wortbau, bas für ben Ueberseger Chians nicht übel ju lefen mare. Noch aus einer andern Urfache kleidet den homer sein herameter so vortrestich, seiner sußen Griechischen Geschwäßigkeit wegen. Sein Ueberfluß an mahlenden Adjeftiven und Participien, an taufend angenehmen Beränderungen und fleinen Bezeichnungen, seine Gewohnheit zu wiederholen u. f. w alles ichidet fich fo vortreflich in den immer fallenben und wiederkommenden Geganieter, daß diefer aus mehr als einem Grunde im eigentlichsten Verstande ber Vers Homers heiffen fann.

Nun aber Dhan, und er ist fast in allem das Gegentheil. Er ist kurz und abgebrochen: nicht angenehm fortwallend und ausmahlend. Er läßt die Bilder alle schnell, einzeln, hinter einander dem Auge vorbehrücken; und das Anreihen derselben, ihre Ber settung und Berschrankung in einen Jug kennet er nicht Raube Kürze, starke Erhabenheit ist sein Charakter — tein fortwallender

Strom, kein süffes Ausreben. Er tritt einher, möchte ich mit seinen Worten sagen; er tritt einher in der Stärke seines Stals, und rollt wie ein Meteor vorbei und zerfährt im Winde. Ich zweisse, daß die Denissche Uebersetzung diesem Charakter getreu bleibe. Epischen, Heroischen Eindruck läßt sie; aber nicht Schottische beroischen, Nordischepischen Eindruck. Sie muß die kurze Abgesbrochenheit des Dichters mildern, und gleichsam verschmelzen: sie muß seine Bilder reihen, die er erhaben hinwarf: die Lücken zwischen ihnen verslößet sie: sie bringt Alles in Fluß der Rede — ein Homerischer Rhapsodist, nicht aber auch dem Haupteindruck des Tons nach, der rauhe erhabne Schotte.

Bergleichungen zwischen den Prosaischen, dem Macpherson wörtlich treuen Uebersetzungen, und zwischen dieser Poetischen bestätigen, was ich sage. In dieser finden wir mehr den Dichter in Versen, Borten, Construktionen; in jenen mehr das Nordische Original in seiner eigenthümlichen Hoheit, und abbrechendem kurzen rührenden Tone. Ihm entfallen nur einzelne Bilder und einzelne Laute bei Tragischen Geschichten; aber diese dringen zur Seele, diese lassen Stacheln im Herzen — jene gehen prächtig dem Auge vorüber, und thun nicht immer so viel Würkung. Es ist, wie mit jenen beiden Rednern Homer's: der eine spricht —

επεα νιφαδεσσιν εοικοτα χειμερισισιν ber ambre — παυρα μεν αλλα μαλα λιγεως.

Der lette bünkt mich bem Tone bes Originals treuer.

Noch eine Probe ist für mich. Der Uebersetzer hat oft Lyrische Chöre eingemischt, und sie sind von großer Würkung, oft Bardenstöne bis zum Erstaunen. Hr. Denis hat so innige Accente des Bohllauts in seiner Gewalt, wie der starke Pindar Pfeile in seinem Köcher, daß mans um so mehr beklagt, daß nicht alles in ihm eine Bardenlust geworden. Wir nehmen das Erste das Beste:

Aber Schlummer sinket Mit den Harfentönen; Holbe Träume schweben

Allgemach um mich. —
Ihr Söhne ber Jagb!
Entfernet ben Schritt!
Verschonet ber Ruhe
Des Barben, der jeho
Zu seinen Erzeugern
Den Helben ber Vorwelt
Hinüber entschläft! —
Weichet, Sohne lauter Jagb!
Störet meine Träume nicht!

: minora (494). Ich wollte gerne noch das Lied ber Moina in seinen suffen Travertonen einruden, wenn hier Plat ware, und viele von den Hegametern find fehr Melodienreich und wohltlingend es, wenn der Uebersetzer in seinem folgenden Theil sich weinger das einformige Gehege biefer Bersart vorzäunte: wenn er ; & nach den Mustern der freisplbigen Klopftodischen Eden allem Bohlklange aufhorchte, ber jebesmal im Gedanten und im Ausbrud, bis auf alle Rurge und Starte und Einfylbigrührenbes und halbstummes im Ofian liegt; alles dies mit allen freien Wendungen und Abfätzen in seiner Muttersprache auffienge, sich mehr um die Barben und Staldensplbenmaaffe bemühete, und diefelbe, mo fie nicht in hieroglyphen und Logogryphen abarten, nachahmte ein melodisches Dhr, wie hier ber Ueberseter bewiesen, was wurd es nicht an einem Ofian fur Symphomen alter Barben erweden! ba wurde ihm benn ber Efalbe vom Sunbe ber entgegen tonen:

> Ists Braga's Lieb im Sternenklang, Ists Tochter Dvals bein Weihgesang, Was rings die alte Nacht verjüngt? Auch mich — ach! meinen Staub burchdringt! —

Der Fels, wo er die Hymn' ergoß, Daß Nordsturm tonvoll ihn umfloß, Bebt unter ihm, die Tiefe klang, Und Geister seufzten in seinen Gesang.

Mit dem musikalischen Gedicht Comala din ich gar nicht zufrieden. Die Dramatische Eintheilung gefällt mir; aber die Poetische Berardeitung ist mäßricht, gezogen, und bleibt selbst der Hamburgischen Prose nach. Vielleicht, daß die Reime Hr. D. verstührt haben, und ich wollte ihm freundschaftlich rathen, das ganze Stück noch einmal vorzunehmen, und nach dem freien Klopstockischen Sylbenmaasse, das ich vorgeschlagen, in einem der folgenden Theile umzuardeiten — wie anders würde es klingen! Der Recensent hat selbst vor geraumer Zeit einige Oßiansche Stücke in dies freie Netrum Poetisch zu erheben versucht, und recht die Grenzen des besten Prosaischen, und des wahren Poetischen Wohlklanges gefühlt — wollte Hr. D. nicht die Bahn versuchen?

Die Anmerkungen des Cesarotti und Macphersons sind untergerückt: diese sind meistens historisch; jene kritisch, und mit dem Homer parallelisirend. Cesarotti hat selten ganz recht, indem er den Homer überall so zum Opianer machen will, als andre den Klopstock zum Homeristen; allein seine Anmerkungen sind doch immer sehr lesenswürdig. Sie machen auf manche Detailschönsheiten ausmerksam, und zeigen manche neue und fruchtbare Seite ihres Autors: wir hoffen also, daß Hr. D. mit ihnen sortsahren werde. Vor dem dritten Bande soll D. Blairs Abhandlung stehen, und sie ist sehr der Uebersetung werth. — Wir freuen und überhaupt auf die ganze Fortsetung der Denisschen Arbeit mehr, als auf manche neuere süblallende Originale in Deutschland, und wünschen, daß Opian der Lieblingsdichter junger Epischer Genies werde!

with : 2,273

Des G. Cornetius Lacitus famtliche Werte. Neberscht durch Joh. Sam. Müller. Drei Bande groß 8. Samb. ben 3oh. Carl Bohn 1765. 66. [IX, 2, 110—119]

Es ist spat, daß wir diese Uebersetung nachholen; wir haben aber lieber die Irn Untreuscinde und Untreusreunde, die Bersechter dieser und einer andern Uebersetung, im trocknen Ernst, oder mit seinen Heßischen Fronien sich ausreden lassen, um jest unsre Meinung überhaupt zu sagen. Im Einzelnen und über einzelne Stellen glauben wir, ist der Streit zu Ende; wenigstens könnte es ganz gut für den dritten und letzten Akt des komischen Nachspiels gelten, da He Muller noch selbst vortritt, und in der Borrede zu seinem dritten Bande der Welt, und vornemlich sich selbst eine Menge Selbstlob und panegyrischen Unsinn über seine Uebersetung ins Gesicht sagt, daß wohl kein Mensch, der lesen kann, daran zweiseln wird, daß er diese seine Uebersetung für schon, ja fur schöner, als das Original, den Tacitus selbst halte Ein Schriftsteller von der Art ist, mit allen, die seines Theils sind, nicht zu belehren

Bei solchen Zänkereien indessen bleibt das Publikum unpar theilich. Nicht aus der Müllerschen Schule, und nicht in dem Verdacht, seine llebersexung verrussen zu wollen, hat es den Lateinischen Tacitus vor sich, und die Deutschen Tacitos neben sich, und vergleicht. Welche kommt ihm am nächsten? welche hat den Remer am besten ausgedruckt? an welchen haben wir einen solchen Original mann, als der Lateiner war? Wir betrachten hier also die lleber sexung vorzuglich im Ganzen, als ein Phänomenon der Deutschen Litteratur: und um da dem Wortgezank des llebersexers zu ent gehen, müssen wir ziemlich weit ansangen.

Lacitus ist ein Römer, und da er seine politische Geschichte bis auf die Ursachen zedes kleinen Vorsalls aus den Tiesen seiner Republik hervorholt, da er immer als Römer, als Staatsmann, als Nationalgeschichtschreiber spricht: so hat er ein gewisses ausserordentliches Römisches Geprage Nicht blos, daß der Materie und den Namen nach das ganze Lexicon der Romischen Staatsversassung in so vielen und vielartigen Beiten dei ihm vorkommen muß; sondern es ist recht seine Laune, eine solche Staatssprache anzunehmen, und consultatorisch sich auszudrücken. Dies ist sein Romisches Siegel, und das muß er auch in der Deutschen Ueberschung dehalten. Ueberall muß ich sehen, daß ich in der Römischen Welt din: jeder starke Ausdruck, der gleichsam zu den Curialien der Geschichte gehort, die ich lese, den Tacitus mit Fleiß brauchte, oder gar selbst machte, um nur recht genau auf diese und jene Staatssache zu zeigen, muß seine Stärke und Eigenthümlichkeit behalten: ich muß in meiner Sprache so viel in ihm denten konnen, als der Romer mich wollte sühlen lassen — sonst ist er macht mehr Tacitus, der Römer, der er seyn wollte.

Schwerlich, daß er dies in der Mullerschen Uebersetung ift 3d traue aus vielen Proben bem Ueberseher ju, daß er Romer gnug fen, um biefe Romifch politische Sprache verftanben gu haben, allem sie auch uns verstandlich zu machen, sie mit der Schicklichseit und Energie des Tacitus in seine Muttersprache zu verpflanzen, das hat er nicht gefonnt. In den meisten Fallen, umschreibt er matt und mude, daß unfer Auge im Lefen wohl nicht eben ben Romifden Begriff furz und andringlich trift: und oft braucht er neuere Worter, sie ben alten Romischen unterzuschieben, wo eine solche Vermischung doch nichts als lacherlich ist Ein Ronnscher Imperator und ein Generallieutenant, ein Triumvir, und ein Bau berr spakiren auf allen Blättern zusammen; und gewisse starte Staatsausbrude, die wir im Lateinischen mit gang Römischer Seele fuhlen, find im Deutschen in so matte elende Umschreibungen verfloffen, bag wir uns in ihnen nichts benten, was ber Nomer bachte.

Um Beweise zu geben, müßte ich aus dem ganzen Buch ein ganzes Staatslegicon der Romer von Namen, Wurden, Staatssachen, Zeitlauften, Curialien anfuhren, und wer würde mir die Muhe belohnen? Sollte sich jemand nach hrn. Mullern noch an eine ganz neue Uebersehung des Tacitus wagen: so wende er viel Aufmerksamkeit barauf, um uns im Tacitus diese Römischpolitische Seite ganz fühlen zu lassen. Bei ihm mag sie Fehler seyn, wie ich gerne zugebe: allein ich will ihn nicht ohne dem Fehler sehen, ohne den er gar nicht mehr Tacitus bleibt. Bielmehr kämpse unsre Sprache, dies Gepräge der Römischen Staatsherrlichkeit auszudrücken, und was sie nicht ausdrücken kann; wo man in einem Strale die 7. Farben nicht unterscheidet: da komme die Note zu hülse, da mache diese die Farbe sichtbar. In dem abscheulichen Notenmischmasch des Hrn. Müllers sinde ich wenige, die dahin gehören; ob er gleich als Schulmann in ihnen wahrhaftig erträgslicher gewesen wäre, als jest in seinem elenden Staatslustigen Bondots und Historienkrame.

Das ist also ber erste durchgängige Mangel dieser Uebersetzung. Sie liesert nicht die Buste eines Staatsklugen Kömers, sondern die verrückte Figur eines stammlenden Deutschlateiners.

Zweitens: es ist ein schon ziemlich lange genüttes Wort, bas ursprünglich von der Musik hergenommen, und sehr prägnant ist, sich in den Ton eines andern setzen, seinen Ton treffen, ober ihn verfehlen. Wer ein musikalisches Ohr hat, wird die Unluft kennen, die aus dem verfehlten Ton eines Stücks, eines Sates, 1 einer Stelle, eines einzelnen Lautes entspringt, und bei einem Uebersetzer in dem nämlichen Fall auch die nämliche Unlust. Nun hat Tacitus im Latein seinen ungemein eignen Ton theils in Erzählung seiner Geschichte, theils im Ausbruck seiner historischen Reflexionen, theils in der Stellung seiner Schilderungen, und im Bau seines Perioden — furz in seiner historischen Composition vom größesten bis aufs kleineste: überall eine ihm sehr eigne Manier, der er durchgängig sehr treu bleibt. Sein gesetzter, und raisonnirender Charakter hat sich in dem Geist seines Werks überall ausgebrucket, und ich glaube baher auch, baß ein Genie, bas mit ihm nicht just einerlei Wendung des Kopfs hat, daß ein Ciceronianer z. E. sich an niemanden eher, als an Tacitus ermüben und

<sup>1)</sup> im erften Drud: Gegers

veredeln werde, wegen seiner so einförmigen Betrachtungslaune; wie im Gegentheil ein Genie, das wie er gebildet ist, ihn verschlingen, ihn lernen, ihn auswendig wissen werde, aus der nemlichen Ursache, weil er sich selbst so sehr treu bleibt.

Und biefen Ion bes Tacitus eben, foll ein Ueberfeger porjuglich studiren, und so lange studiren bis er gang in ihn stimmet, und in fich einen gang harmonischen Gebankenschwung fühlet, ober er ift nicht zum liebersetzer bes Tacitus gebohren. Findet er nicht in fich die Anlage, wie Er, Ibeen zu haufen, fie turz und bundig gegen einander zu stellen, so tief in ein Faktum zu bringen, als fich tommen läßt, alsbenn bas Ausgefundne nur gleichsam zu berühren, es vest hinzustellen und zu verlassen, historische Ausfichten zu eroffnen, allein auch alles bem Lefer fo vorzuhalten, baß er hinten nach benken, viel; für fich allein neben weg benken nichts tann und foll; findet er nicht in fich, biefe ftrenge, confultatoriche und fast gesetzgebende Mine bes Weistes - so lege er den Tacitus bei Seite: fie find nicht zween Manner vor einander, und werden fich immer queer über anschen. Der suche fich lieber einen Schriftsteller von leichterer Denfart, von einer freien und gleichsam schlappern Manier, seine Ideen zu stellen, und zu umichreiben und nur die Blumen abzubrechen - allein das ernste, tiefbenkenbe, fparfame Geficht unfers Romers ichrede ihn ab.

Hebersetzer des Tacitus gebohren, so wenig, als Tacitus zum Uebersetzer des Hrn. Mullers. Wer die Dedication und den Borsbericht und die Vorreden und Noten nur zu lesen anfangt, der siehet, daß es in der Welt nicht zwei verschiednere Menschengesichter geben kenne, als Tacitus und Müller, oder nach dem Nange, den er sich selbst anweiset, als Müller und Tacitus. Ein schleppender Styl, eine seichte Denkart, ein kindischer Wit, ein volliger Mangel an Umriß der Gedanken und Worte, an Unterscheidung des wichtigen und närrischen, eine steise Schulmine, und die unuberlegteste Jusammenschreiberei — alles dies an Hrn. M. brückt noch kaum den Contrast aus, den er und Tacitus machen. Sollte der Römer

ausleben, und die Borreben und Anhänge, und Zueignungen und Roten lesen, die seinem Werte angeschmieret sind: zum zweitenmal wurde er unser Deutschland ausruffen insormem terris, asperam coelo, tristem cultu adspectuque — — und seinen Hrn. Ueberscher — ich mag ihn nicht mit Tacitus Worten charafteristen.

Bei einer so graulichen Ungleichheit ber Kopse ist also auch die Manier des Tacitus durchaus verkannt und verstumpert, ja Müller hat, glaub' ich, hinter aller Uebersehung noch nicht davon getraumt, was die Manier des Tacitus sey. Berzerrung und Zerteißung seiner Bilder und Gegensähe, Ausspülung seiner Sentenzen in die wässerichste Sprache, Verschattung aller Nuancen, die ihm so eigen senn, und so ost wiedersonmen mögen, als sie wollen die starre Seele des Uebersehers hat sie nicht geschen, nicht gesuhlt, nicht nachgeahmt, nicht ausgedruckt. Er hat seinen Wortleusten; nach dem formt er, und in die Form muß der arme Tacitus — Je mehr man ihn vergleichet, desto naher kommt man der Erbitte rung; ich mag nicht Beispiele ansuhren, das ganze Buch ist Beispiel.

Die Deutsche Uebersetzung bes Tacitus aus bem vorigen Jahrhundert tenne ich nicht, daß aber wahrhaftig in unfrer Machtvollen nachbrudlichen Sprache eine beffere moglich fen, zeigen einige Proben von einem Autor, ben man hier nicht erwarten wird: Lohenftein. In feinem Urminius und Thugnelba find viele Stellen aus dem Lateiner wörtlich nachgeahnt, und oft mit aufferordent lichem Glucke Gein haufiges Wortgetlingel abgerechnet - hort man nicht ein bem Tacitus Aehnliches, wenn er anfängt: "Rom "hatte fich bereits fo vergroßert, daß es seiner eignen Gewalt "überlegen war, und es gebrach ihm jest nichts mehr, als das "Maas feiner Krafte. Denn nachbem Burger gewohnt maren, "ganze Königreiche zu beherrschen, fur Landvögten fich große Fursten "beugten, die Bürgermeifter Konige für ihre Siegsmagen spanneten, "tonnte bie Bleichheit thres burgerlichen Standes ihren Begierben "nicht mehr die Wage halten. hieraus entspannen sich die inner-"lichen Kriege, welche bem Kaufer Julius bas heft allein in die

"band fpielten, als ber große Bompejus in ber Pharfalifchen "Echlacht seine Rrafte, bas romifche Bolf aber seine Freiheit ver-"lohr, und jenem über hoffen die Erbe gum Begrabniffe gebrach, "bem fie turg vorher ju Ausbreitung feiner Siege gefehlt hatte. "Denn ob zwar ber andere großmuthige Brutus u. f. w. Alfo "hanget ein gewünschter Ausschlag nicht von ber Gerechtigkeit ber "Sache, nicht von ber Sicherheit u. f. w. Wie nun Brutus vom "Antonius erdruckt mar: also entäusserte fich ber furchtsame Lepidus "seiner Hoheit und fiel bem August in einem Trauerkleib zu Fuße. "Der lette unter ben Romern, Cafius tobete fich aus Einbilbung "eines fremden Tobes Des Sextus Pompejus Kopf schwamm im "Meere: Cato und Juba fielen lieber in ihre eigne Schwerber, als in die Sande bes Oftavius. Unton verlohr fich burch eigne "Wollufte, blieb alfo niemand von ben Großen übrig, als August "und sein Unhang. Da nun biefer bie Gemuther ber Kriegsleute "mit Geschenken, ben Pobel mit ausgetheilten Getraibe, ben Abel "mit Freundlichkeit, alle mit fürgebilbeter Gußigleit bes Friebens "gewonnen hatte, war niemand, ber nicht lieber eine glimpfliche "Berrschaft, als eine stets blutenbe Freiheit verlangte u. f. w" Man fage, ob man hiervon nicht eine ahnliche Mine von Tacitus fiehet, wenn dieser auf seine freilich grundlichere Art fagt: ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insurgere paullatim, munia Senatus, magistratuum, legum in se trahere nullo adversante: cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent; ceteri nobilium, quanto quisque servitio promitior opibus et honoribus extollerentur; ac novis ex robus sucti tuta et praesentia, quam vetera et periculosa mallent — Lauft nicht eine ähnliche Aber ber Schreibart? und fie ift uberall, wo Deutscher Helbenmuth spricht, und ber Beschreiber sich nicht unter Berlen und Ebelgeftein verirrt, noch fichtbarer. -

— Nun höre man ben Deutschen Müller: "nach bem Brutus "und Cassius erschlagen waren, und man teine Waffen mehr "sah, die fur die Freiheit Roms geführet wurden; nachdem "der jungere Pompejus bei Sieilien unterdruckt, Lepidus aller

"Gewalt beraubet und Antonius getobtet war: fo blieb nicht ein-"mal der juliamschen Parthei (Julianis partibus) ein andret "Anführer, als Litavius Cafar ubrig. Diefer legte ben Namen "eines Triumvirs ab, ließ sich einen Bürgermeister nennen, "und stellte sich, als ob er jur Beichutzung des niedrigern Bolls "fich mit ber Gewalt ber Bunftmeifter begnügen ließe. Da er "aber die Solbaten burch Geschenke, das Bolf durch Austheilung "bes Getraides, und alle durch die Unnehmlichteit ber Muhr "gewonnen hatte, erhub er sich allmählich, und zog die Macht des "Senats, ber Obrigfeitlichen Personen und ber Gefete an fich, "ohne daß fich jemand bagegen legte, indem bie Dachtigften "in ben Schlachten, ober burch bie Berbannungen gefallen maren; "die übrigen aber aus den alten Geschlechtern bestomehr mit Reich-"thum und Chrenstellen überhäufet wurden, je geschwinder fie sich "jur Anechtschaft bequemten, und wegen der Vortheile, Die fie ben "ber veranberten Regierung fanben, Die Sicherheit bes gegen-"wartigen Zustandes der gefahrlichen Wiederherstellung bes alten "vorzogen." Wem der Beriode lang, ichleppend, unertraglich bunkt, der glaube, es ist vielleicht noch einer der erträglichsten im Buche. 3ch habe den Agrifola mit dem Original zusammen halten wollen — und wollen — und nicht burchhin tonnen: so wenig ist Tacitus in ihm kanntlich. Er ist eine langstredige, gedehnte Figur, niedergeworfen und im Staube liegend, wie Mars, da er sieben hufen bedte.

Drittens endlich. Nicht Tacitus blos: keinen Lateiner, glaube ich, kann Hr. Muller wurdig übersetzen, denn er kennt nicht das unterschiedne Maaß beider Sprachen. Tacitus hat keine Ciceronianische Perioden; er schiedt nur kurze Sätze auseinander, laßt Bindungen, und alles, was blos Wort ist, aus, und setzt nur Figuren, Sachen — und doch schleppet sich der Mullersche Periode schon so langweilig. Ei wenn nun ein weiter Lateinischer Periode da ware, mit Bindewörtern und Verschränfungen und Inversionen und Vinkturen und Junkturen wie denn? Hr. scheint zu glauben, daß was im Lateinischen zwischen zwei Punkten stehet,

auch im Deutschen so kommen musse, und welche Lateinischbeutsche Uebersepung muß bas werden?

Ich habe viel böses von meinem Autor gesagt, aber noch nicht alles: benn sein Notenwust ist das Abscheulichste im Buche. Da Geschichtchen aus der französischen Grammatik, aus Charakteren und Bagatellen und Loisirs und wo weiß ich mehr? her: da Parallelanekoten, und schöne Maritäten, und schöne Spielwerke: und mitten inne Wortklaubereien, Verbeugungen an den neuesten Herausgeber des Tacitus in Deutschland, und wieder französische Broden o ein Geschmiere zum ernsten, Philosophischen grübelnsen Tacitus

Nach alle diesem Tadel muß ich den Fleiß und die Mühsamsteit des Verf loben. Seine Uebersehung, die dem Wortverstande im Ganzen Groben genommen, so ziemlich treu bleibt (wo der Wortverstand auf Geschmack beruhet, saum) kann etwa den Lesern gut senn, die eine etwanige Nachricht von Tacitus Geschichte haben wollen, ohne daß ihnen am Geist des Schriftstellers selbst gelegen sen Und einem kunftigen Ueberseher kann sie wenigstens zu einem Stade dienen, neben ihr sicherer zu gehen. So denke ich von dieser Uebersehung sine ira et studio, quorum caussas procul habeo.

Y.

C. Cornelius Lacitus Werte aus bem Lateinischen übersett und mit ben nothigsten Anmerkungen begleitet. Magbeb. ben Dechtel, 1765. 2 Th., groß 8. Der erfte 248. der andre 149 S. [IX, 2, 119 — 122]

Ein ganz andrer Geist herrschet in dieser Uebersetung: das ist bei dem Ansange des Lesens sichtbar. Hier hat sich der Uebersser bemuht, des Tacitus Kurze und Starke in Malercien und Sentiments auszudrücken, von Tacitus Charafter eine Deutsche Ropie zu liesern — die Bemühung ist lobenswerth Er hat ein Buch zu liesern gewünscht, dabei man sagen konne: so muß die Geschichte geschrieben werden! — der Zweck ist fur unsere Sprache

noch lobenswerther — wie weit mag bie lebersetung gekommen senn in Erreichung besselben?

Tacitus, ber Romer, hat hier mehr sein eigenthumliches Römisches Gepräge, als in der vorhergehenden. Die Namen der Staatsäuter nicht allein, (denn sie sind das leichteste!) sondern gewisse Staatsausdrucke und Charaktere der Zeitläuste sind hier stärker auf Römisch bezeichnet, und wir haben also weniger den erbaulichen Unblick, einen alten Lateiner im Deutschen Put, mit langen Manschetten und einer Schulperucke vor uns zu sehen. Der Noten ist wenig, und sie sind blos auf die Erläuterung dieser Romischen Seite in Tacitus gerichtet, da freilich wie die Borrede sagt, sein Buch in der Welt bequemer wäre, mehr Noten, als Text zu machen, als Tacitus.

Man sieht augenscheinlich, daß ber leberseter sich Dlube gegeben, ben Charafter Tacitus auszubruden, und in ber Rurge hat er ihm oft ziemlich nach gallopirt. Aber ber ein fplbige Nachbrud bes Lateiners; bie forgfaltige Bort. ftellung in feinen Bilbern und Charaftern und Sentiments, ber etwas bunfle und harte Ton feiner Farben - ber buntt uns vom Ucbersetzer nicht immer bemerkt. Im Deutschen ift sein Ausbruck verbundner und fließender und etwas blühender geworben, als er uns im Lateinischen nach bem Ton bes Gangen bunkt; aber eben beswegen entgehet ihm auch unendlich viel von ber trodnen Starte, von ber im Lateinischen fo genau angeordneten und mächtigen Wortstellung, da beinahe jedes Wort eine Figur, und in Abficht auf feine Stelle wenigstens halb fo würksam ift, als in Absicht auf fein eigentliches Gewand wollen die Salfte bavon auf Rechnung ber Deutschen Sprache fegen, die schleppend, verbindend, behnend, und an überflussigen Fullwörtern nicht fo edelarm ift, wie die Lateinische: aber was in biefer Composition noch vom Componenten abhängt, wollte bas ber Ueberseter nicht auf sich nehmen? Seine Denkart und Ausbruck scheint von Natur leichter und blühender zu feyn, als bes ernsthaften, wortarmen, tieffinnigen Tacitus, und biefer Charafter übertragt

sich auch in die Schriften, und ist ungemein merklich, wenn man den einen weglegt, und den andern so frisch in dem Tone des andern sortlieset. Es ist als wenn zween zusammen sprächen: der eine heller und fließender, der andere tief und langsam und nachdrücklich — ist das eine Stimme?

Da ber Charafter bes Tacitus, wie auch unser Verf. zugiebt, so unterscheidend und ungemein auszeichnend ist: so siehet man, warum bei ihm mehr, als bei einem andern etwa, dem der Aussbruck von der Junge wegisießt, und nicht so tief aus der Seele kommt, — warum mit Tacitus mehr Sympathie seines Lesers und Uebersehers nothig sen, als mit einem andern. Noch zehn Jahrshunderte, und kein Jüngling (es sey denn, daß er Anlage hatte, selbst ein Tacitus zu werden) wird ihn von Grundaus übersehen — kein Ciceronianer ihn so von Grundaus schmeden lernen, als ein zweiter Tacitus. Wird Deutschland den reisen, langsamen, tiesen Mann bald hervorbringen? Selbst Lipssius wars nicht vollig: er hatte seinen Seneka lieber, und bei Tacitus liebte er nur vorzüglich seine Kurze; den nachsinnenden, reisen, politischen Geift hatte Lipsius nicht.

Die nächste Bestimmung bieses Genies wird seyn: es wird den Tacitus studiren — studiren bis auf Worte, den Sinn und Nachdruck und Stellung der Worte, der Charaltere, der Begebensheiten, der ganzen Geschichtcomposition. Zur Probe, ob unser Uedersetzer den Tacitus in allem Rührenden seiner Nede, in dem Affectvollen abgebrochnen Ausbruch von Worten tresse, vergleiche man z. d. die Nede des sterbenden Germanisus im zweiten Buch Cap 71. (72.) der Annalen Die andringendsten Ausstossungen des beweinenswürdigen Schmerzes: das etiam advorsus Deos: das acerbitatibus dilaceratus, insidiis eireumventus, das im Lateinischen start andringt auf das Hauptangenmers: miserrinam vitam pessuma morte sinierim: das zweiselhaft slehende, si quos, si quos: das inlacrymabunt — kebunt — das sich allein und mit Schluchzen gleichsam ausnimmt: das stille Vorzählen der einzelnen Klagen — alles ist im Deutschen nicht da. Und wer den Unterschied noch

mehr sehen will, vergleiche Charaktere, von denen das ganze Buch voll ist; auf einzelne versehlte Stellen wollen wir uns nicht einmal einlassen — wo der Vers. den Tacitus überall im Fluß übersetzt, und einzeln nicht tief gnug studirt.

Im Fluß übersett; einzeln nicht tief gnug stubirt: bas ist also, wie wir glauben, ber Charafter dieser Uebersetzung, die, wenn sie vollständig wäre, ober noch vollendet würde, in allem Betracht vor jener Vorzüge hätte. Im Ganzen leuchtet ber Geift des Tacitus aus ihr sehr gut hervor: als ein Buch im historischen Styl ifts für unsre Sprache schätbar: an Annehmlichkeit im Lesen übertrifts jenen weit, und in Geschmack, in Wahl der Worte und Gebanken, in dem, was zum Tacitus schicklich ober unschicklich ist, wer wirds barinn mit jenem auch nur vergleichen wollen. wäre gut, wenn der Uebersetzer sein Werk vollendete, und sich als: benn, wenn ber Ton bes Tacitus in ihm erlöschet wäre, an einen ihm angemeßnern, fließenbern Geschichtschreiber machte: er würbe durch die Biegsamkeit und den Fluß seiner Schreibart sich viel Dank erwerben können. Im Ganzen aber münschen wir noch eine britte Uebersetzung, die hinter zween von so verschiedner Art gewiß sehr vollkommen seyn könnte.

Öffentliche Erklärungen gegen Rlotz und Riedel. 1768. 1769.

1.

Berlinische privilegirte Zeitung, 154. Stück, 24. December 1768.

An den Herrn Verfasser des gelehrten Zeitungsartikels ben Voß.

Mein Herr!

Beitungen sind immer weniger zu gelehrten Kriegen und Turnierspielen, als zu Nachrichten, zu Erklärungen an das Publistum bestimmt. Ist dies, so gönnen Sie gegenwärtigem Briese einen Plat in Ihrer Zeitung.

Es erkläret sich ein Schriftsteller, ber lange geschwiegen, und auch schweigen können, weil andre Unpartheiische aus freier Einssicht für ihn geredet haben. Er würde auch noch schweigen, wenn sich nicht der als Mensch selbst vertheidigen müste, den andre als Schriftsteller vertheidigt haben. Zum Letztern haben auch Sie, mein Herr, ein paarmal das Ihrige beigetragen: an wen wollte ich mich also mit dem Erstern lieber wenden, als an Sie?

Der Verfasser der Fragmente über die neue deutsche Litteratur schickte ein Buch in die Welt ohne Namen, vermuthlich weil er glaubte, daß dies Buch auch ohne Namen, auch ohne seinen Lebensroman, auch ohne Verzeichniß seiner operum omnium, lesbar, vielleicht auch nützlich seyn könnte. Da in Deutschland Alles so sehr seine Classen des Geschmacks hat, vom kritischen Löwen die zum Katzengeschlechte: da die Bestimmung dieses Schriftstellers ganz nicht mit seinen Fragmenten zusammen hing: da herdere sämmt. Werte. IV. insonderheit der Ton der würdigen Kritik seither so tief gefallen: warum sollte er seinen Ramen zum kritiken Mahrchen machen? Sein Buch konnte es immer senn Mit Fleiß nahm er also ver schiedne Rollen: mit Fleiß sprach er in einem eignen Styl, weil er durchaus kein langweiliger claßischer Heiliger seyn wollte: mit Fleiß redete er hinter einer Blumenbede, die nicht sein Kleid ist

Sein Buch fand Freunde, vielleicht mehr, als es verdiente, gewiß aber auch solche, deren es sich gerne verziehen hatte. Es trat ein Geschlecht berühmter Kunstrichter, dicht hinter ihm her, die da glaubten, auf das, was er gegen ein fritisches Wert, das er noch lange studiren wird, mit Gründen und prusend eingewandt, ohne Gründe und schmähend weiter bauen zu konnen: die sich berechtigt suhlten, ihn oft sehr links verstanden, Streden durch zum Wegweiser zu nahmen, und gemeiniglich am Ende dem Wegweiser selbst eins auf den Kopf zu geben: die sich berechtigt suhlten, so viel Nachtheiliges aus Anesdoten zu erdichten, als sich nicht excerpiren ließ: die . . . doch was rede ich von Erispin ohne Erispins Namen, ich wende mich also an die Herausgeber der Hallsschen und Ersurtischen Bibliotheten, Klotz und Riedel.

Ilnd frage diese Herren aus Rechten der Menschheit: wer ihnen das Necht gegeben, so vieles von mir zu wessen, was ich selbst nicht weiß, und dem Publisum ins Ohr zu raunen, was mich selbst nie getraumet? Warum, daß sie meinen armen unschul digen Namen so verstümmeln,\* so umtausen,das wenn sie Wiederstäuser wären? Warum, daß sie mich so dreust in ein Vaterland, in eine Schule verweisen, wo jenes nie mein Vaterland, und dies noch weniger meine Schule gewesen? Warum, daß sie mir halb gehörte Aemter zuerkennen, und Arbeiten aufdürden, die ich nicht fur die meinigen erkenne? Warum, daß sie mich verhaßt machen wollen, wo sie nich nicht klein machen konnen? Wich nut allen Prosessoren aller deutschen Akademien verheßen, und mir auf

e XI.

224,

<sup>- 472. 3,3</sup> kg ou

a) \$10\$, \$161. \$c\$ 1. \$p. 29, 32. n. f. w. b) \$p. 161. c) \$t. 3. \$p. 60. d) \$\infty\$t. 1. \$p. 161. 62. e) ib. f) \$p. 162. g) \$\infty\$t. 5. \$p. 33.

burben, als ob ich biesen gangen so achtungswürdigen, so verbienten Stand verachte? Und mir aufburden, als ob ich biefem gangen Stande alen Menschenverstand abspreche? Und mir aufburden,\* als ob ich glaube, daß auf einer namentlichen berühmten Atabemie teine Menschen und Burger und Unterthanen, sondern nothwendig alsbenn wilde Affen lehrten? Warum, mein Berr Hiedel, daß Gie, um einen Gelehrten aufzubringen, dem ich anderweit fo fehr meine Achtung bewigt, fich burch ein breuftes Giehe!" auf eine neue Auflage meiner Fragmente beziehen, von der ich zum Bublitum noch nicht gefagt habe: Siehe! und vielleicht auch nicht fagen werbe? Wollen Gie bie Gute haben, unr ben gu nennen, ber auf Schleichwegen in eine Schrift hineinschielt, wo er nicht einsehen follte, um nur gleich jur Sturmglode ju laufen? Ifts nicht gnug, baß Gie und Ihres gleichen bas Recht haben, mir bas Wort Torfo' vorzubuchstabiren, vorzuerflaren, wer Tacitus und Galluft gewesen, burch breißige von Beispielen uir ju bemonftriren, bag Poeten und Profaiften zu einer Beit leben tonnen, mich Dinge ju lehren, die ich mich schamen murbe, Gie gu lehren, ja endlich mich nach Ihrer Urt, bas ist so sehr auf Roften aller meiner Mitburger," ja aller Provinzen und Schulen Deutschlands' zu loben, daß ich über solch ein Lob mehr errothe, als über Ihren argiten Tabel? Durch welche Beleidigung habe ich Ihnen bas Recht gegeben, mich, wo Gie es nur fonnen, anzustechen, und was mir noch frantender ift, anguidmärzen? --

Ich apostrophire nicht weiter. Ich habe zu viel Achtung gegen das Publisum, als daß es sich gegen einen Schriftsteller als Menschen sollte einnehmen lassen, ehe es ihn durch Werke, wo er seinen Namen vorsepen wird, kennet, und ihn zu verurtheilen, ehe er sich erklart hat. Im Fall aber, daß Unekdoten der Art, insonderheit mit etwas Galle in Fluß gebracht, zum Charakter-

780/

a) ibid. b) Ueber bas Publitum p. 217. c) Bibl. St. 3. p. 70. d) St. 5. p. 40 c) St. 1. p. 170. f) St. 3 p. 60.

vorzuge\* der neuesten Bibliotheken von gutem Tone gehören sollten: so stehe ich dieser neuesten Critik und Anekdotenkabrik sehr gerne kernerhin zu Diensten.

Der Verfasser der Fragmente über die neuere Litteratur.

2.

Berlinische privilegirte Zeitung, 34. Stück, 21. März 1769. Erfurtische gelehrte Zeitung, 26. Stück, 31. März 1769.

## Nachricht.

Da eine gelehrte Zeitung die kritischen Wälder auf die Rechnung des Verfassers der Fragmente über die neueste Litteratur gesett hat: 1 so erkläret derselbe, daß er an diesem Buch keinen Theil habe, und es in seiner Entsernung selbst noch nicht gesehen.

## 3. 46. I, 32, 196.

1.分

Allgemeine Deutsche Bibliothek IX, 2, 305. 306. Hamburger Correspondent Stild 80. den 20. Mai 1769.2

Im gemeinen Leben siehet man es als eine Ehrlosigkeit an, in jemandes geheime Papiere einzusehen, und öffentlich davon bösen Gebrauch zu machen; und in der Civil-Gerichtsbarkeit sind Ehren-Strafen darauf gesetzt, wenn man den Namen eines Andern miß-braucht, um ihn nur mißhandeln zu können. In der gelehrten

a) St. 2. p. 103. Vorr. S. 2.

<sup>1)</sup> Erf. Zeit.: Da in dieser und andern gelehrten Zeitungen die kritischen Wälder auf die Rechnung des Herrn Herbers gesetzt worden,

<sup>2)</sup> A. D. B.: Auf Berlangen wird folgendes eingerükt. H. C.: AVERTISSEMENT.

<sup>3)</sup> H. C.: als Chrlosigkeit

Republik sind diese Niedrigkeiten jetzt die gewöhnlichen Wege gewisser 1 Kunstrichter.

Schon vor Jahr und Tag bekam der Verf. der Fragmente von Hrn. Klot einen unerwarteten Lobes = und Freundschaftsbrief und bat sich in der Antwort nur das aus, seinen Namen öffent= lich ruhen zu lassen. Die Klopische Bibliothek fand dieses nicht für gut; und da der Verfasser sich gegen ihre falsche Anec= dotensucht öffentlich beklagte, so hat sie sich die kleine Rache genommen, eine neue Auflage ber Fragmente, ein Buch das gar nicht heraus ist, vielleicht nach einem durch den Drucker= jungen erschlichenen Exemplar niedrig zu recensiren, um nur nach ihrer löblichen Gewohnheit, mir wehe thun zu können.

Nicht genug! Es kommen von einem Ungenannten kritische Bälder auch über Klotische Schriften heraus. — Wer kann sie geschrieben haben? Nach Hrn. Klot und seinem Anhange kein anderer als ich, und noch immer ich, ob ich gleich seit lange öffent= 7.24~19 lich bagegen protestiret habe. Da hat man Gelegenheit mein Amt, meinen Stand, meinen Aufenthalt zu beschimpfen und beschimpfen zu lassen, ohne alle Rücksicht auf Chrbarkeit, Publikum, und Menschliche Rechte. Ich protestire nochmals gegen die kritischen Wälder, mit deren Ton ich eben so wenig zufrieden bin, als Herr Klot; beklage mich aber bei dem unpartheiischen Publikum über solche persönliche Angriffe und Beleidigungen recht empfindlich.

Berber.

<sup>1)</sup> H. C.: unserer



## Journal meiner Reise im Jahr 1769.

J' 7.XIV. 366.

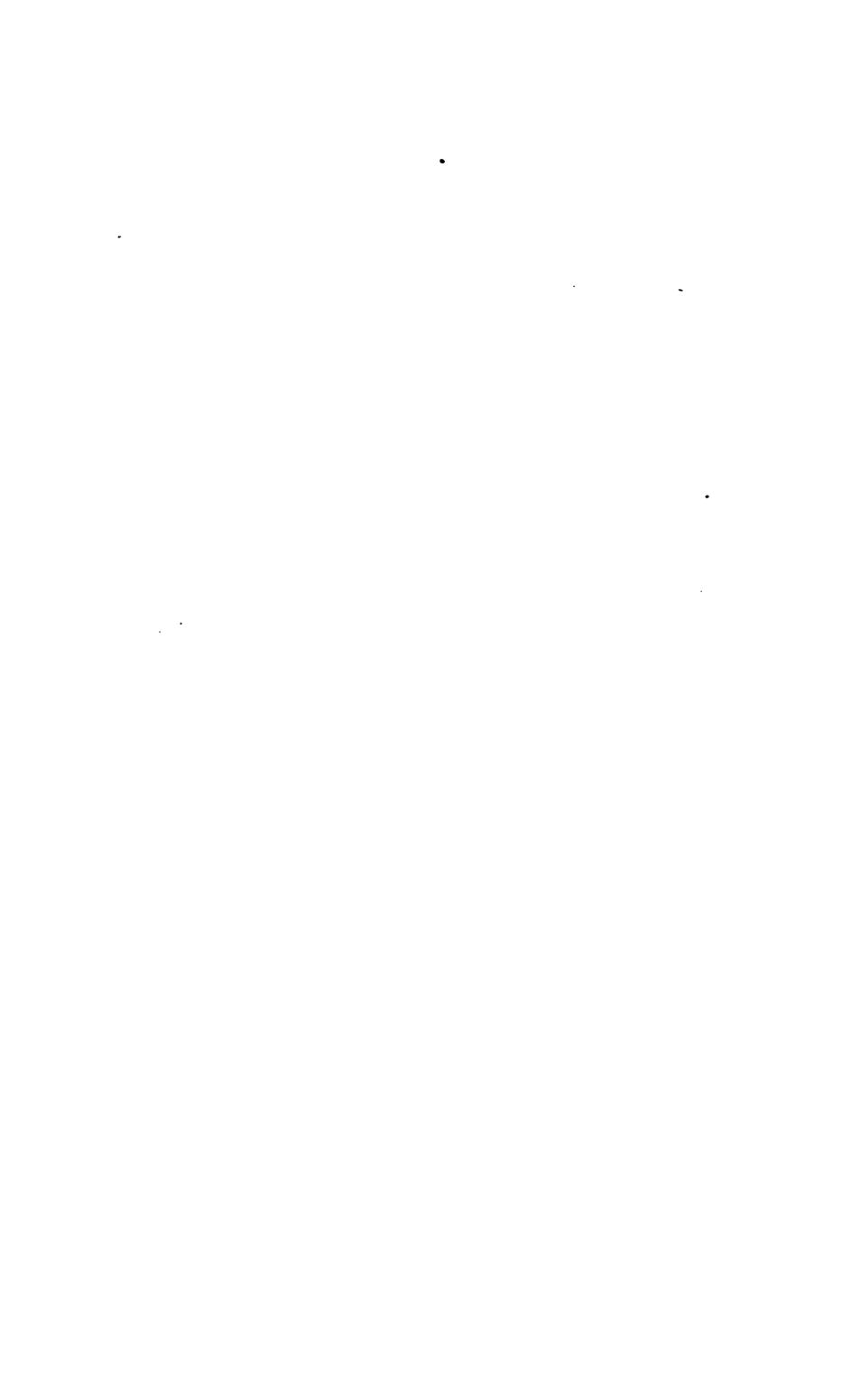

Den 23 Mai / 3 Jun. reisete ich aus Riga ab und den 25/5. ging ich in See, um ich weiß nicht wohin? zu gehen. großer Theil unsrer Lebensbegebenheiten hängt würklich vom Wurf von Zufällen ab. So kam ich nach Riga, so in mein geistliches Amt und so ward ich bekelben los; so ging ich auf Reisen. gefiel mir nicht, als Gesellschafter, weder in dem Kraise, da ich . war; noch in der Ausschließung, die ich mir gegeben hatte. gefiel mir nicht als Schullehrer, die Sphäre war [für] 1 mich zu enge, zu fremde, zu unpassend, und ich für meine Sphäre zu weit, zu fremde, zu beschäftigt. Ich gefiel mir nicht, als Bürger, da meine häusliche Lebensart Einschränkungen, wenig wesentliche Nutz= ' barkeiten, und eine faule, oft eckle Ruhe hatte. Am wenigsten endlich als Autor, wo ich ein Gerücht erregt hatte, das meinem Stande eben so nachtheilig, als meiner Person empfindlich war. Alles also war mir zuwider. Muth und Kräfte gnug hatte ich nicht, alle diese Mißsituationen zu zerstören, und mich ganz in eine andre Laufbahn hinein zu schwingen. Ich muste also reisen: und da ich an der Möglichkeit hiezu verzweifelte, so schleunig, übertäubend, und fast abentheuerlich reisen, als ich konnte. So wars. Den 4/15 Mai Examen: d. 5/16 renoncirt: d. 9/20 Erlaßung erhalten: d. 10/21 die lette Amts=Verrichtung<sup>2</sup>: d. 13/24 Einladung von der Krone: d. 17/28 Abschiedspredigt, d. 23/3 aus Riga: d. 25/5 in See.

Jeder Abschied ist betäubend. Man denkt und empfindet weniger, als man glaubte; die Thätigkeit, in die unsre Seele sich auf ihre eigne weitere Laufbahn wirft, überwindet die Empfindbar=

<sup>1) &</sup>quot;für" sehlt in der Handschrift. Im Lebensbild: mir souluisse schaft son J. 1,130.
2) Auf einem Notizblatt zum Journal: "die letzte Leiche"

keit über bas, was man verlaßt, und wenn insonderheit der Abschied lange dauret: so wird er so ermubend, als im Raufmann ju Rur benn aber erstlich fichet man, wie man Situationen hatte nupen konnen, die man nicht genutzt hat: und so hatte ich mir jest ichon fagen: ei! wenn bu die Bibliothet beger genutt hatteft? wenn bu in jedem, bas bir oblag, bir jum Bergnugen, ein System entworfen hatteft? in ber Geschichte einzelner Neiche - Bott! wie nugbar, wenn es Sauptbeschaftigung geweien ware! in der Mathematik wie unendlich fruchtbar, von de aus, aus jedem Theile derselben, gründlich übersehen, und unt den reellsten Kanntnißen begründet, auf die Bigenschaften hinaus ju in ber Physik und Naturgeschichte - - wie, wenn bas Studium mit Buchern, Rupferstichen und Beispielen, fo aufgeklart ware, als ich fie hatte haben konnen — und bie frangefiche Sprache mit alle biesem verbunden und jum Hauptzwede gemacht! und von da aus also die Henaults, die Bellys, die Montesquien, bie Boltaire, die St. Marcs, die La Combe, die Coners, du Et Reals, die Duclos, die Linguets und selbst die hume's franzofiich ftudirt; von ba aus, die Buffons, die D'Alemberts, die Maupertuis, die la Caille, die Eulers, die Kästners, die Newtone, die Reile, die Mariette, die Toricelli, die Nollets studirt; und endlich Die Originalgeister bes Ausbrucks, Die Crebillons, Die Sevigne, Die Moliere, die Ninons, die Boltaire, Beaumelle u. f w. hingu gethan - bas ware feine Laufbahn, feine Situation genust, und ihrer wurdig geworben! Denn ware biefe mein Bergnugen und meine eigne Bilbung; nie ermudenb, und nie vernachläßigt gewesen! Und Mathematische Zeichnung, und frangofische Sprachubung, und Ge wohnheit im hiftorischen Bortrage bagu gethan! Gott! was verliert man, in gewissen Jahren, die man nie wieder gurudhaben fann, burch gewaltsame Leidenschaften, burch Leichtfinn, burch om reißung in die Laufbahn des Hazards.

Ich beklage mich, ich habe gewisse Jahre von meinem Menschlichen Leben verlohren: und lags nicht blos an mir sie zu geniesen? 1866 bot mir nicht das Schickfal selbst die ganze fertige Anlage dazu

Die vorigen leichten Studien gewählt, französische Sprache, Geschichte, Naturkänntniß, schöne Mathematik, Zeichnung, Umgang, Talente bes lebendigen Vortrages zum Hauptzwecke gemacht — in welche Gesellschaften hätten sie mich nicht bringen können? wie sehr nicht den Genuß meiner Jahre vorbereiten können? — Autor wäre ich alsbenn Gottlob! nicht geworben, und wie viel Zeit bamit nicht. gewonnen? in wie viel Kühnheiten und Vielbeschäftigungen mich nicht verstiegen? wie viel falscher Ehre, Rangsucht, Empfindlichkeit, falscher Liebe zur Wißenschaft, wie viel betäubten Stunden des Ropfs, wie vielem Unsinn im Lesen, Schreiben und Denken dabei entgangen? — Prediger wäre ich alsbenn wahrscheinlicher Weise nicht ober noch nicht geworben, und freilich so hätte ich viele Ge= legenheit verloren, wo ich glaube, die besten Einbrücke gemacht zu haben: aber welcher übeln Falte wäre ich auch bamit entwichen! 3ch hätte meine Jahre geniessen, gründliche, reelle Wißenschaft kennen, und Alles anwenden gelernt, was ich lernte. Jh wäre nicht ein Tintenfaß von gelehrter Schriftstellerei, nicht ein Wörterbuch von Künsten und Wißenschaften geworben, die ich nicht gesehen habe und nicht verstehe: ich wäre nicht ein Repositorium voll Papiere und Bücher geworden, bas nur in die Studierstube gehört. wäre Situationen entgangen, die meinen Geist einschlossen und also auf eine falsche 'intensive' Menschenkänntniß einschränkten, da er Welt, Menschen, Gesellschaften, Frauenzimmer, Vergnügen, lieber extensip, mit der edlen feurigen Neubegierde eines Jünglinges, der in die Welt eintritt, und rasch und unermüdet von einem zum Welch ein andres andern läuft, hätte kennen lernen sollen. Bebäube einer andern Seele! Zart, reich, Sachenvoll, nicht Wortgelehrt, Munter, lebend, wie ein Jüngling! einst ein glücklicher Mann! einst ein glücklicher Greis! — O was ists für ein unersätz= licher Schabe, Früchte affektiren zu wollen, und zu müßen, wenn man nur Blüthe tragen soll! Jene sind unächt, zu frühzeitig, fallen nicht blos selbst ab, sondern zeigen auch vom Verderben des Baums! "Ich wäre aber alsdenn das nicht geworden, was ich bin!" Gut, und was hätte ich baran verlohren? wie viel hätte ich babei gewonnen!

249 184 249.



So benft man, wenn man aus Situation in Situation int, und was gibt ein Schiff, bag zwischen himmel und Meer ichmet, nicht für weite Sphare gu benten! Alles gibt bier bem Ochanten Flügel und Bewegung und weiten Luftfreis! Das flatternde Ecgel, das immer mankende Schiff, ber raufchende Wellenstrom, die fliegend. Abolke, der weite unendliche Luftfreis! Auf der Erde ist man an einen todten Punkt angeheftet; und in den engen Kreis aner Situation eingeschloffen. Oft ist jener ber Studierstul in einer bumpfen Kammer, ber Sis an einem einformigen, gemietheten Tische, eine Kanzel, ein Katheber — oft ist diese, eine Keine Etad, ein Abgott von Publikum aus Dreien, auf die man horchet, und ein Einerlei von Beschäftigung, in welche uns Gewohnheit und Unmaßung ftoffen. Wie tlein und eingeschrankt wird ba Liben, Chre, Achtung, Qunich, Furcht, Bag, Abneigung, Liebe, Freund schaft, Luft zu lernen, Beschäftigung, Neigung - wie enge und eingeschränft endlich ber gange Weift. Run trete man mit Emmal heraus, oder vielmehr ohne Bucher, Schriften, Beschaftigung und

Comogene Gesellschaft werde man heransgeworfen - welch eine andre Aussicht! Wo ist bas veste Land, auf bem ich so veste stand? und die kleine Kangel und der Lehnstul und das Katheder, worauf th mich bruftete? wo find bie, für benen ich nich furchtete, und die ich liebte! -- o Seele, wie wird dirs fenn, wenn bu aus dieser Welt hmaustritist? Der enge, veste, eingeschrankte Mittelpunft ift verschwunden, bu flatterst in den Luften, ober schwinunft auf cinem Meere die Welt vorschwindet bir ist unter bir veridwunden! - Welch neue Denfart! aber fie koftet Thranen, Reue, herauswindung aus dem Alten, Gelbstwerdammung! - bis auf meme Tugend war ich nicht mehr mit mir zufrieden; ich sah sie fur nichts, als Schwache, für einen abstraften Rauten an, ben bie gange Welt von Jugend auf realifiren lernt! Es sei Seeluft, Emmurtung von Seegerichten, unftater Schlaf, ober was es fei. ich hatte Stunden, wo ich keine Tugend, selbst nicht bis auf bie Lugend einer Chegattin, die ich doch fur den höd, ften und reellsten Grad gehalten hatte, begreifen konnte! Gelbit bei Begerung ber Plenichen; ich nehme Menichtiche Mealitaten aus, fand ich nur Edwachung ber Charaftere, Gelbstpein, ober Unberung ber falschen o warum ift man burch die Sprache, ju abstraften Gerten Edjattenbilbern, wie ju Rorpern, wie ju ersistirenben Realitaten verwohnt! - = Wenn werbe ich so weit fenn, um alles, was ich gefernt, in mir zu gerstoren, und nur selbst zu erfinden, was ich bente und lerne und glaube. - Gespielen und Gespielinnen meiner Jugendjahre, was werde ich euch zu fagen haben, wenn ich euch mieder sehe und euch auch über die Dunkelheit erleuchte, die mir ielbit noch anhing! Nichts, als Menschliches Leben und Glud feligkeit, ift Tugend: jedes Datum ist Handlung; alles übrige ift Schatten, ift Matsonnement. Bu viel Renjaheit, Die ba schwacht: ift eben so wohl kaster, als zu viel Unfeuschheit: jede Versagung follte nur Regation fenn: fie jur Privation, und biefe gar jum Position ber Hauptrugend zu machen wo kommen wir hin? Gespielin meiner Liebe, jede Empfindbarfeit, die bu verbammest, und ich blind gnug bin, um nicht zu erkennen, ist auch Tugenb,

und mehr als die, wovon Du ruhmest, und wosur ich mich surchte! Du bist tugendhast gewesen: zeige mir deme Tugend auf. Zu ist Mull, sie ist Nichts! Sie ist ein Gewebe von Entsagungen, ein Facit von Zeros Wer sieht? sie an dir? Der, dem du zu Chren sie dichtest? Oder du? du würdest sie wie Alles vergessen, und dich, so wie zu Manchem, gewohnen? O es ist zweisetuge Schwäche von Einer und der Andern Seite, und wur nennen sie mit dem großen Namen Tugend!

Die ersten Unterredungen sind naturlich Familiengesprache, in benen man Charaftere kennen lernt, die man vorher nicht kannte so have ich einen tracassier, einen verwahrloseten Garçon u i w kennen gelernt. Alsbenn wirft man fich gern in Ibeen zurud, an die man gewöhnt war: und so ward ich Philosoph auf bem Schiffe - Philosoph aber, der es noch schlecht geleint hatte, ohne Bucher und Inftrumente aus ber Ratur zu philosophiren Satte ich bies gekonnt, welcher Standpunkt, unter einem Dafte auf bem werten Decan figend, über himmel, Conne, Sterne, Mond, Luft, Wind, Dleer, Regen, Strom, Sud, Seegrund philosophiren, und bie Physik alles beffen, aus fich herausfinden zu konnen. Philosoph ber Ratur, bas follte bein Standpunft fenn, mit bem Junglinge, ben bu unterrichteft! Stelle bich mit ihm aufs weite Dleer, und zeige ihm Fakta und Realitaten, und erklare fie ihm nicht mit Worten, sondern lag ihn sich alles selbst erklaren. Und ich, wenn ich Nollet, und Kastner und Newton lesen werde, auch ich will und unter ben Daft stellen, wo ich faß, und ben Funken ber Elektricitat vom Stoß ber Welle, bis ins Gemitter fuhren, und ben Drud bes Wagers, bis jum Drud ber Luft und ber Winde erheben, und bie Bewegung bes Conffes, um welche fich bas Bager umschlicht, bis zur Gestalt und Bewegung ber Geftirne verfolgen, und nicht

<sup>1)</sup> Zuerst ftand geschrieben; "verdammtest, — blind gnug war, — war auch — rühmtest, — fürchtete."

<sup>2)</sup> geftrichen: "fa(be)"

<sup>3)</sup> banach gestrichen: "Riebler"

Waßer ist eine schwerere Luft: Wellen und Ströme sind seine Winde: die Fische seine Bewohner: der Waßergrund ist eine neue Erbe! Wer kennet diese? Welcher Kolumb und Galiläi kann sie Welche urinatorische neue Schiffart; und entbecken? welche neue Ferngläser in diese Weite sind noch zu erfinden? Sind die letten nicht möglich, um die Sonnenstralen bei stillem Wetter zu vereinigen und gleichsam bas Mebium bes Scewaßers, damit zu überwinden? Was würde der Urinatorischen Kunst und der Schiffart nicht badurch für unendliche Leichtigkeit gegeben? Welche neue Seekarten sind über den Ocean hinaus zu entbecken, und zu verfertigen, die jetzt nur Schiff- und Klippenkarten sind! Welche neue Kräuter für einen neuen Tournefort, wovon die Korallen nur eine Probe sind! Welche neue Welt von Thieren, bie unten im Seegrunde, wie wir auf der Erde leben, und nichts von ihnen, Gestalt, Nahrung, Aufenthalt, Arten, Wesen, Nichts kennen! Die Fische, die oben hinauffahren, find nur Bögel; ihre Floßfebern nur Flügel: ihr Schwimmen, Fliegen ober Flattern. Wer wird nach ihnen alles bestimmen wollen, was in ber See ist? wie? wenn sich ein Sperling in den Mond erhübe, wäre er für unsre Erde Naturregister? — Der kalte Norden scheint hier der Geburtsort so gut der Seeungeheuer zu seyn, als ers der Barbaren, der Menschenriesen, und Weltverwüster gewesen. Wallsische und große Schlangen und was weiß ich mehr? Hierüber will ich Pontoppiban lesen, und ich werbe in den Horben ziehender Heeringe, (bie immer feiner werben, je weiter sie nach Süben kommen; sich aber nicht so weit wie die Vandalen und Longobarden, wagen, um nicht, wie sie, weibisch, krank, und vernichtigt zu werden, sondern zurückziehen) die Geschichte wandernder nordischen Völker sinden — welche grosse Aussicht auf die Natur der Menschen und See= geschöpfen, und Climaten, um sie, und eins aus dem andern und die Geschichte der Weltscenen zu erklären. Ift Norden ober Süden, Morgen, oder Abend die Vagina hominum gewesen? Welches der

Ursprung des Menschengeschlechts, der Erfindungen und Kunfte und Religionen? Ifte, daß sich jenes von Morgen nach Rorben gestart, sich ba in ben Geburgen ber Kalte, wie bie Fischungeheuer unter Eisschollen erhalten, in seiner Riesenstarke fortgepflanzt, die Religien ber Graufamkeit, seinem Clima nach, erfunden, und fich mit femem Schwert und seinem Recht und seinen Sitten über Europa fortge sturzt hat? Ift dies, so sehe ich zwei Strome, von benen ber Eine aus Drient, über Briechenland und Italien fich ins sudliche Europa fanft fentt, und auch eine fanfte, sudliche Religion, eine Poene ber Einbildungsfraft, eine Musit, Kunft, Sittsamfeit, Wifenichart bes oftlichen Subens erfunden hat. Der zweite Strom gel,t über Norden von Afien nach Europa; von da überströmt er jenen Deutschland gehörte zu ihm, und sollte recht in feinem Baterlande fenn, dieje Geschichte Nordens zu ftudiren: benn es ift Gentob' nur in Wißenschaft ein Trupp sudlicher Colonien geworden, At bies, wird der britte Etrom nicht aus Amerika hinuberraufden, und ber lette vielleicht vom Borgeburge ber hoffnung ber, und von der Welt, die hinter ihm liegt! Welche groffe Geschickte, um die Litteratur zu studiren, in ihren Ursprungen, in ihrer Fert pflanzung, in ihrer Revolution, bis jest! Alsbenn aus ben Euten Amerifa's, Africa's und einer neuen sudlichen Welt, beffer als 3hr. ben Zustand der kunftigen Litteratur und Abeltgeschichte zu weißigen! Melch ein Newton gehort zu diesem Werke? Also ist der erste Punkt Eben, oder Arabien? China oder Egypten? Abnftinien oder Tho nicien? Die ersten beiden sind alsdenn entschieden, wenn es bewiesen ist, daß die Arabische Sprache eine Tochter ber alt Ceral schen sei, und die ersten Monumente des Menschlichen Geschlecks keine Arabische Berkleibungen find. Die zweiten find benn entichieben, wenn China nach ber Deguigniichen Sppethese als em Tochter Egyptens bewiesen, oder gar gezeigt wurde, baß fie fic nach Indien, nach Berfien und denn erst nach Asien ausgebreut Die britten find denn abolirt, wenn Abykinien blos als eine Tocht.t

<sup>1)</sup> Geftrichen: "bie Tartarei"

Egyptens und nicht das Gegentheil gezeigt würde, was Ludolf u. a. behaupten: und Phönicien, als eine Tochter Asiens ober Aegyptens erschiene, nicht aber, wie es aus ihrem Alphabeth Schein gibt, selbst älter, als Moses wäre. Wie viel Zeitalter ber Litteratur mögen also verlebt senn, ehe wir wissen und benken können! Das Ahö≥ nicische? oder das Aegyptische? das Chinesische? das Arabische? das Aethiopische? oder Nichts von Allem! so daß wir mit unserm Moses auf der rechten Stelle stehen! Wie viel ist hier noch zu suchen und auszumachen! Unser Zeitalter reift bazu burch unsre Deguignes, Michaelis und Starken! = = Und das wäre erft Ursprung! Nun die Züge! die Origines Griechenlands, aus Egypten ober Phönicien? Hetruriens, aus Egypten ober Phönicien, ober Griechenland? — — Nun die Origines Norbens, aus Asien, ober Indien, ober aborigines? Und der neuen Araber? aus der Tartarei ober China! und jedes Beschaffenheit und Gestalt, und denn die künftigen Westalten der Amerikanisch = Africanischen Litteratur, Religion, Sitten, Denkart und Rechte — — Welch ein Werk über bas Menschliche Geschlecht! ben Menschlichen Geist! die Cultur ber Erbe! aller Räume! Zeiten! Völker! Kräfte! Mischungen! Gestalten! Asiatische Religion! und Chronologie und Policei und Philosophie! Aegyptische Kunst und Philosophie und Policei! Phönicische Arithmetik und Sprache und Lugus! Griechisches Alles! Römisches Alles! Norbische Religion, Recht, Sitten, Krieg, Chre! Papistische Zeit, Mönche, Gelehrsamkeit! Nordisch asiatische Kreuzzieher, Wallfahrter, Ritter! Christliche Heidnische Aufweckung der Gelehrsamkeit! Jahrhundert Frankreichs! Englische, Hollandische, Deutsche Gestalt! — Chinesische, Japonische Politik! Naturlehre einer neuen Welt! fanische Sitten u. s. w. — Grosses Thema: das Menschengeschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe! Bis der Genius ber Erleuchtung bie Erbe burchzogen! Universalgeschichte der Bildung der Welt!

Ich komme wieder aufs Meer zurück und in seinen Grund. Ist da nicht solch eine Kette von Geschöpfen, wie auf der Erde? Und wo die Seemenschen? Tritonen und Sprenen sind Erdichsperders sämmt. Werte. VI. tungen, aber baß es nicht wenigstens Meeraffen gebe, glaube ich fehr wohl. Maupertuis Leiter wird nicht voll, bis das Meer ent bedt ift. Naturlich konnen sie so wenig schwimmen, wie wir fliegen Der Gifch fuhlt wenig: fein Ropf, fein: Schuppen find, mas bem Bogel Febern und fein Kopf, jebes in fein Element Da fingt ber Luftvogel und dazu fein Kopf: ber Fisch, was thut er? was hat er für neue Waßerfinne, die wir Luft Erdengelchöpfe nicht fühlen? Emb sie nicht Analogisch zu entdeden? Wenn ein Menich je die Magnetische Kraft inne wurde, so ware es ein Blinder, der nur horen und fühlen, oder gar ein Blinder, Tauber, Geruch und Geschmadloser, ber nur suhlen konnte: was hat ein Just fur Sinne? in der Dammerung des Waßers siehet er: in der schweren Luft höret er: in ihrer biden Schale fuhlt die Auster — welch ein Gefahl, daß folche ftarte haut nothig war, fie ju beden, daß Schuppen nothig waren, fie ju uberfleiben? aber ein Wefuhl welcher Dingel vermuthlich gang andrer, als Fredischer.

Wie fich Welle in Welle bricht: so fliegen bie Luftundulationen und Schalle in einander. Die Sinnlichfeit ber Wagerwelt verhalt fich also wie bas Wager jur Luft in Hören und Sehen! Er nie Geruch, Gelchmad und Gefuhl? — Wie bie Welle das Eduff umschließt: so die Luft den sich bewegenden Erdball - dieser hat jum eignen Schwunge seine Form, wie bas unvollsomme Schiff jum Binde! Jener wälzt fich durch, durch eigne Araft: baiet burchschneibet das Waßer durch Kraft des Windes! Der Eleftrische Funke, der das Schiff umfließt, was ist er bei einer gingen Welt? Nordlicht? Magnetische Kraft? Die Fische lieben fich, baß sie sich, wo kaum eine dunnere Schuppe ift, an einander reiben, uid das gibt, welche Millionen Eter! Der unempfindliche Krebs und ber Menich, welche Einwurfung und Zubereitung haben fie micht nothig! - Rennet ber Gisch Gattin? find bie Glejepe ber Che anders, als untergeordnete Gefete der Fortpflanzung bes Uni perfum?

Das Schiff ist bas Urbild einer sehr besondern und strengen Regierungsform Da es ein kleiner Staat ist, der überall Teinde

2, 39+

um fich fichet, himmel, Ungewitter, Wind, Gee, Strom, Klippe, Racht, anbre Schiffe, Ufer, so gehort ein Gouvernement bagu, bas bem Defpotismus ber erften feindlichen Beiten nahe fommt. Sier ut ein Monarch und fein erfter Minifier, der Steuermann: alles hinter ihm hat feine angewiesenen Stellen und Amter, beren Bernachlaßigung und Emporung insonderheit so scharf bestraft wird. Das Rufland nech feine gute Seeflotte hat: hangt alfo von zwei Buerft, baß auf ihren Echiffen feine Subordination ift, die boch hier bie ftrengfte fenn follte; fonft geht bas gange Schiff verlohren Anetobien im Leben Beters zeigen, bag er fich ielbst biefer Ordnung unterwerfen, und mit bem Degen in ber Sand in die Cajute habe hincinftoffen laffen muffen, weil er unrecht commandirte Zweitens, bag nicht jedes seinen bestimmten Plat hat, sondern Alles zu Allem gebraucht wird Der alte abgelebte Soldat wird Matrofe, ber nichts mehr zu lernen Luft und Mraft hat , und dunft fich balb, wenn er faum ein Gegel hinanklettern tann, Seemann In ben alten Beiten ware bies thunlich gewesen, ba die Geefart als Runft nichts war, ba die Schiffe eine Angahl Muder und Sande und Menschen und Soldaten und weiter nichts enthielten Jest aber, gibts feine zusammengesetztere Runft, als die Eduffstunft. Da hangt von einem Berschen, von einer Unwisen heit alles ab. Bon Jugend auf mußte alfo ber Muße fo gur Gee gewohnt werden', und unter andern Rationen erft fernen, che er ausubt. Aber fagt mein Freund, bas ift ihr Grundfehler in Allem Beichter nachmahmen, zu arripiren ist keine Nation, als sie; alsbenn aber, ba fie alles zu wissen glaubt, foricht fie nie weiter und bleibt also immer und in allem frumperhaft. Co ifte; auf Reisen welche Nation nachahmender? in den Gitten und der frangofischen Spradze, welche leichter? in allen Handwerfen, Jahrifen, Runften; aber alles nur bis auf einen gemiffen Grab. 3ch sehe in diefer Rachahmungsbegierde, in bieser sindischen Reuerungssucht nichts als gute Anlage einer Ration, Die sich bildet, und auf dem rechten Wege bildet: die überail fernt, nachahmt, sammlet: laß sie fammlen, fernen, unvolltommen bleiben; nur fomme auch eine Beit, ein Monard,

men der offer a der to falls for ins the Book ist blume instacts weeder and,

Magrover, der als not i weef them, follogenes in Protestion

Att. II, 844 12nd, if takings arrages finder, firty and time from the

Myree 1, 334 July 1 ming for — 356 —

公司》49

ein Jahrhundert, das sie zur Vollsommenheit suhre. Welche grosse Arbeit des Geistes ist hier, fur einen Politiser, darüber zu denken, wie die Kräste einer jugendlichen halbwilden Nation konnen gereist und zu einem Original Volk gemacht werden — Peter der grosse bleibt immer Schopfer, der die Morgenröthe und einen mog lichen Tag schuff; der Olittag bleibt noch aufgeheben und das grosse Werk, Kultur einer Nation zur Volksommenheit!"

Die Schiffsleute find immer ein Bolf, bas am Aberglauben und Wunderbaren fur andern hangt. Da sie genothigt sind, auf Wind und Wetter, auf fleine Zeichen und Vorboten Acht zu geben, ba ihr Schidial von Phanemenen in ber Bebe abhangt: fo gibt bies schon Anlak gnug auf Zeichen und Borboten zu merken, und also eine Art von ehrerbietigen Anstaunung und Zeichenforschung Da nun diese Sachen außerst wichtig sind; da Tod und Leber \_\_\_\_ bavon abhangt: welcher Menich wird im Sturm einer furchterlie bunkeln Nicht, im Ungewitter, an Ortern, wo überall ber blaft - fe Ted wohnt, nicht beten? 280 Menfchliche Gulfe aufhort, fest de er Menfch immer, fich selbst wenigstens jum Troft Gottliche Sulf- To und der unwissende Menich zumal, der von zehn Phanomenen de- er Matur nur das zehnte als natürlich einfiehet, ben alsbenn be-Bufallige, bas Plogliche, bas Erstaunende, bas Unvermeible De schrecket? D der glaubt und betet; wenn er auch sonst, wie te er meinige, ein grober Muchlofer ware. Er wird in Absicht auf Sche dinge fromme Normeln im Munde haben, und nicht fragen: n. n. war Jonas im Wallfilch? denn nichts ist dem groffen Gott unmog lich: wenn er auch sonft sich gang völlig eine Religion glaubt machen ju konnen, und bie Bibel fur nichts halt Die gange Schifffprache, bas Aufweden, Stundenabsagen, ist daber in frommat Ausbruden, und fo feierlich, als ein Wejang, aus bem Baude bes Schiffs. - - In allem liegen Data, Die erste Dinthologische Beit zu erklaren. Da man unlundig der Natur auf Beid n hordite, und horden mußte: ba war für Schiffer, die nad; Grieden land lamen und die Gee nicht fannten, der Flug eines Begels eine feierliche Sache, wie ers auch wurklich im groffen Erpanium

der Luft und auf ber wüsten Gee ist. Da ward ber Blipftral Jupiters furchterlich, wie ers auch auf ber Gee ist: Bevs rollete burch ben himmel, und scharfte Blige, um fundige Saine, ober Gewaßer zu schlagen. Mit welcher Ehrfurcht betete man ba nicht den stillen silbernen Mond an, der so groß und allein da steht und so machtig wurft, auf Luft, Meer und Beiten. Mit welcher Begierde horchte man ba auf gewisse Hulfsbringende Sterne, auf einen Maftor und Pollug, Benus u. f. m. wie ber Schiffer in einer neblichten Racht. Auf mich felbst, ber ich alle biese Sachen tannte, und von Jugend auf unter gang andern Anzeigungen gesehn hatte, machte der Flug eines Bogels, und ber Bligftral bes Gemäffers, und der ftille Mond bes Abends andre Ginbrude, als fie gu Lande gemacht hatten, und nun auf einen Secfahrer, ber unlundig ber See, vielleicht als ein Bertrichner feines Baterlandes, als ein Jungling, ber feinen Bater erschlagen, ein frembes Land fuchte. Wie fnicte der für Donner und Blit und Abler? wie natürlich bem, in der obern Luftsphare ben Sit Jupiters zu sehen? wie troftlich dem, mit feinem Gebete biefe Dinge lenken ju fonnen! Wie naturlich dem, die Sonne, die sich ins Meer taucht, mit den Jarben des fahrenden Phobus, und die Aurora mit aller ihrer Schonheit zu mahlen? Es gibt taufend neue und naturlichere Erklärungen der Mythologie, oder vielmehr taufend innigere Empfindungen ihrer altesten Poeten, wenn man einen Orpheus, homer, Pindar, infenderheit den erften zu Schiffe liefet Geefahrer marens, bie ben Griechen ihre erfte Religion brachten: gang Griechenland war an der Gee Rolonie: es konnte also nicht eine Mythologie haben, wie Acgypter und Araber hinter ihren Sandwuften, sondern eine Meligion ber Fremde, bes Meeres und ber Saine: fie muß also auch zur See gelesen werben. Und ba wir ein solches Buch noch durchaus nicht haben, was hatte ich gegeben, um einen Orpheus und eine Oduffee ju Schiff lefen zu tonnen Wenn ich fie leje, will ich mich bahin zurucksen: so auch Damm, und Banier und Spanheim leien und verbegern und auf ber Gee meinen Orpheus, Homer und Pindar fuhlen. Wie weit ihre Einbildungsfraft babei gegangen ist, zeigen die Delphinen. Was schones und Menschen freundliches in ihrem Blicke ist nicht; allein ihr Spielen um das Schiff, ihr Jagen bei stillem Wetter, ihr Ausprallen und Untersinken, das gab zu Fabeln derselben Gelegen heit. Ein Delphin hat ihn entfichtt, ist eben so viel, als Aurora hat ihn weggeraubt: zwei Unistande kommen zusammen und sie mussen also die Folge senn von einander. So ist Virgils ver wandelter Mast, die Nymphen, Sprenen, Tritonen u swe gleichsam von der See aus, leicht zu erklaren, und wird gleichsam auschaulich. Das Furchterliche der Nacht und des Nebels u. s. w. Doch ich habe eine bestere Anmerkung, die mehr auf das Wundersbare, Dichterische ihrer Erzahlungen sichret.

Mit welcher Andacht laffen fich auf dem Schiff Geschicht. horen und ergalen? und ein Geemann wie jehr wird ber jum Abentheurlichen berfelben bisponirt? Er felbit, ber gleichjam ein halber Abentheurer andre fremde Welten sucht, was sieht er nicht fur Abentheurlichkeiten bei einem ersten stutzigen Anblick? habe ich dasselbe nicht selbst bei jedem neuen Eintritt in Land, Beit, Ufer u. f. w. erfahren? wie oft habe ich mir gefagt: ift bas bas, was bu zuerst ba sahest? Und so macht schon ber erfte staumende Unblid Gigantische Erzahlungen, Argonautifa, Obufeen, Lucianiche Reisebeschreibungen u. f. w. Das ift bas Frappante ber erften Dammerungsgesichte; was siehet man in ihnen nicht? Ein Schiffer ist auf folde erste Wahrzeichen recht begierig: nach seiner langen Meife, wie wunscht er nicht Land zu sehen? und ein neues fremdes Land, was denkt er sich da nicht für Wahrzeichen? Mit welchem Staunen ging ich nicht zu Schiff? fabe ich nicht zum erftenmat alles wunderbarer, groffer, staunender, furchbarer, als nachher, da nur alles befannt war, ba ich bas Eduff burchspatierte? Mit welcher Neuerungslucht geht man gegen Land? Wie betrachtet man ben erften Piloten mit feinen holgernen Schuhen und feinem groffen weißen hut? Man glaubt in ilm bie gange frangofische Ration bis auf ihren Konig Ludwich ben Groffen gu feben? Die begierig ift man aufe erfte Weficht, auf Die erften Wefichter; follten es auch nur alte Weiber senn; sie sind jeht nichts als fremde Seltenheiten, Franzosimmen. Wie bildet man sich zuerst Begriffe, nach Einem Hause, nach wenigen Personen, und wie langsam kommt man dahin zu sagen, ich kenne ein Land? Nun nehme man diese Begierde, Wunder zu sehen, diese Gewohnheit des Auges zuerst Wunder zu sinden, zusammen: wo werden wahre Erzählungen? wie wird alles Poetisch? Ohne daß man lugen kann und will, wird Gerodot ein Dichter; wie neu ist er, und Orpheus und Homer und Pindar und die Tragischen Dichter in diesem Betracht zu lesen!

Id gehe weiter. Ein Schiffer, lange an foldes Abentheuerliche gewohnt, glaubts, erzählts weiter: es wird von Schiffern und Rindern und Marren mit Begierbe gehört, forterzahlt - und nun? was gibts ba nicht fur Geschichten, bie man jest von Oft und Westindien, mit halbverstümmelten Ramen, und Alles unter bem Schein bes Munderbaren horet Bon groffen Sechelben und Geeraubern, beren Kopf nach bem Tobe fo weit fort gelaufen, und endlich gibt bas eine Denkart, die alle Ergälungen vom Nitter mit bem Edman, von Joh Dlanderill u. f w glaubt, erzahlt, meglich findet, und felbst wenn man sie unmöglich findet, noch erzählt, noch glaubt, warum? man hat fie in ber Jugend gelefen: ba paßten sie sich mit allen abentheuerlichen Erwartungen, die man fich machte: fie wedten also bie Geele eines tunftigen Geemannes auf, bilbeten fie zu ihren Troumen, und bleiben unverweslich Cine spatere Vernunft, ber Unschein eines Augenblids fann nicht Traume ber Mindheit, ben Glauben eines ganges Lebens gerftoren: jede etwas ahnliche Erzahlung, die man als wahr gehort (obgleich von Unwigenden, von halben Abentheurern, hat sie bestätigt: jedes Abentheuer, bas wir selbst erfahren, bestatigt - wer will sie wiederlegen? Wie schwer ifts, ju zeigen, bag es fein Paradies mit feurigen Drachen bewahrt, feine Solle Manbevils, keinen Babylon Thurm, gebe? Daß ber Raifer von Giam in feinem Golde bas nicht fei, mas er in folder Dichtung vorstelle? Daß Die weiffen Schwanen und ber Ritter mit ihnen Bogen find?

ist schwer zu glauben sagt man höchstens, und erzahlts fort: oder streitet dafür mehr als fur die Bibel Jst aber ein solcher Leichtglaubiger beswegen in jeder Absicht ein Thor, ein dummes Bieh? o wahrhaftig nicht. Solche Träume und geglaubte Possen seines Standes, seiner Ernehung, seiner Bildung, seiner Ventart ausgenommen, und er sann ein sehr vernünftiger, thatiger, tuchtiger, kluger Kerl seyn.

Hieraus wird erstlich eine Philosophilche Theorie moglich, die ben Glauben an eine Dinthologie und an Jabeln ber Ergalung erflart. Unter Juden und Alabern und Griechen und Momern ift diese verändert: im Grunde aber, in den Vorurtheilen der Rindheit, in der Gewohnheit zuerst Fabel zu sehen, in der Begierbe fie gu horen, wenn unfre eigne Begebenheiten uns bagu auflegen, in ber Leichtigkeit, sie zu fassen, in der Gewohnheit, sie oft zu erzahlen, und erzahlt zu haben und geglaubt zu jenn, und boch manches bamit erklaren zu konnen, sollte es auch nur senn, bag Gott nichts unmöglich fen ober andre fromme Moralen - bas find die Stugen, bie sie unterhalten, und die fehr verdienen, erklart zu werden hier bietet fich eine Menge Phanomena aus ber Menschlichen Seele; bem erften Bilbe ber Einbildungsfraft, aus ben Traumen, Die wir in ber Kindheit lange still bei uns tragen; aus bem Eindrud jebes Schalles, ber biefen faufenden Ion, der in dunkeln Ideen fortbammert, begunftigt und verftartt; aus ber Neigung, gern Sanger bes Wunderbaren fenn zu wollen; aus ber Berftarfung, die jeder frenide Glaube zu dem unfrigen hinzuthut; aus der Leichtigkeit, wie wir aus ber Jugend unvergefliche Dinge erialen tausend Phanomena, beren jedes aus der Fabel der ersten Wect ein angenehmes Beispiel fande, und viel subjektiv in der Zeele, objektiv in der alten Poesie, Geschichte, Fabel erklarte. Das ware eine Theorie ber Fabel, eine Philosophische Geschichte wachender Traume, eine Genetische Erflärung bes Wunderbaren und Aben theuerlichen aus der Menschlichen Natur, eine Logik fur das Dich tungevermogen: und aber alle Zeiten, Bolfer und Gattungen ber Fabel, von Chinefern zu Juben, Juben ju Egyptern, Griechen, Rormännern geführt — wie groß, wie nütlich! Was Don Quischotte verspottet, würde das erklären, und Cervantes wäre dazu ein groffer Autor.

Zweitens siehet man hieraus, wie eine relative Sache die Bahrscheinlichkeit ober Unwahrscheinlichkeit sei. Sie richtet sich nach ersten Einbrücken: nach ihrer Masse, Gestalt und Vielheit. Sie richtet sich nach der Langwierigkeit und Ofterheit ihrer Bestä= tigungen: nach einer Anzahl von Concurrenzen, die ihr die Hand zu bieten schienen: nach Zeiten, Sachen, Menschen. Gin Volk hat sie in dieser Sache anders, in andrer Gestalt, und Graben, als Wir lachen die Griechische Mythologie aus, und jeder ein anbers. macht sich vielleicht die seinige. Der Pöbel hat sie in tausend Sachen: ist seine Unwahrscheinlichkeit dieselbe, als des zweifelnden Philosophen, des untersuchenden Naturkundigen? Klopstocks dieselbe als Hume, ober Moses in eben ber Sphare? Jeber Erfinder von Hypothesen welche eigne Art Unwahrscheinlichkeiten zu messen: Hermann v. der Hardt? Harbuin? Leibniz, und Plato, die beiben gröften Köpfe zu Hypothesen in ber Welt: Deskartes, wie zweifelnd, wie mißtrauisch und welche Hypothesen? Es gibt also eine eigne Gestalt des Gefühls von Wahrscheinlichkeiten, nach bem Maas ber Seelenkräfte, nach Proportion der Einbildungskraft zum Urtheil, bes Scharffinns zum Wipe, bes Verstandes zur ersten Lebhaftigkeit der Eindrücke, u. s. w. welche Theorie der Wahrscheinlichkeit aus der Menschlichen Seele hinter Hume, Moses, Bernouille, und Lambert.

Jeder Stand, jede Lebensart hat ihre eignen Sitten: Hume hat in Geschichte und Politischen Versuchen viele solcher Charaftere sehr auszeichnend gegeben: ich lerne aus einzelnen Menschen Classen und Völker kennen. Ein solcher Schiffer — welch Gemisch von Aberglauben und Tollkühnheit: von roher Größe und Unnutbarkeit: von Zutrauen auf sich und Feindseligkeit mit andern; in vielen Stücken wird ein alter Held kennbar: Wie er von sich erzälet, auf seine Kräfte pocht, seine Belesenheit sür untrüglich, die Summe gemachter Entdeckungen für die höchste, Holland auf dem höchsten

Grabe halt: seine rohen Liebesbegebenheiten, die eben so unwahr scheinlich sind, seine Heldenthaten u. s. w. daher kramet - doch gnug von solcher Charafterisus des Podels. Es ware beser gewe sen, wenn ich einen Euler oder Bouguer und La Caille von der Schissau, Pilotage u. s. w gehabt hätte ein Theil der Mathematik, den ich noch nothwendig sebendig studiren muß. Jest wenn ich den Hiod aus der Sandwüste las, so war es dem Ort eben so unangemeßen, als ein Hebraisches Lericon m studiren. Auf dem Meer nuß man nicht Gartenidyllen, und Georgifa, sondern Romane, abentheurliche Geschichten, Redinsons, Odnseen und Neneiden lesen! So sliegt man mit den Fittigen des Windes, und schissen lesen! So sliegt man mit den Fittigen des Windes, und schissen des Geistes und des Korpers entgegen streben.

Man bildet fich ein, daß man auf Meeren, indem man Lander und Welttheile vorbeifliegt, man viel von ihnen benten werbe: allein diese Lander und Welttheile siehet man nicht. Gie find nur fernher stehende Mebel, und fo find auch meistens die 3deen von ihnen für gemeine Seelen Es ift fein Unterschied, ob bas jest bas Curifche, Preußische, Pommeriche, Danische, Schwebische, Ner wegische, Hollandische, Englische, Frangofische Meer ift: wie unice Schiffart geht, ists nur uberall Meer Die Schiffart ber Alten war hierinn anders. Sie zeigte Ruften, und Menichengattungen. in ihren Schlachten rebeten Charaftere und Menichen - jest ift alles Munft, Edilacht und Mrieg und Seefahrt und Alles wollte ben Reifebeschreiber ju Gulfe nehmen, um an ben Ruftet jedes Landes dasselbe zu denken, als ob ichs fahe; aber noch ver gebens. Ich fand nichts, als Ofularverzeichnise und fabe nichts, Cals entfernte Ruften Liefland, du Broving ber Barbarei und bes Luxus, ber Unwißenheit, und eines angemaaften Geschmads, ber Freiheit und der Eflaverei, wie viel ware in dir zu thun? Zu thun, um die Barbarei zu zerstoren, die Unwiffenheit auszurotten, die Cultur und Freiheit auszubreiten, ein zweiter Zwinglius, Calvm und Luther, biefer Proving zu werden Rann ichs werden? habe

ich baju Anlage, Gelegenheit, Talente? was muß ich thun, um es que werben? was muß ich gerfteren? 3ch frage noch! Unnüte Eruiten, und tobte Untersuchungen aufgeben; nuch über Streitigfeiten und Bucherverbienfte erhaben, mich jum Nugen und gur Bildung der lebenden Welt einweihen, bas Butrauen ber Regierung, des Gouvernements und hofes gewinnen, Frankreich, England und Italien und Deutschland in biesem Betracht burchreisen, Frangoside Eprache und Wohlstand, Englischen Weist ber Realität und Freiheit, Italienischen Geschmad feiner Erfindungen, Deutsche Brundlichteit und Kenntniße, und endlich, wo es nothig ift, Sellanbriche Gelehrfamkeit einfammlen, groffe Begriffe von mir, und groffe Absichten in mir erweden, mich meinem Beitafter bequemen, und den Geift ber Gefengebung, bes Commerges und ber Policei gewinnen, alles im Gesichtspunkt von Politik, Staat und Finangen einzusehen wagen, keine Alogen nicht geben und die vorigen so furz und gut, als moglich zu verbegern fuchen, Radite und Tage darauf benten, biefer Genius Licflands zu werben, es tobt und lebendig kennen zu lernen, alles Praktisch zu benken und zu unternehmen, mich anzugewohnen, Welt, Abel und Denschen zu uberreben, auf meine Seite zu bringen miffen - ebler Jungling! bas alles schlaft in bir? aber unausgefuhrt und verwahrloset! Aleinheit beiner Erziehung, Die Etlaverei beines Geburtslandes, ber Bagatellenfram beines Jahrhunderts, die Unfratigfeit beiner Laufbahn hat dich eingeschränft, dich so herabgesenkt, daß du dich nicht erfennest in Eritischen unnützen, groben, elenden Walbern verlierst du das Teuer deiner Jugend, die beste hite beines Genics, Die grofte Starke beiner Leibenfchaft, zu unternehmen. Du wirft eine fo trage, lache Seele, wie alle Fibern und Rerven beines Rorpers: Elender, was iste, bas dich beschäftigt? Und was dich beschaftigen follte? und nach Gelegenheit, Unlag und Pflicht beschaftigen fonnte? - D daß eine Evinenide mir in meinen Balbern erichiene, mich zu erschrecken, mich aus benselben auf ewig zu jagen, und mich in die groffe nutbare Welt zu bannen! Liefland ist eine Proving, den Fremden gegeben! Biele Fremde haben es,

aber bisher nur auf ihre Raufmannische Art, zum Reichwerben, genoßen; mir, auch einem Fremben, ifts zu einem hohern 3wede gegeben, es zu bilben! Dazu fei mein geiftliches Amt; die Colonic einer verbeßerten Evangelischen Religion zu machen: nicht schriftlich. nicht burch Geberfriege, sonbern lebendig, burch Bilbung. Dagu habe ich Raum, Zeit, und Gelegenheit: ich bin ohne brückende Aufficht: ich habe alle Groß - Gut und Edelbenkende, gegen ein paar Bebanten, auf meiner Seite: ich habe freie Sanb. Laget und alfo anfangen, ben Dlenschen und Menschliche Tugenb recht tennen und predigen ju lernen, che man fich in tiefere Sachen Die Menschliche Seele, an sich und in ihrer Erichemung auf dieser Erbe, ihre finnlichen Werkzeuge und Gewichte und Doff nungen und Vergnugen, und Charaftere und Pflichten, und alles, was Menschen hier gludlich machen tann, sei meine erfte Aussicht Alles übrige werbe blos bei Seite gefest, so lange ich hiern Materialien sammle, und alle Triebfebern, die im Menschlichen Berien liegen, vom Schredhaften und Wunderbaren, bis jum Stillnach benfenben und Sanftbetäubenben, tennen, erweden, verwalten und brauchen lernen hiezu will ich in ber Geschichte aller Zeiten Data sammilen: jebe foll mir bas Bild ihrer eignen Sitten, We bräuche, Tugenben, Lafter und Glüdseligkeiten liefern, und fo will ich alles bis auf unfre Zeit zuruchfuhren, und biese recht nugen lernen. Das Menschliche Geschlecht hat in allen seinen Bentaltern, nur in jedem auf andre Art, Gludjeligkit jur Gumme; wir, m bem unfrigen, schweifen aus, wenn wir wie Hougeau Beiten piet 3 fen, die nicht mehr sind, und nicht gewesen find; wenn wir aus diesen zu unserm Misvergnügen, Romanbilder schaffen und uns wegwerfen, um und nicht felbst zu genießen Guche alfo auch felbst aus ben Zeiten ber Bibel nur Religion, und Tugend, und Borbilder und Glüdseligkeiten, bie fur ung find: werbe ein Prediger ber Tugend beines Zeitalters! & wie viel habe ich bamit zu thun, daß ichs werde! wie viel bin ich aber, wenn ichs bin! --Welch ein Großes Thema, zu zeigen, daß man, um zu fenn, was man fenn foll, weber Jube, noch Araber, noch Grieche, noch Wilber,

noch Märtrer, noch Wallfahrter seyn müsse; sondern eben der aufgeklärte, unterrichtete, feine, vernünftige, gebildete, Tugendhafte, 1/ genieffende Mensch, ben Gott auf der Stuffe unfrer Cultur fodert. hier werbe alles das Gute gezeigt, was wir in unserm Zeitalter, Rünften, Höfflickeit, Leben u. s. w. für andern Zeitaltern, Gegen= ben, und Ländern haben; alsdenn das Grosse und Gute aus andern dazu genommen, sollte es auch nur zur Nacheiferung sepn, so weit es möglich wäre, es zu verbinden — o was schläft in alle dem für Aufweckung der Menschheit. Das ist eine Tugend, und Glucieligieit und Erregung, gesammlet aus mehr als aus Iselins Geschichte, aus dem lebendigen Vorstellen der Bilder aller Zeiten und Sitten und Bölker; und gleichsam, baraus die Geschichte eines Agathon in jeder Nation gedichtet! Welch ein grosses Studium! für Einbildungstraft und Verstand und Herz und Affekten! Einer aus Jubaa und ein hiob aus Arabien, und ein Beschauer Aegyptens, und ein Römischer Held, und ein Pfaffenfreund, und ein Kreuzzieher und ein Birtuose unsres Jahrhunderts gegen einander und in allem Geist ihres Zeitalters, Gestalt ihrer Seele, Bildungsart ihres Charakters, Produkt ihrer Tugend und Glückseligkeit. Das sind Fragmente' über bie Moral und Religion aller Bölker, Sitten und Zeiten, für unsre Zeit — wie weit laße ich bamit hinter mir die Bruckers und die Postillenprediger und bie Mosheimschen Moral[isten]. Ein solches grosses Geschäfte, in seiner Vollenbung, welch ein Werk würde es für die Welt! Aber was sorge ich für die Welt; da ich für mich, und meine Welt und mein Leben zu sorgen und also aus meinem Leben zu schöpfen Was also zu thun? Dies in allen Scenen zu betrachten und zu studiren! Die ersten Spiele der Einbildungskraft der Jugend, und die ersten starken Eindrücke auf die weiche empfind= bare Seele zu behorchen; aus jenen vieles in der Geschichte unsres Geschmacks und Denkart erklären; aus dieser alles Rührende und Erregende brauchen zu lernen. Das erste Verderben eines guten

I\_ 303.

<sup>1) 3</sup>m Mfc.: Moral. L.: Moralisten.

Junglings auf seine Lebenszeit, mas gibts auch aus meinem beben für rührende Züge, die noch jett alle meine Thranen loden, und fo viel Homogene abnliche Berwirrungen und Schwächungen auf mein ganges Leben wurten. Alsbenn bas Aunberbare und Immer Gute, was jeber Schritt unfres Lebens mit fich bringet — weiter' ein Vild von allen Gesichten und Nationen und merkwurdigen Charafteren und Erfahrungen, die ich aus meinem Leben nuch erinnere was für Geist und Leben muß bies in meine Dent art, Bortrag, Predigt, Umgang bringen. Co fernte ich gang mein Leben brauchen, nugen, anwenden; tein Schritt, Geichichte, Erfahrung, ware vergebens: ich hatte alles in meiner Bewalt. nichts ware verloicht, nichts unfruchtbar: alles wurde Bebel, mich weiter fortzubringen. Dazu reise ich jest: bazu will ich mein Tagebuch schreiben: baju will ich Bemerfungen fammlen: bam Meinen Geift in eine Bemerfungslage fegen: bagu mich in ber lebendigen Anwendung beffen, mas ich sehe und weiß, mas ich gefeben und gewesen bin, üben! Wie viel habe ich ju biefem Zwede an mir aufzuweden und ju anbern! Dein Geift ift nicht in ber Lage ju bemerken, sonbern cher zu betrachten, zu grübeln! Er hat nicht die Wuth, Kenntniße zu sammlen, wo er sie kann; sondern schliesset sich schlaf und mude in den ersten Areis ein, der thn festhält Dazu besitze ich nicht die Nationaliprachen, wohm ich reise. 3ch bin also in Frankreich ein Kind benn ich mußte Fran jofisch konnen, um nicht geltend zu machen, um Alles zu seben, ju erfragen, kennen ju lernen, um von meinem Orte und aus meinem Leben zu erzählen und alfo dies auf gewiße Art zu wiederholen und gangbar zu machen. Ich bin also, ohne dies alles, in Frankreich ein Kind, und wenn ich gurud tomme, eben baffelbe: Frangolifche Sprache ift bas Debium um gu zeigen, bag man in or 400 Frankreich gelebt und es genoffen hat - so auch mit andern Sprachen - wie viel habe ich ju lernen! mich selbst zu gwingen, um nachher Einer fenn ju fonnen, ber Franfreich, England, Italien, Deutschland genoffen hat, und als solcher erscheinen barf! Und fann ich als folder erscheinen, was habe ich in brefland als

13,129 E.O.

Prediger, für Vorzüge und Geltungsrechte! Mit allen umgehen, von allem urtheilen zu können, für eine Sammlung von Känntnißen der policirten Welt gehalten zu werden! Was kann man mit diesem Scheine nicht thun! nicht ausrichten! Wie viel liegt aber vor mir, diesen Schein des Ansehens zu erreichen, und der Erste Menschenkenner nach meinem Stande, in meiner Provinz zu werden!

Bin ichs geworben, so will ich diesen Pfad nicht verlassen, und mir selbst gleichsam ein Journal halten, der Menschenkanntniße, die ich täglich aus meinem Leben, und berer, die ich aus Schriften sammle. Ein solcher Plan wird mich beständig auf einer Art von Reise unter Menschen erhalten und der Falte zuvorkom= men, in die mich meine einförmige Lage in einem abgelegnen Scytischen Winkel der Erde schlagen könnte! Dazu will ich eine 1. beständige Lecture der Menschheitsschriften, in denen Deutschland jett seine Periode anfängt, und Frankreich, das ganz Convention und Blendwerk ist, die seinige verlebt hat, unterhalten. Spaldinge, Resewiße und Moses lesen; bazu von einer andern Seite die Mosers, und Wielands und Gerstenbergs brauchen; bazu zu unsern Leibnizen die Shaftesburis und Locke's; zu unsern Spaldings die Sterne's, Fosters, und Richardsons; zu unsern Mosers, die Browne und Montesquieus; zu unsern Homileten jedes Datum einer Reisebeschreibung ober merkwürdigen Historie dazu thun. Jahrbuch ber Schriften für die Mensch= heit! ein groffer Plan! ein wichtiges Werk! Es nimmt aus Theologie und Homiletif; aus Auslegung und Moral; aus Kirchenge= schichte und Ascetik, nur das, was für die Menschheit unmittelbar gewissen neuen Seite verlenkt; sie in einem neuen Licht zeigt; oder was nur für sie zu lesen ist. Dazu dient alsdenn Historie und Roman, Politik, und Philosophie, Poesie und Theater als Beihülfe; bei den letten Allen, wird dies nicht Hauptgesichtspunkt, aber eine sehr nutbare und bildende Aussicht! Ein solches Journal wäre für alle zu lesen! Wir habens noch nicht; ob wir gleich

4/3.

Franklin 17.9.

Materialien bagu haben! Es wurde in Deutschland eine Zeit der Bildung ichaffen, indem es auf die hauptaussicht einer zu bilden den Menschheit merten lehrte Es wurde das Glud haben, was kein Journal so leicht hat, Streingkeiten und Wiederspruch ju vermeiden; indem es sich von allem sondert, und nur bilden will Es wurde seinen Autor beruhmt, und was noch mehr ist, beliebt machen: denn das Menschliche Herz ofnet sich nur dem, ber sich bemfelben nahert und bas ift ein Echriftfteller ber Dienschheit' ih D auf dieser Bahn fortzugehen, welch ein Ziel! welch ein Rram! Wenn ich ein Philosoph senn borfte und fonnte; ein Buch uber bie Menichliche Seele, voll Bemerfungen und Erfahrungen, bas follte mein Buch fenn! ich wollte es als Menfch und für Menfchen schreiben! es sollte lehren und bilden! die Grundsage der Psycho logie, und nach Entwidlung ber Seele auch ber Ontologie, ber Rosmologie, der Theologie, der Physik enthalten! es follte am lebendige Logit, Alefthetif, historische Wifenichaft und Runftich. werben! aus jedem Sinn eine schone Kunft entwickelt werden! und aus jeder Rraft der Scele eine Wißenschaft entstehen! und als allen eine Geschichte ber Gelehrsamkeit und Wifenschaft uberhamt' und eine Geschichte ber Menschlichen Geele überhaupt, in Beiten und Bolfern! Welch ein Buch! und fo lang ich bies nicht fann! so sollen meine Bredigten und Aeben und Abhandlungen imb was ich funftig gebe, Dienschlich fenn! und wenn iche fam, ein Buch jur Dienschlichen und Chriftlichen Bilbung term, bas sich, wie ein Christ in der Einsamkeit u. s w lesen latte. was empfunden werde, was für meine Zeit und mein Roll und alle Bebensalter und Charaftere bes Menschen fei! -- Das wird bleiben! -

Ein Buch zur Menschlichen und Christlichen Bildung! Es finge von der Ränntniß sein selbst, des weisen Baues an zwer und Geist an: zeigte die Endzwecke und Unentbehrlichkeiten ides Gliedes an Leib und Seele; zeigte die Mancherleicheit, die dabei statt sande, und das doch Jedes nur in dem Maas moglich und gut ist, wie wirs haben: alsdenn Negeln und Anmahnung, sich

KA"

an Leib und Geift so auszubilden, als man kann. Dies erst an sich, und so weit ist Roußeau ein grosser Lehrer! Was für Anreden sind dabei an Menschen, als Menschen, an Eltern und Kinder, an Jünglinge und Erwachsne, an mancherlei Charaktere und Temperamente, Fähigkeiten und Menschliche Seelen möglich! Alsbenn kommt ein zweiter Theil für die Gesellschaft, wo Roußeau kein Lehrer seyn kann. Hier ein Catechismus für die Pflichten der Kinder, der Jünglinge, der Gesellschafter, der Bürger, ber Chegatten, ber Eltern; alles in einer Ordnung und Folge und Busammenhang, ohne Wieberholungen aus dem vorigen Theile, ohne Einlagung auf Stände und blos Politische Einzelnheiten wäre ein schweres Werk. Drittens ein Buch für die Charaktere aus Ständen, um die bösen Falten zu vermeiden, die der Soldat und Prediger, der Kaufmann und Weise, der Handwerker und Gelehrte, der Künstler und Bauer gegen einander haben; um jedem Stande alle seine Privattugenden zu geben, alle mit einander aus ben verschiednen Naturen und Situationen der Menschheit zu erklären, und zu versöhnen, alle bem gemeinen Besten zu schenken. fängt sich ein vierter Theil an, wo Unterthanen und Obrigkeiten gegen einander kommen; vom Bauer an, der dem Sklaven nahe ift, benn für Sklaven gibts keinen Catechismus, zu seiner bürgerlichen Herrschaft, zum Abel, zum Prinzen, zum Fürsten hinan; alsbenn die mancherlei Regierungsformen, ihre Vor- und Nachtheile und endlich Grundsätze eines ehrlichen Mannes, in der, wo er lebt. Bieraus werben fünftens die schönen, überflüßigen Bedürfnisse: Runst, Wißenschaft, gesellschaftliche Bildung: Grundriß zu ihnen: ihre Erziehung nach Temperamenten und Gelegenheiten: ihr Gutes und Böses: Auswahl aus ihnen zum ordentlichen, nütlichen und bequemen Leben unsres Jahrhunderts: und hier also Philosophie eines Privatmannes, Frauenzimmers u. s. w. nebst einer Bibliothek bazu: Sechstens: Mängel, die dabei bleiben, uns zu unterrichten, zu beruhigen, zurückzuhalten, aufzumuntern: Christliche Känntniße, als Unterricht, Beruhigung, Rückhalt, und Erhebung: Was Menschen bavon wissen konnten und wie Gott sich Menschen geoffen-

baret hat, in Absicht auf die Schöpfung, Ursprung des Uebels in der Welt, Wanderungen des Menschengeschlechts, Erlösung, Heis ligung, künftige Welt. Begriffe von der Theopnevstie überhaupt; von ber Gestalt ber Religion in Jubäa; im alten und neuen Testament, und in den verschiednen Jahrhunderten. Alles im Gesichtspunkt der Menschheit — und hieraus Lehren für Tolerang: , Liebe zur Protestantischen Religion: wahrer Geist berselben im Akabemischen Lehrer, Prediger, Zuhörer, Privatchriften. Christliche Erziehung: Taufe: Confirmation: Abendmal: Tod, Begräbniß. - Ich liefre nur kurze Gesichtspunkte, wohin würde die Ausarbeitung nicht führen! — Noch ist alles Theorie: es werbe Praxis und dazu diene die Seelensorge meines Amts. ein Feld, sich Liebe, Zutrauen und Känntniße zu erwerben: ein Feld, zu bilden und Nuten zu schaffen — wenn die Religion z. E. bei Trauungen und Taufen und Gebächtnißreben und Krankenbesuchen, ben Grossen ebel und groß und vernünftig; ben Ge schmackvollen mit Geschmack und Schönheit; bem zarten Geschlecht zart und liebenswürdig; dem fühlbaren Menschen fühlbar und stark; dem unglücklichen und sterbenden tröstlich und Hoffnungsvoll gemacht Und hier ist ein Feld besonders für mich. Sich vor einer Gewohnheits = und Kanzelsprache in Acht nehmen, immer auf die Zuhörer sehen, für die man redet, sich immer in die Situation einpassen, in der man die Religion sehen will, immer für den Beist und bas Herz reben: bas muß Gewalt über bie Seelen ' geben! ober nichts gibts! = = Hier ist die vornehmste Stelle, wo sich ein Prediger würdig zeigt: hier ruhn die Stäbe seiner Racht.

Alles muß sich heut zu Tage an die Politik anschmiegen; auch für mich ists nöthig, mit meinen Planen! Was meine Schule gegen den Luxus und zur Verbeßerung der Sitten seyn könne! Was sie seyn müsse, um uns in Sprachen und Vildung dem Gesichmack und der Feinheit unsres Jahrhunderts zu nähern und nicht hinten zu bleiben! Was, um Deutschland, Frankreich und England nachzueisern! Was, um dem Abel zur Ehre und zur Bildung zu seyn! Was sie aus Polen, Ruß= und Kurland hossen

Was sie für Bequemlichkeiten haben, da Riga ber Sit ber Provinzcollegien ist, und wie unentbehrlich es sei, die Stellen kennen zu lernen, zu benen man bestimt ist. Wie viel Auszeichnendes eine liefländische Vaterlandsschule haben könne, was man auswärtig nicht hat. Wie sehr die Wünsche unsrer Kaiserin darauf gehen, und daß zur Kultur einer Nation mehr als Gesetze und Colonien, insonderheit Schulen und Einrichtungen nöthig sind. Dies Alles mit Gründen der Politik, mit einem Vaterlandseiser, mit Feuer der Menschheit und Feinheit des Gesellschaftlichen Tons gesagt, muß bilden und locken und anfeuren. Und zu eben der Denkart will ich mich so lebend und ganz, als ich benke und hanble, erheben. Geschichte und Politik von Lief = und Rußland aus, studiren, den Menschlich wilden Emil des Roußeau zum - 3.356. Nationalkinde Lieflands zu machen, das, was der grosse Montesquieu für den Geist der Gesetze ausdachte, auf den Geist einer Rationalerziehung anwenden und was er in bem Geist eines kriegerischen Bolks fand, auf eine friedliche Provinz umbilden. Lode und Rougeau, und Clarke und Franke und Heckers und Ehlers und Buschings! cuch cifre ich nach; ich will euch lesen, burchbenken, nationalisiren, und wenn Redlichkeit, Eifer und Feuer hilft, so werbe ich euch nugen, und ein Werk stiften, das Ewigkeiten daure, und Jahrhunderte und eine Provinz bilde.

Die erste Einrichtung meiner Schule sei, so viel möglich, im Stillen, und mit Genehmigung meiner Mitlehrer: auf solche Art ist die Bevestigung seiner Absichten natürlich, und ich sichere mich der Liebe meiner Collegen. Ists möglich, einzuführen, daß jeder seine Arbeiten wählt, die für ihn sind, Stunden wählt, die für ihn sind, keinen Unterschied an Classen und Ordnungen sindet und sinden will: wie viel wäre damit außgerichtet. So hat jeder seine Lieblingsstunden und Arbeiten: so fällt der Rangstreit weg, und das, was da bleibt, ist nur Ordnung: so wird die Achtung der Schüler unter die Lehrer vertheilet: so wird der Einförmigkeit und dem verdrüßlichen Einerlei, immer einen Lehrer und eine Methode zu haben, abgeholsen: so wird Veränderung in das Ganze der

1.316. 3/4

selecti

Schule gebracht, und alle Classen nehmen baran Theil: so wird feine ganz und gar verwilbert, da doch alle Subjette bei einer Schule nicht Alle gleich gut seyn können: so wird ein größeres Band unter Lehrern und Schülern: so bekommt jeder die ganze Schule auf gewisse Art zu übersehen, zu unterrichten, und wird ein Wohlthäter des Ganzen: so bekommt der Aufseher das Ganze der Schule mehr zu kennen: so und überhaupt so ift die Bertheilung Nun wird nicht Alles ber Lateinischen Sprache bie natürlichste. aufgeopfert und ihr gleichsam zu Liebe rangiret: nun kann jeder Schüler, nach jeber Fähigkeit, hoch und niedrig und gerade an seinem Ort seyn: nun darf keiner, um einer Nebensache willen, in Allem versäumt werden: das Papistisch Gothische, das die Lateinische Sprache zur Herrscherin macht, wird weggenommen, und Alles wird ein regelmäßiges natürlich eingetheiltes Ganze. Jebem Lehrer bleibt sein Name, sein Rang, seine Lateinische eigne Classe; nur jede andre Wißenschaft, Theologie, Physik, Griech. Ebr. Franz. Sprace, Geographie, Historie, Realien, Poesie u. s. w. wird vertheilt.

Eine Realklasse fängt an. Die ersten Känntniße mehr ber Naturgeschichte', als der Naturlehre, mehr von sich, als von Entferntem Fremben, von Körper, Seele, merkwürdigen Sachen, die man täglich braucht, und siehet und nicht kennet, Kaffee und Thee, Bucker und Gewürze, Brot und Bier und Bein u. s. w. ganze äußere Gestalt der Welt, in deren Mitte das lernende Kind Er auf den Unterschied, und Ahnlichkeiten steht, wird erklärt. und Beschaffenheiten der Thiere geführt, die er so liebt: die Igemeinsten Bedürfnisse des Lebens, Erfindungen und Künste ihm gezeigt, damit er sich selbst kennen, in seinem Umkreise fühlen, und Alles brauchen lerne. Das wird ihn zu keinem Fremblinge in der Welt machen, wo er ist: ihm keine unverstandnen Ideen lassen, die er sonst mit Sprache und Gewohnheit lernt, ihn aufweden, selbst zu betrachten, und überhaupt dem groffen Zwede nacheifern, ihm das zu erklären, oder ihm die Erklärung von Alle dem finden zu lehren, was ihm die Sprache, als Vorurtheil einprägte. Hier brauchts teines Genies für Lehrer und Schüler; nur Treue,

Fleiß und Aufmerksamkeit. Hier kommen lebendige Sachen und Kupfer zu Hülfe: er kennet seine Welt: hier wird Alles lebendig: er sindet sich, daß das eben dasselbe ist, was er wuste und nicht weiß, zu kennen glaubte und nicht kennet, spricht und nicht denket. Welche Wetteiferungen! welche Revolution in der Seele des Knaben! welche Erregung von unten auf! Eifer, nicht blos Akademisch tobter Erklärungen, sondern lebendiger, lebendiger Känntniße; das erweckt die Seele. Das gibt Lust zu lernen und zu leben: das hebt aus der Einschläferung ber Sprache; das lässt sich den Eltern, zum Ruhm der Kinder, vorpredigen; das läßt sich anwenden: das bildet auf Beitlebens. Buffons Naturhistorie ist hier für den Lehrer, mit Auswahl, ein gutes Buch: die Artikel von der Menschheit, vielen einzelnen Thieren, ohne System, ist blos für die Jugend und sonst kaum gut. Hoffmanns Kinderphysik war es sonst, und muß es, in Ermanglung eines Bekern, noch seyn: Rothe ist so ein Stymper, wie Baumeister: und nichts weniger, als eine Natur= lehre für Kinder.

Man siehet, daß sich mit dieser Klasse von selbst manches zusammen schlinge, insonderheit auß der Geschichte der Künste, der Handwerke, der Ersindungen; nur daß dieses alles blos untersgeordnet bleibt und kein Hauptzweck wird, wie in der Domschule. Ein Schüler, der von Künsten und Handwerken ohne lebendige Anschauung allgemein hin schwatzt, ist noch ärger, als der von Allem nichts weiß: der aber, dem jede Kunst dienet, um andres von lebendigen Känntnißen, die er als Knabe schon haben muß, zu erklären; der bleibt noch immer Knabe, indem er auch davon hört, und wird nicht ein Maulasse von einem unwissenden nachplauderns den Lehrjungen.

Man siehet, daß Mathematische Begriffe eben so gut hiezu gehören, aber nicht, wie sie in unsern Büchern stehen, sondern wie sie der Hauptbegriff einer ganzen Wißenschaft sind, Töne, Farben, Waßer, Luft, Figuren, Erscheinungen, Maschienen u. s. w. kommen als Spielwerk, hieher und werden die Basis zu einem sehr grossen Gebäude. Erzählungen von dieser und jener Begebenheit, Sache,

Erscheinung, Erfindung, Denkwürdigkeiten, weben sich überall ein, plündern Historie und Geographie, ohne von beiden einen pedantischen Schatten zu leihen, würzen und beleben Alles, geben lauter Data, und Merkwürdigkeiten, ob sie gleich nur immer, es war einmal! erzählen: von der heiligen Historic knüpft sich hier nichts ein, als was würklich Menschlich ist: Abam, die Schöpfung, das Paradies, die Sündfluth: Kirchenceremonien, die von Chrifto berkommen, Taufe und Abendmal, machen dessen Geschichte unentbehrlich und rührend; alles blos Jüdische und noch mehr Argerliche wird vermieden: cs wird Hauptzweck, dem Knaben von alle Dem lebendige Begriffe zu geben, was er sieht, spricht, geniest, um ihn in seine Welt zu setzen, und ihm den Genuß derselben auf seine ganze Lebenszeit einzuprägen. Mit einem solchen Anfange wird er nie der Wissenschaften und noch weniger des Lebens überbrüßig werden; nie seine Schulzeit beklagen: sich nie in einer andern Welt gebohren zu seyn wünschen, weil ihm durch keine andre der Kopf verrückt ist, und die seinige sein erster Horizont wurde. Schöne Klasse: die erste und beste den Menschlichen Geist zu bilden: die angenehmste, die Entwicklung einer schönen jugendlichen Seele zu behorchen, und sie auf ihre ganze Lebenszeit weise, gründlich, von Vorurtheilen frei, und glücklich zu machen. verschließt auf immer den faulen morraftigen Weg, auf Wörter, Bücher und Urtheile andrer stolz hinzutreten und ewig ein schwaßender Unwissender zu bleiben. O wäre ein solches Buch geschrieben! oder vielmehr hätte ich einmal einen solchen Cursus durchgelehrt! und noch mehr ihn selbst durchgelernt! und zuerst durchgelernt! und wäre so gebildet! Run bleibt mir nichts, als eine zweite Erzichung übrig: ich will mich in Frankreich bemühen, die Buffons, und Nollets recht schätzen zu lernen, überall Kunst und Natur und Auftritte der Menschen aufzusuchen, und in mich zu prägen und recht zu geniessen: und die rechten Quellen von Büchern kennen lernen, um mich nach ihnen, wenn ich sie habe, zu bilden — Genius meiner Natur! wirst du mich an mein Bersprechen, das ich dir und mir thue, erinnern!

Für das Herz gehört eben eine solche Klasse. Der Catechismus Luthers muß recht innig auswendig gelernt werden und ewig bleiben. Erklärungen über ihn sind ein Schatz von Pflichten und Renschenkanntnißen. Was auch Basedow über das Jüdische der zehn Gebote sage, mit rechten Erklärungen und leichten Einleitungen find sie eine schöne Moral für Kinder. Das Artikelbekanntniß, ist bem ersten Stud nach, vortreflich und mit jedem Wort ber Erklärung groß: das zweite führt auf die Lebensgeschichte Jesu, für Kinder so rührend und erbaulich: das dritte mehr nach den Worten des Artikels selbst, als jedem Buchstaben der Erklärung sehr nüplich und gleichsam die Basis zum Bekenntniß bessen, mas Christliche Republik ist. Luther ist nicht in seinen Sinn eingebrungen, der mit jedem Wort eine Politische Einleitung ist, schön und unterrichtend. Das Gebet Christi ist schwer zu erklären und Luther zu weitläuftig: es ist im Sinn und mit Worten der Zeit Jesu; zum Theil auch nach ben Vorurtheilen ber Jünger, die auf Ein begeres mit ihren eignen Ausdrücken gelenkt werden: es hat also eine Jüdisch-Hellenistische Farbe, und muß, da es einmal täglich in unserm Munde ist, in solche Worte, eben so kurz und verständlich übersett werben, als es ein Christus jett, für Kinder beten würde. Das Sakrament der Taufe ist vortreflich, um zu bilden, um daran zu erinnern, was man versprochen, um Christliche Bürger zu Gine Taufc ohne Unterricht nach berselben ist Nichts; mit biesem, in ben ersten frühesten Jahren, die nutbarste Sache von ber Welt. Das Abendmal ist das, worauf sie zubereitet werden sollen und nicht zeitig und innig gnug zubereitet werden können. Das foll einer meiner größten Zwecke seyn, dies Saframent würdig zu machen, es zu erheben, die Confirmation in alle Feier ihres Ursprungs zu setzen, und die ersten Eindrücke so ewig zu machen, als ich kann. Dazu will ich Karfreitag und Alles Rührenbe zu bulfe nehmen, um es wenigstens von Außen so chrwurdig zu machen, als ich kann: die ersten Einbrücke in ihrem ganzen Gin= fluße aufs Leben zu zeigen, den Pöbel zu empören, die schönen Geister zu überzeugen, die Jugend zu erbauen.

Der Catechismus der Menschheit, wie ich ihn oben entworsen, fängt hier an, und wie schließt er sich mit Luthers Catechismus zusammen. Züge, Porträte, Geschichte, Leben aus aller Historie kommt dazu, um Menschlich zu bilden: aus der Bibel wenig — Kain, die Sündsluth mit gehörigen Einschränkungen, die Geschichte Josephs, Eli, einiges von David, die Geschichte von Jesu in einigen Handlungen u. s. w. Die Geschichte andrer Bölker und Zeiten, in grossen Beispielen und Vorbildern drängt sich Hausenweise heran: lebendig werde sie erzählt, wieder erzählt, nie gelernt, nie Pedantisch durchgefragt und durchgeknätet: so bildet sich Seele, Gedächtniß, Charakter, Junge, Vortrag, und nachdem wird sich in späterer Zeit, auch Styl, auch Denkart bilden. Mit jedem solcher Geschichten wird die Seele des Knaben in einen guten Ton gewiegt: der Ton trägt sich stille fort, wird sich einprägen, und auf ewig die Seele stimmen.

Die zweite Realclasse ist schon ein completerer Cursus, der sich dem Wißenschaftlichen mehr nähert. Die Naturhistorie wird schon mehr Naturlehre, allgemeiner, zusammenhangenber, mit Instrumenten und Erfahrungen. Da bekommt der Jüngling Wunderdinge zu sehen und noch mehr, zu arbeiten: wie bin ich aber hierinn versäumt? Weiß ich Instrumente zu wählen, zu brauchen, zu verbeßern? Hier muß mir meine Reise zu Hülfe kommen, ober alles ist vergebens. Die erste beste Instrumentensammlung, wo ich sie finde: wo ich mit einem Manne bekannt werde: insonderheit in Deutsch= und Holland, wo ich ber Sprache mächtig bin - ich will sie sehen, und kennen lernen, und jeden Mann nuten, mit dem ich umgehe, und mich zu solchen brängen, mit denen ich umgehen kann, und keinen Winkel leer lassen. Gine Reisebeschreibung jedes Landes soll mir die Merkwürdigkeiten in Natursachen, Instrumenten und Kupfern sagen, die da zu sehen sind: und da jeder Mann gern seine Sachen erklären mag, so hoffe ich Erklärer zu finden. wenn ich zurück komme: o so will ich alles erregen, um die Nusbarkeit und Unentbehrlichkeit solcher Sachen des Anschauens zu zeigen, ich will das Elende der Worterzählungen beweisen und nicht ruhen, bis ich der Schule einen Schatz von Instrumenten und Raturalien verschaffe, und nachlasse. Vielleicht wird sich, wie Büsching das Glück gehabt, solche zu finden, auch für mich und meine Absichten Beförderer finden —

Die Naturgeschichte wird in das Entferntere fortgeset; durch Kupfer und Natursachen. Buffon, Swammerdam, Reaumur, Röseler u. s. w. sollen hier spielende Bücher seyn, deren Bilder mit Erzäh-lungen begleitet werden. Wie vieles habe ich hier selbst zu lernen, was ein Philosoph, wie Reimarus wuste. —

Eben hiemit wird ein Weg zu Buschings Vorbereitung zur Geographie: ein Buch, das ich wünschte, wie ein Collegium, in seinem Umfange, durchzuwissen. Die Naturhistorie verschiedner Reiche führt auf die Geographie, die in ihrem Anfange am schwersten Wie ich von meiner sichtlichen Situation ausgehe? wie Natur= ansicht einer Insel, Halbinsel, sestes Land u. s. w. auf eine Karte tomme? wie ich diese in der Natur finde? wie eine Karte der Welt werde? wie sich Meer und festes Land im Ganzen verhalte? wie Hüße und Gebürge werden u. s. w.? wie die Erde rund seyn tönne? wie sie sich umschiffen lasse? wie sie in der Luft schwebe? wie Tag und Nacht werbe? — siehe da! so wird der Anfang der Geographie natürlich Physische Geographie. Hier versammelt sich Raturlehre, Naturhistorie, etwas Mathematik und viel Data, viel Erscheinungen, viel Geschichten. Es ist nicht zu sagen, wie schwer manches den Kindern zu erklären sen, wovon sie immer schwatzen; aber eben auch ists nicht zu sagen, wie nutbar ein solcher Cursus seyn müße. Hier wird die vorige Naturgeschichte ausgebreitet: ich finde, daß jedes Land seine Menschen, und Geschöpfe habe; ich lerne sie überall kennen, jedes an seine Stelle sepen, und den ganzen Umfang einsehen, in den Alles gehört, den ganzen Körper Man läßt sich also in jedes Landes einzelnes und am der Erde. wenigsten Politisches Detail noch nicht ein: von allem die Hauptbegriffe, und wie Alles insonderheit zum Ganzen gehört. bleibt also Natur und die Erste: Menschengattungen, politische und wilbe und halbwilbe Welt, in ihrer Gestalt, Kleibung, Lebensart;

also nur Hauptstädte, aber viel Data von Sitten, Haupteinrich tungen und Zuständen: was sie haben und liefern, sind und nicht sind: wiesern alles ein Ganzes ist, oder nicht ist. Bei allem kommt Erzählung und Bild zu Hülfe; die ganze Geographie wird eine Wenig und keine erzwungene Reflexion, keine Bilbersammlung. Charakteristik, noch keine einseitige Ideen; aber Data, Erzählungen. Da lernt der Jüngling aus seinem Winkel hinaus sehen, er lernt Humanität, nichts blind verachten und verspotten, alles sehr kennen, und seinen Zustand geniessen, ober sich einen begern suchen. Groffes Studium! wer wird dabei ermüden? Lindingers Charaftere find ein elendes Werk: die Geographie in Dobsleis Lehrmeister ist ein Anfang: aus den besten Reisebeschreibungen, aber im Geschmade eines Reisenden, wie Roußeau (s. Emil 4. Theil über die Reisen) muß ein lebendiger Auszug alles beleben! Welche Welt hier für ben Jüngling! zu hören! zu behalten! wieder zu erzählen! aufzuschreiben! Styl, Denkart, Bernunft zu bilben! abzuwechseln welche Welt! Was Pikard in Absicht auf Religionen allein ist, ift dies auf Alles!

Mathematik wird noch nicht anders getrieben, als mit Physik verbunden: wie viel aber kann und muß da schon getrieben werden, um jene nicht zu verlassen. Zur Geographie schließt sich Ustronomie, Chronologie, Gnomonik: zur Känntniß des Lichts, der Luft, des Waßers, der Körper, Optik, Aerometrie, Hydrostatik, Mechanik: zur Känntniß der Karten Geometrie und Perspektiv — von allem also lebendige, nette, vollständige Begriffe; ist der Kaum klein oder groß?

Aber es kommt noch ein grösserer, die Historie: diese muß jetzo schon eine Historie der Bölker werden, und wie das? Daß sie dem andern treu bleibe, nur die Hauptveränderungen und Revolutionen jedes Bolks erzähle, um seinen jetzigen Zustand zu erklären, alsdenn nur die Hauptveränderungen und Revolutionen zu erzählen, wie der Geist der Cultur, der Bekanntheit, der Religion, der Wißenschaften, der Sitten, der Künste, der Ersindungen von Welt in Welt ging: wie vieles dahin sank und sich verlor: andres neues

herauf kam und sich fortpflanzte: wie dieser mit jenem Geschmack // abwechselte, und weiter fortging, und der Strom der Zeiten sich immer fortsenkte, bis er unfre Zeit gab, den Punkt, auf dem wir stehen. Man sieht, diese Historie ist nichts, als eine Reihe von Bilbern, in vielen Gattungen: nur muß in keiner kein einziger todter Begrif gegeben werden, sonst ist alles verlohren. Von keinem Geschmad, Erfindung, Kunst keine Geschichte gegeben werden, wo nicht der Begrif schon in der ersten Klasse liegt, von keinen Revolutionen 3. E. in der Politik, feinen Kriegslehre u. s. w. erzählt werden, wo nicht ber Gesichtspunkt schon vorgesteckt ist. Man sieht, daß hier nichts von unsrer Geschichte bleibt: keine Reihe von Rönigen, Schlachten, Kriegen, Gesetzen, ober elenden Charafteren; alles nur aufs Ganze der Menschheit, und ihrer Zustände, der Bolkerwanderungen und Einrichtungen, Religionen und Gesetze und Denfarten, Sprachen und Kunste — Tauter Hauptbegriffe. Geschichte einer einzelnen Runft wird hier vollständig gegeben, so wenig, als eine einzige vollständige Theorie zum Grunde lag; aber der Same zu allen Theorien und allen Geschichten, einzelner Künste, Wißenschaften, Gesetze u. s. w. so fern er im Strom ber Zeiten lebendig herbei geschwommen, barsteht. Wir haben gnug Geschichten des revolutions von Franzosen und Engländern; alle find sehr zu brauchen und keine soll vergebens da seyn; nur keine muß, wie sie ist, gebraucht werden, und Rollin am wenigsten. Geschichte der Juden, von Prideaux, der Aegypter von Marigni, Mallet, mit Shaw, mit Pocock verbunden, der Chineser von Duhalbe, der Japaner von Kämpfer, der Tar= taren von de Guigne, ber Indianer und Perser von Taver = nier, der Araber von Marigni, der Griechen von Linguet, Winkelmann, Mably u. f. w. von Toscana, von Rom, von ben neuern Völkern — welche grosse Anzahl Sammlungen, in ber ich nicht eher ruhen will, bis ich eine kleine complete Sammlung der besten in jeder Gattung habe, und mir daraus eine Geschichte bes Menschlichen Geschlechts mache. Abbt unternahm sie, und führte sie nicht aus; Bogvet hat einige vortrefliche Bilber,

und Voltaire noch nußbarere Betrachtungen: die Boisens und Häberlins sammlen vor: die Mehegans u. s. w. behandeln auf ihre Art: die Gatterers streiten über Historische Kunst; ich will nichts als eine bildende, Materielle Geschichte des Mensch-lichen Geschlechts suchen, voll Phönomena und Data. Monstesquieus Geist der Gesetze, und Römer, Hume über England, Voltaire, Mably, Goguet, Winkelmann u. s. w. sind hiezu grosse Leute! Doch ich gerathe zu weit.

In diesem grossen Fortfluß ber Geschichte, ist Griechenland Lein kleiner Platz, und in bicsem kleinen Platz die Mythologie eine Einzelne Merkwürdigkeit — immer merkwürdiger, als hundert andre Mythologien, da sie sich über drei grosse Völker und so viel Zeiten und Dichter und Weltweisen und Künftler erstreckt, die die Lehrer der Welt sind. In der Kunst und Dichtkunft ist diese Mythologie am sichtbarsten, am schönsten, am anschaulichsten: in jener wird sie wie eine lebendige Daktyliothek für Kunst und Denkart und Poesie und Nationalgeist studiret: und allerdings ein groffer Beitrag zur Geschichte bes Griechischen Geistes. der blossen zerstückten Erklärungen könnte man für die Jugend schöne Stellen der Dichter, ganze Beschreibungen und ganze Gedichte aufsuchen und die todte Kunst durch die lebendige Poesie beleben. Ueberhaupt · kann man nicht zu viel thun, um das blos Fabelhafte in der Mythologie zu zerstören; unter solchem Schein, als Aberglaube, Lüge, Vorurtheil hergebetet, ist sie unerträglich. Poesie, als Kunst, als Nationaldenkart, als Phänomenon des Menschlichen Geistes, in ihren Gründen und Folgen studirt: da ist fie groß, göttlich, lehrend!

Den Uebergang von Mythologie der Griechen auf Geschichte unsrer Religion ist rasch und hier nichts als Zufall: diese ist hier, wie eine Geschichte der biblischen Bücher aus Zeit, Volk, Nation, Denkart zu studiren. Michaelis Einleitung ins A. T. würde das beste Buch hier seyn, wenn wir sie hätten; jetzt wird aus seiner Einleitung ins N. T. nur ein weniges merkwürdiges herausgezogen, was sür die Jugend wißenswürdig ist: und bei dem A. T. ist auf

seine Uebersetzung zu warten und indessen ein Karpzow, Molden= hawer u. d. gl. zu brauchen. Es ist nicht zu sagen, was ein solches Pragmatisches Studium der Religion für Nußen brächte: noch ist kein Kompendium, kein System in der Seele der Jugend präetablirt: noch ift nichts als Christliche Dekonomik ber Kirche nach Luthers Catechismus getrieben; jest wird Geschichte, die es aus Zeit und Volk erklärt, wie Theopnevstie, und die Schriften der Theopneoftie muffen verstanden werben. Das wird angenehm, wie Geschichte, wie lebendige Exegetik, wie ein Hinwandeln in andre Zeiten und Länder. Das wird bilden, und Pragmatische Einleitung zur Duelle der Theologie. Das gibt auf Lebenslang Hochachtung und Verstand der Religion: das ist das beste Mittel, ein neues Christliches Publikum zu schaffen. Mit dem Catechism zur Menschheit wird dabei fortgefahren, und er ist das Buch zur Bildung. Ordnung des Heils wird nicht anders getrieben, als so fern sie jedesmal aus der Bibel im Zusammenhange der Zeit, Geschichte und Sinnes folgt: bas einzige Mittel eine wahre Dogmatik zu bekommen, die weder eine Sammlung Biblischer Sprüche, noch ein Schola= stisches System sey.

In diesem Zeitraum muß die Einbildungskraft leben; wie im ersten Gedächtniß, Neugierde, Sinn und Empfindung befriedigt wurden. Hier ist Alles Bild, Gemälde, der erste Schritt von der Erfahrung zum Naisonnement, was jetzt folgt.

Und das wird dritte Klasse. Hier wird die Physik schon in ihren Abstrahirten Grundsäten, im Zusammenhange einer Wißenschaft gezeigt. So auch die Mathematik und hier wirds also schon Gesichtspunkt, eine Schlußreihe zu übersehen, wie sie die Newtone gedacht und ausgedacht haben. Ebenfalls nähert sich die Natursgeschichte einer Kette; blos der Ordnung und des Uebersehens wegen; blos also aus Schwäche und nicht aus Nothwendigkeit. In allem diesen offenbart sich jetz Philosophie der Natur; allgemeine grosse Aussichten, um so viel als möglich die Kette der Wesen anzurühren, die in der Natur herrscht. Von Newton die Maupertuis, von Euler die Kästner gibts hier Lehrer des Menschlichen Geschlechts,

Propheten ber Natur, Ausleger ber Gottheit. Auf solche Art wird bas System nicht zu frühe Geist ber Erziehung; es kommt aber auch nicht zu spät: es schichtet die Seele, gibt der Jugend den letzten Druck, und Aussichten auf die ganze Zeit des Lebens. Hier bediene man sich des Sulzerschen Geistes der Encyklopädie, um dei allem Stuffe der Bollkommenheit, Mängel, und wahre Beschaffens heit zu zeigen: man werde überall, wie Bacon, um auf Lebenszeit zu entzünden und den Jüngling auf die Akademie zu lassen, nicht als einen, der seine Studien vollendet hat, sondern sie jetzt erst anfängt, jetzt erst ein Bürger der Republik wird, jetzt erst zu denken anfängt und dazu auf die Akademie und auß ganze Leben eingeweihet wird. Eltern, Obrigkeiten, könnt ihrs gnug belohnen, daß man dadurch Faulheit und Ausschweifung dei eurer litterarischen Jugend auf Akademien fast unmöglich, Moralisch wenigstens unmögslich macht.

Die Geographie wird hier eben so vollendet. Ein lebendiger Abriß der Statistik jedes Landes, und des Zusammenhanges aller Länder durch Sprache, Commerz, Politik u. s. w. Hier wird, wer Geist dazu hat, eingeweihet, um ein Schutzeift der Nationen zu werben; ihr Intereße gegen einander wird gewogen; er vergleiche, denke, wähle, verbeßre, ordne. Wie viel Unterwißenschaften öfnen sich hier! Dekonomie bes Landes, Gesetzebung, Handel, in allen ihren Zweigen! Zu allem die Samenkörner, zu allem die Morgenröthe zu einem glücklichen Tage. — — Hier schließt sich bie Geschichte Sie läßt sich schon auf jedes Reich im Detail ein, und so werben Könige, Reihen, Geschlechter, Namen, Kriege u. s. w. unver-Alles aber wird nie eine Geschichte der Könige, der meiblich. Geschlechter, ber Kriege: sonbern bes Reichs, bes Landes, und alles bessen was zu bessen Glückseligkeit ober Abfall beigetragen hat, ober Es versteht sich, daß es hieher gehört, wie sich alle Reiche zusammenschlingen, auch blos in Politischen Verträgen betrachtet: dies ist der lette und veränderlichste Theil der Geschichte: nach welchen Aussichten über alle Zeiten und Bölker nach dem Genie des Montesquieu, dem Bemerkungsgeist eines Mabli, der Politik

eines Hume u. s. w. — Erziehung, die für unser Zeitalter, wo der Kriegerische und Religionsgeist aufgehört hat, wo nichts als der Commerz- Finanzen = und Bildungsgeist herrscht, sehr nöthig und nüplich ist.

So wie jede Lehre auf dieser Classe schon überhaupt näher dem Wißenschaftlichen wird: so auch die Künfte und Handwerke. Hier muffen einige z. E. Zeichnung, Malerei, in besondern Stunden vorausgesett, und mit Hülfe dieser von andern durch Nachzeich= nungen u. s. w. Nachricht gegeben werden. Alle Instrumentalkünste find in diesem Felde die schwersten: was soll man von ihnen zeigen? Instrumente? bie würken nur, indem sie würken und diese Momente find in ihnen nicht fichtbar. Wortbeschreibungen? wie elend, wie schwach, wie leicht werden sie die Sprache eines Halle. Man besuche also die Buden einiger Künstler, z. E. Uhrmacher u. s. w. und pflanze nur dem jungen Menschen Lust ein, die andern selbst zu Man zeige ihm, wie viel Geift, Fleiß, Erfindung, Verbeserung, Vollkommenheitsgabe in allen ruhe, und daß dieser Theil der Menschen der nächste sey an der unnachahmlichen Kunst der Thiere, die gewißermassen Kunst der Natur selbst ist. Hier siehet er ben gröften Schauplat bes Menschlichen Geiftes, ben ber Jüngling so leicht und gern verkennen lernt, und darinn blind bleibt.

Auf dieser Klasse ists erst Ort zur völlig Abstrakten Philosophie und Metaphysik, mit der man sonst zu frühzeitig anfängt: die aber hier unentbehrlich ist, und auch eine ganz andre Gestalt annimmt. Sie ist hier das Resultat aller Ersahrungswissenschaften, ohne die sie freilich nichts als eitle Spekulation wäre, hinter denen sie aber auch der bildendste Theil ist. Die Psychologie, was ist sie anders, als eine reiche Physik der Seele? Die Cosmologie anders, als die Krone der Newtonischen Physik? Die Theologie anders, als eine Krone der Cosmologie, und die Ontologie endlich die bildendste Wissenschaft unter allen. Ich gestehe es gern, daß wir noch keine Philosophie in dieser Methode haben, die recht Jüngslinge bilden könnte, und die Ontologie insonderheit, die vortrefslichste Lehrerin grosser Aussichten, was ist sie, als Terminologie

GROPE

geworben! D was wäre hier eine Metaphysik in diesem Geiste durchgängig, seine Aussichten von einem Begriffe auf einen höhern auszubreiten, im Geist eines Bako, was wäre das für ein Werk! Und ein lebendiger Unterricht darüber im Geist eines Kants, was für himmlische Stunden!

Die Logik wird nichts als eine Experimental Seelenkehre der obern Kräfte, und so wird sie ein ganz ander Ding, als sie ist. Welch ein Abgrund von Ersahrungen, wie die Seele Ideen sammlet, Urtheilet, schliesset, liegt hier verborgen, und was ist die kleine elende A. b. c. Tafel die unsre Logik enthält. Man muß immer verbergen, daß man lehren will, und nur Ideen auswecken, die in und schlasen; unsre Logik thut das Gegentheil, nichts als lehren thut sie und siehe! sie lehrt trocken und erbärmlich. — Eben hieraus leuchtets hervor, was für ein kleiner Theil in ihr entdeckt sep: welch ein weit grösserer ist die Aesthetik, als eine Philosophie der Sinne, der Einbildungskraft, der Dichtung! — Welch ein grösserer, die Philosophie des eigentlichen Bonsens, worunter das Wahrscheinliche, das Phänomenon u. s. w. nur kleine Funken sind, und die die wahre Lehrmeisterin des Lebens wäre.

Eben so die Moral mit der Seelenlehre, die Ethik mit der Menschlichen Natur, die Politik mit allen Phänomenen der Bürgerslichen Haushaltung verbunden! wie schließt sich alles an, was für ein Bako gehört dazu, um dies alles nur zu zeigen, wie es in den Plan der Erziehung und Aufweckung einer Menschlichen Seele gehört! der es ausführe und selbst dahin bilde!

Die Theologie tritt hier heran, wird ein System, aber voll Philosophie eines Reimarus, so wie sie in der vorigen Klasse voll Philologie eines Michaelis und Ernesti war. Alsdenn wird sie weder ermüden, noch vereckeln: sie wird denkende Christen und Philosophische Bürger machen — und wohl dem, der mit ihr, als Theologe, auf die Akademie geht.

Auf die Akademie geht, und siehe da! eine Krone aller Philosophie, den Jüngling zu erheben, daß er sich selbst bestimme, seine Studien recht einzurichten wisse, gut lese, höre, betrachte, geniesse, sehe, fühle, lebe, daß er wisse sein eigner Herr zu seyn. Welch ein Pythagoräisch Collegium! wie ein Gespräch mit sich selbst beym Schluß des Tages! Geßners Encyklopädie, mit mehr Realität durchwürzt, wäre darüber das beste Lehrbuch, und Sulzer ihm zur Seite. Jener, um die Menschliche, dieser um die gelehrte Seite des Jünglings zu decken: jener mit dem Geist eines Roußeau, dieser eines Bako erklärt: das muß anseuren, bilden, und auf die ganze Lebenszeit anstossen!

Ich habe mich über Sprachen nicht ausgelassen und also nur brei Classen gesett: benn es ist besser, daß man lange auf einer Classe bleibe, als zu geschwinde springe. Ist der Lehrer derselbe: so ist eine solche zu öftere Beränderung nur ein Name; ist er andrer, ist seine Methode anders, so ist der zu öftere Sprung schäblich. Ueberdem gibts hier würklich drei Stuffen in der Natur der Sache: das Kind lernt nichts, als sich alles erklären, was um ihn ist, und er sonst nur schwazen würde, und legt durch Neugierde, Sinnlichkeit und Empfindung den Grund zu allem: der Anabe dehnt sich in Aussichten und Känntnißen der Einbildungskrast so weit aus, als er kann, und überfliegt das Reich der Wissenschaften in hellen Bilbern: ber Jüngling steigt auf alles her= unter, und erforscht mit Verstand und Vernunft, was jener nur übersahe. Sinn und Gefühl ist also das Instrument des ersten: Phantasie des andern, und gleichsam Gesicht der Seele: Vernunft des dritten und gleichsam Betastung des Geistes! Der Materie nach theilte sich jede Stuffe wieder in drei Behältniße, Naturlehre, Menschliche Geschichte, und eigentliche Abstrakte Philosophie. 3. E. in ber ersten Klasse: Naturlehre, Geschichte, Christlicher Cate= chismus. In der zweiten, Naturlehre, mit Naturhistorie und Mathematik: Geographie und Geschichte: Einleitung in die Geschichte der Religion und Catechismus der Menschheit. In der dritten Mathe= matik und Physik und Künste: Geographie, Geschichte und Politik: Metaphysik, Philosophie, Theologie, Encyklopädie. Die Eintheilung ist überall natürlich. Der Physiker kann nicht ohne Mathematik und umgekehrt; ber Historiker nicht ohne Geographie und umgekehrt:

388 H.

ber Philosoph nicht ohne Religion seyn und vice versa. Das erste ist für den Sinn, das andre fürs Gesicht des Geistes und Einsbildung, das dritte für Verstand und Vernunft: so werden die Seelensträfte in einem Kinde von Jugend auf gleichmäßig ausgebessert, und mit Proportion erweitert. Das ist das Kunststück aller Erziehung und der Glückseligkeit des Menschen auf sein ganzes Leben!

Hiezu habe ich also drei Lehrer, oder neun Lehrer, oder im höchsten Nothfall nur Einen nöthig. Das erste ift bas beste, und jeber ber breien lehrt auf brei Stuffen seiner Klasse: bies ist von außen gut, um ihm durchgängiges Ansehen zu verschaffen; und von innen, um ihm mehr Raum zu geben, von unten auf seine Wißenschaft zu excoliren, die mancherlei Stuffen derselben in Evidenz, Nothwendigkeit und Bildung zu zeigen, Methode des Menschlichen Geistes in drei Classen zu lernen, und ihm endlich, wenn er sich seinem Felbe gibt, Ruhe von außen und von andern Arbeiten und Verwirrungen zu verschaffen. Der Schüler wiederum wird an eine fortgehende Methode gewöhnt, sieht, daß es immer der Lehrer ist ber vorher mit ihm Kind war, jetzt Knabe, jetzt Jüngling wird, und gewinnt ihn desto lieber, indem er ihn immer beker verstehen, nuten, anwenden lernt. So wird das Gebäude ohne Berwirrung und ohne Unordnung, und da der Bormittag vier Stunden gibt: so bleibt jeder eine übrig, und die vierte zu einer Sprache. ganze Realschule wird also ein simpler Plan von 3. Classen, 3. Lehrern; 9. Abschnitten und 9. Hauptarbeiten, die aber viel unter sich begreifen. 1

Es ist natürlich, daß ich dazu fähige, willige, jugendliche Subjekte von Lehrern nöthig habe: Obern, die mich äußerlich unterstüßen, mit Raum, Zeit, Instrumenten, Bildern: und dem Lehrbücher. Es wäre nicht unnüß, wenn der Aufseher einer Schule selbst Schemata zu den letzten gebe, wo wir sie noch nicht gedruckt haben: gedruckt aber sind sie in gewisser Maasse nach unster Welt besser, und nach der Pythagoräischen schlimmer.

<sup>1)</sup> Im Mic. folgt hier die auf ber nächsten Seite abgebruckte Tabelle.

|               | Claffe 3.<br>Abstraktion | Catechismus: Sprüche: Empfind.<br>Deutsche Poesie: und Sprache: | Einseitung in die Geschichte der<br>Religion und Catechismus der<br>Renschit.             | Philosophie und Metaphysis<br>Logit, Aesthetis, Bonsens<br>Moral, Politis, Ethis<br>Theologie, Abschieb, Encyklopädie |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3n & 386 1.] | Claffe 2.<br>Geschichte  | lebendige Geschichte aus aller Zeit<br>einzeln                  | Geschichte und Geographie<br>Klinstlich Bilder aller Bölter<br>aller Zeit<br>unstrer Zeit | Geschichte und Geographie<br>politisch: Grund aller Zeiten<br>aller Wölker<br>unstrer Zeit                            |
|               | Claffe 1.<br>Natur       | Ordnung 1. lebendige Raturhistorie einzeln                      | Ordnung 2. Raturlehre.<br>fünfil. Mathem. }<br>Hppfil.                                    | Ordnung 3. Naturwissenschaft<br>scientis. Rathem.<br>Khysis<br>Rünste                                                 |

Jest Sprachen! — Sprachen? — Es wird immer einen emigen Streit geben, zwischen Lateinischen und Realschulen: Diefe werben fur einen Ernefti ju wenig Latein, jene fur Die gange Welt zu wenig Sachen lernen. Dan muß alfo Studweise fragen. Ist die Lateinische Sprache Hauptwerk der Schule? Nein! Die wenigsten haben sie nothig: die meisten lernen sie, um sie zu vergeffen. Die wenigsten wiffen sie auch auf foldem höllischen Wige in ber Schule felbft: mit ihr geben bie beften Jahre bin, auf eine elende Weise verborben: fie benunnt Duth, Benie und Ausficht auf Das ift also gewiß, daß a) feine Schule gut ift, wo man nichts, als Latein lernet; ich habe ihm zu entweichen gesucht, da ich brei völlig unabhängige Realklaffen errichtet, wo man fur b.e Menschheit und furs gange Leben lernet; b) daß leine Schule gut ift, wo man nicht bem Latein entweichen fann: in ber meungen ifts. Wer gar nicht nothig hatte, Latein zu lernen, hatte Stunden gnug, in bem mas gezeigt ift und gezeigt werden foll; e) bas feine gut ift, wo fie nicht wie eine lebenbige Sprache gelernt mit Dies foll entwidelt werben.

Man lobt das Kunststuck, eine Grammatik, als Grammank, als Logik und Charakteristik des Menschlichen Geistes zu lernen schön! Sie ists, und die Lateunsche, so sehr ausgebildete Grammatik ist dazu die beste Aber fur Kinder? die Frage wird stupple Welcher Quintaner kann ein Kunststück von Casidus, Deklinationen, Conjugationen und Syntagis Philosophisch übersehen? Er sicht nichts, als das todte Gebäude, das ihm Quaal macht; ohne Muteriellen Rupen zu haben, ohne eine Sprache zu lernen. So quat er sich hinaus und hat nichts gesernt Man sage nicht, die todten Gedächtniß Eindrucke, die er hier von der Philosophischen Form einer Sprache bekommt, bleiben in ihm, und werden sich zeitig gnug einmal entwickeln Nicht wahr! kein Mensch hat nicht An lage zur Philosophie der Sprache, als ich, und was hat sich meinem Donat je in mir entwickelt?

Weg also das Latein, um an ihm Grammatik zu lernen; hiezu ist keine andre in der Abelt als unsve Muttersprache. Wir lernen diese dumm und unwissend: durch sie werden wir klug im Sprechen und schläfrig im Denken: wir reben fremder Leute Worte und entwöhnen uns eigner Gebanken. Was für Geschäfte hat hier bie Unterweisung und welches wäre früher, als dieses! Die ganze erste Klasse von Naturhistorie ist ein lebendig Philosophisches Wör= terbuch ber Begriffe um uns, sie zu erklären, zu verstehen, anzuwenden: ohne Pedanterei der Logik, ohne Regeln der Grammatik. Die ganze erste Klasse Ber Geschichte ist Uebung in der leichtesten, lebenbigsten Syntagis, in der Erzälung des historischen Styls. Die ganze erste Klasse für die Empfindungen ist Rhetorik, erste Rhetorik ber Sprachenergie: alles lebendige Uebung. Nur spät, und wenig aufschreiben; aber was aufgeschrieben wird, sei das lebendigste, befte, und mas am meiften ber Ewigkeit bes Gebächtnißes murbig ift. So lernt man Grammatik aus der Sprache; nicht Sprache aus der Grammatik. So lernt man Styl aus dem Sprechen; nicht Sprechen aus dem fünstlichen Styl. So lernt man die Sprache ber Leibenschaft aus der Natur; nicht diese aus der Kunst. So wirds Gang, erst sprechen b. i. benken, sprechen b. i. erzählen, sprechen d. i. bewegen zu lernen; und wozu ist hier nicht ber Grund gelegt! Die erste Klasse der Sprache sei alle 1 Muttersprache, die sich mit den vorigen zusammenschlingt, und immer Eine Arbeit auf Gine Seele fortsetze. Der Lehrer lehre benten, erzählen, bewegen: der Schüler lerne dreies: so lernt er sprechen: diese Klasse ift also nicht von den vorigen, der ersten Ordnung durch alle 3. Rlaffen unterschieben. Die Wiederholung und Methode des Lehrers ist schon Sprachübung.

Aus dieser ersten Ordnung des Sprechens solgt in der zweiten, das Schreiben: und also der Styl. Laß den Schüler die Ersahrungen und Versuche, die er sieht, in aller Wahrheit aufschreiben: die Bilder der Historie und Geopraphie in allem ihrem Lichte aufschreiben: die Einleitung in die Geschichte der Religion und Menscheit in aller Stärke aufschreiben: und er hat

<sup>1)</sup> L.: also

<sup>2) 2.:</sup> ber

alle Uebungen ber Schreibart, weil er alle ber Denfart hat. Er lernt zwar freilich bamit nicht Cachenlose edle Briefe, Chrien, Berioben, Reben, und Turbatverse machen, bie bei aller Ordnung noch Turbatverfe, bei allen Materialien Schulchrien, bei aller Aunft ber Wendung, linke Perioden, bei allem Wefchrei falte Reben bleiben; aber er lernt mas Beffers: Reichthum und Genauigkeit im Vortrage ber Wahrheit: Lebhaftigfeit und Evideng, in Bildern, Geschichten und Gemalben: Starte und unaufgebunftete Empfindung in Situationen der Menschheit. Jene erste Methode verdiebt in Briefen, Reben, Perioben, Chrien und Berfen auf ewig - fie verdirbt Dent und Schreibart: gibt nichts, und nimmt vieles, Wahrheit, Leb haftigkeit, Starke, kurg Ratur: fest in keine gute; sondern in hundert üble Lagen, auf Lebenszeit, macht Sachenlose Bedanten, gefräuselte Periobisten, elende Schulthetoren, alberne Brieffteller, von benen Deutschland voll ift, ift Gift auf Lebenszeit. Die meinige lehrt alles, indem sie nichts zu lehren scheint: sie ist bie bilbenbste Klasse bes Styls, indem sie nichts als ein Register andrer Klassen ist, so wie auch würklich die Worte nur Megister ber Gebanken finb. Gie gewöhnt alfo bagu, nie Eins vom anbern ju trennen, noch weniger sich auf eins ohne bas anbre was ein jubilben, und am wenigften, bas Eine gegen bas anbre ju ver-Mit ihr erspart man unendlich viel Zeit, unnüte und achten unmögliche Mühe, die auf jedem andern Wege sehn muß, thut mit Einem, mas nicht burch 7. gethan werben [fann] 1, bilbet Cachen reiche Ropfe, indem fie Worte lehret, ober vielmehr umgefehrt, lehrt Worte, indem fie Sachen lehret, bildet ben Philosophen. indem fie ben Naturlehrer unterrichtet, und hebt also zwischen beiben ben emigen Streit auf: bilbet ben Schriftsteller ber Einbilbungstraft, indem fie aus ber Geschichte und Weltfarte unterrichtet, und hebt also zwischen Beiben ben ewigen Streit auf. bilbet ben Rebner, indem fie ben Philosophen der Menschheit?

<sup>1)</sup> \_lann" von G. Dinder im Difc. jugefest.

<sup>2)</sup> ausgelaffen: "bilbet,"

und hebt also zwischen Beiben ben ewigen Streit auf. Der Logiker und ber Naturerklärer wird Eins: was er ursprünglich auch ist, und in den Tsirnhausens, Pascals, Wolfen, Kästners und Lamberts war. Der Geschicht und Schönschreiber wird Eins, was er ursprünglich auch war, da die Herodote, Xenophons, Livius, Repos, Boccaze, Macchiavells, Thuane und Bosvets, Hume, und Winkelmanns galten. Der Redner ins Herz und der Redner über Situationen der Menschheit wird Eins, was er auch war, da die Platone und Demosthene, die Catonen und Ciceronen, die Bosvets und Bourdaloue und Roußeaus, u. s. w. noch sprachen. Da war im ersten Fache noch keine Baumeistersche Logik, im zweiten keine Gatterische Historienkunst, im dritten keine Aristotelische oder Lindnersche Rhetorik vorhanden. Da lernte man beschreiben, erzählen, rühren, dadurch daß man sahe, hörte, sühlte!

Die britte Klasse wird hier eine Philosophische Klasse des Styls, wie es schon ihre Arbeiten mit sich bringen, die nichts als Philosophie find. Nichts in der Welt ist schwerer, als Kunst und Handwerk zu beschreiben: wie gut muß man gesehen haben! wie gut sich auszubrücken wissen! wie oft seinen Styl wenden, Worte suchen, und recht fürs Auge reden, damit man begreiflich werde! Und bazu führt die erste Ordnung — zu einer Gattung von Styl, die ganz vernachläßigt wird, zu einer Gattung, in der die Halle's so elend sind, zu einer Gattung, die für alle am nöthigsten ist, für Raufmann und Handwerker, für Mann von Geschäften und Erfahrungen, für Alle. Hier ist Gellert elend, wie es Mai durch 🕆 sein Beispiel zeigt: und hier ist doch die wahre Nutbarkeit und Würde der Schreibart, in unsrer Sachen = und Politischen = und Commerz = und Dekonomischen Welt, vom Staatsminister, bis zum Projektmacher; vom Mühlenschreiber bis zum Praktischen Philosophen, vom Handwerker zum Kaufmann. Hier zeigt sich die rechte Bürde, in welcher z. E. ein Baumeister, ein edler Mechanikus, ein Kaufmann, wie H., und ein Staatsmann reben, ber nicht wie in Regensburg schreibt. Hier sind wir Deutsche mit unsern Rreis = und Staatsgeschäften, mit unsern Dekonomie und Handels =

büchern, mit unsern Pütters und Estors, noch so sehr hinten: hier muß der Jüngling anfangen, und vollkommen werden.

Dasselbe bezieht sich auf die zweite und dritte Klasse dieser Materie; wo er in allen Arten der Realität — von Politik dis zur Philosophie Unterricht erhält, und hier eben wird die Rhetorik in ihrer großen Allgemeinheit erst offendar. Beschreibungen von Künsten und kactis: Beschreibungen von den Gründen einer Situation, d. i. Politik und denn Raisonnement dis zu allen Gattungen der Abstraktion: o wie viel Arten des Styls mehr, als unsre Redekünste geben. Vortrag in Metaphysik, Logik, Aesthetik, Bonssens, Moral, Ethik, Politik, Theologie; allemal in ihrem Umfange — Gott! welcher Reichthum, Verschiedenheit, Menge an Materien und Formen! Und endlich von Allem aus Philosophische Blick auf Sprache und Alles! » Das ist Styl der Ruttersprache und sonst nichts in der Welt!

Jeber Lehrer legt in seiner Classe ben Grund zu ben Materialien bazu; die Aufsicht und Correktur berfelben gehört dem Inspektor. So lernt er jeden Schritt der ganzen Schule, jedes Verbienst jedes Lehrers, jedes Talent jedes Schülers, und jeden Fortgang jedes Talents berselben in vollem Maasse, und nicht durch Behorchen der Lektionen, nicht durch Berichte der Lehrer, nicht durch falsche vage Exploratorien und Examina, sondern durch Proben und Effekte kennen. Der Lehrer hätte nichts zu thun, als die Schüler bazu anzuhalten, und der Inspektor, dem Lehrer Plan oder Lehrbuch zu geben: alles thut sich von selbst, ohne Bitterkeit, Musterungs= begierbe und Herrschsucht. Die erste Klasse, die nicht schreibt, sondern sich nur übt, zeigt diese Uebungen kindlich auf und erzählt besto mehr: das ist beker, als Paränetische und Betstunde: das ist das Jugendliche Wettspiel feuriger Kinder. Eine allgemeine Versammlungsftunde ber Lehrer und Schüler, wo die würdigsten hervorgezogen, die unwürdigen gesichtet, und eben daburch auch den Lehrern Aufmunterungen gegeben werden. Eine freundschaftliche Stunde monathlich unter Lehrern, wo man nicht betet, sondern sich bespricht, sich freuet, aufmuntert, ergötzet, als Mitarbeiter in einer

Ernte! — Eigentliche Rhetorik und Poetik als Kunst, ist noch nicht hier, sie wird später hinten kommen! —

Man siehet, daß der Lehrer in jeder Stunde Materialien gibt; der Schüler sie zu Hause, ober in der letzten Viertheilstunde ausarbeitet: und der Inspektor hat wöchentlich neun oder wenigstens 6. Stunden nöthig, um alles zu hören, zu lesen, zu beurtheilen. Man begreift, daß eben damit ein gar zu grosses Quantum von Daraus wird wechselsweise eine Geschichke ber sclbst wegfalle. Arbeiten gemacht, wie die Geschichte der Memoirs der Akademie: die bleibt bei der Schule. Die Anzahl der Correfturen wird jedem Schüler, und ber Rektor wählt nur die Meisterstücke, um zum Denkmal und zur Verewigung der Guten im Archip der Schule aufbehalten zu werden. Es versteht sich, daß die Gerügten Faulen eben so gut im Archiv der Schule, wie auf der Rolle des Censors mit einer Note aufbehalten werben; nur daß bies jedes mal nur das britte mal geschieht. Am Examen, das jährlich einmal öffentlich ist, wird diese Geschichte der Akademie laut und zur seierlichsten Stunde vorgelesen: der Lehrer hat eine in seiner Klasse, wenn er will; die von der Schule, bleibt bei dem Reftor, um auch äußerliche Ungezogenheiten der Schülerrache zu verhüten. Der Rektor ist selbst ber Setretär bavon, der es monatlich aus den Uebungen herauszieht, und in den Versammlungen vorlieset.

Nach der Muttersprache folgt die Französische: denn sie ist die allgemeinste und unentbehrlichste in Europa: sie ist nach unserer Denkart die gebildetste: der schöne Styl und der Ausdruck des Geschmacks ist am meisten in ihr geformt, und von ihr in andre übertragen: sie ist die leichteste, und einsörmigste, um an ihr einen Praegustus der Philosophischen Grammatik zu nehmen: sie ist die ordentlichste zu Sachen der Erzählung, der Vernunst und des Raisonnemens. Sie muß also nach unser Welt unmittelbar auf die Nuttersprache solgen, und vor jeder andern, selbst vor der Lateinischen vorausgehen. Ich will, daß selbst der Gelehrte beser Französisch, als Latein könne!

Drei Classen gibts in ihr: die erste hat zur Hauptaufschrift Leben; die andre Geschmack, die britte Vernunft — in allem

ber entgegengesetzteste Weg von unserer Bilbung, die tobt anfängt, Pedantisch fortgeht und mürrisch endigt. Es muß ein Französischer Lehrer basegn, ber spreche, Geschmad und Vernunft habe; sonst sei er von allem entnommen. Das erste Wort hieß Leben, und das erste Geset also; die Sprache soll nicht aus Grammatik, sondern lebendig gelernt werben; nicht fürs Auge und durchs Auge studirt, sondern fürs Ohr und durchs Ohr gesprochen, ein Geset, das nicht zu übertreten ist. Ich weiß, was ich mir für verwünschte Schwürigkeiten in ben Weg gelegt, aus Büchern, mit bem Auge, ohne Schall und Bestigkeit sie zu verstehen und zu verstehen glauben: ba bin ich mehr als ein Unwissender. Die erste Sprache ist also eine Plapperstunde. Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die bekanntsten Sachen des gemeinen Lebens, wovon überdem die erste Ordnung handelt. Der Schüler kann fragen, ber Lehrer muß ihm antworten, und sich nach ihm richten. Ein Schüler hat nach bem anbern Freiheit, (aber nur im zweiten Theil bes Cursus) Materien vorzuschieben; nur alle weitere Methode, Lehre, Frage, Ausbruck bleibt bem Lehrer. So wird ber Schüler ein lebendig Gespräch und wie schön ist, wenn er das wird und ist: benn ist er auf ewig auf dem besten Wege. Nichts als eine kleine Geschichte wird bei dieser Klasse gehalten, nach der sich alsdenn der Inspektor richtet: bessen Stunde hier, wie bort, eine Stunde kindischer Babillards ist; aber für ihn eine Stunde seyn muß, der er gnug thun kann: sonst ist Alles aufgehoben.

Die 2. Französische Klasse spricht und lieset; mit Geschmack für die Schönheiten und Tours der Sprache: hier sind Bosvets und Fenelons, Voltaire und Fontenelle, Roußeaus und Sevignes, Credillons und Duklos Leute für den Geschmack der Sprache, der Wißenschaften, des Lebens, der Schreibart. Hier wird gelesen, das Buch geschlossen und geschrieben; also gewetteisert. Hier werden alse denn die Schönheiten der Sprache recht erklärt und gehäuft, um einen Originalen Französischen Styl zu bilden. Uebung und Gewohnheit ist überall Hauptmeisterin, und so wie das Lehrbuch der Classe ein Auszug aus Büssons, Rollets, und allen Geschichten und ein Catechismus

der Menscheit aus Roußeau u. s. w. ist: so ist das Geschichtbuch der Classe nichts minder, als ein Wetteifer mit diesen grossen Leuten.

Drittens und endlich kommt die Philosophische Grammatik ber 393 M. Bei der Muttersprache hatten wir wenig Bücher; aber wir konnten sie, eben weil es Muttersprache war, lebendig selbst ableiten und bilben. Hier haben wir nicht blos gute Bücher, Restauts, d'Arnauds, Duklos, Desmarais, sondern die Grammatik ist auch die leichteste unter allen Sprachen. Sprace ist einförmig, Philosophisch an sich schon, vernünftig: ungleich leichter als die Deutsche und Lateinische, also schon sehr Bubem hats auch ben Vorzug, wenn man an ihr bearbeitet. Philosophische Grammatik recht anfängt, daß ihr Genie zwischen ber Lateinischen und unsrer steht: von dieser wird also ausge= gangen und zu jener zubereitet. Dies Studium ist hier also am rechten Orte, angenehm und bildend: es sagt die Mängel der Sprache, wie ihre Schönheiten: es verbindet Lesungen und Uebun= gen über die Werke der groffen Autoren selbst. Es übet sich im Mechanischen, Physischen, Pragmatischen Styl, indem uns die Franzosen, in allem, in ihren Politischen, Physischen, Mechanischen Werken so sehr überlegen sind: übet sich in der Geschichte, wo die Französische Sprache die meisten seinen Unterschiede in Zeiten, Fluß in Bilbern, Reihe von Gedanken u. s. w. hat: übet sich in der Philosophie, in der die Französische Sprache den meisten Schwung genommen: und thut zu allem die Urtheile der Critiker, der Frerons und Voltaire und Clements hinzu, um auch die Sprache der Französischen Critik lebendig zu lernen. Aus allem kommen Proben an den Direktor, der diese Sprache also nach aller Feinheit verftehen muß; ober ber Zweck ist verloren. Dies ist Eins von ben Mitteln, wodurch die Schule brilliren muß, und ohne ihr Wesen zu verlieren, und falsch zu brilliren. --- Best sollte die Italics nische Sprache folgen, das Mittel zwischen der Französischen und Lateinischen, insonberheit für ben Abel, die Kenner von Geschmack, und die, die sonst nicht Lateinisch lernen, unentbehrlich; die Aussicht ist aber zu weit — ich komme aufs Latein.



Die erste Laternische Alasse spat, weit nach der Muttersprache, hinter der Französischen und selbst Italienischen, wenn es seyn kann. Sie sange zwar nicht mit Sprechen (denn das Genie ist zu verschieden!) aber mit lebendigem Lesen an, in Buschings Buch, wenn es nur Originallateinischen Perioden hat, oder in den historselect. oder im Cornel. Nepos, oder wo es sei. Nur lebendig,

um den ersten Lat. Eindruck stark zu machen, den Schwung und das Genie einer neuen, der ersten Antiken Sprache recht einzupstanzen, und also wahre Lateiner zu bilden. Hier wird nichts geplaudert, von Seiten der Schüler; und der Lehrer spricht nur immer als Lektion, lebendige Lektion, rein und vorsichtig. Aber viel wird gelesen, immer Eindrücke, lebendige Bemerkungen, eingespstanzt: hier ist also die erste Classe was dei der Französischen die zweite war; aber wie viel Vorschritte hat nicht auch der Schüler schon?

Die zweite Klasse fährt schon gelehrter fort, übt sich in allen Arten bes Styls, und schreibt also. Da sind Livius, und Cice= ronen und Sallustius und Curtius u. s. w. was für eine neue Welt von Reben, Charafteren, Geschichtschreiberei, Ausbruck, Höf= lichkeit, Staatswelt! wenig wird übersett! benn dies wenigstens nicht Hauptzwed! aber alles lebendig gefühlt, erklärt, Rom gesehen, bie verschiednen Zeitalter Roms gesehen, das Antike einer Sprache gekoftet, Antikes Ohr, Geschmad, Bunge, Geist, Herz gegeben: und Allem nachgeeifert! Welch Gymnasium! welche schöne Morgenröthe in einer Antiken Welt! Welch ein Römischer Jüngling wird das werden! Hier also kommt Antike Historiographie, Epistolographie, Rhetorik, Grammatik! Man sieht, wie übel, daß man die Rhetorik fürs einzige nimmt! Die antike Rhetorik mit ber Mobernen verwechselt! Die Antike Historiographie nicht erklärt, die Epistolographie zum Muster nimmt, und überhaupt Grammatik einer Antiken Sprache nicht von der Modernen unterscheibet. Hier wird alles unterschieden, lebendig gekostet, nachgeeifert! in dieser Rlasse muß sich ber Lat. Styl bilben!

Die dritte folgt: und hier die Poeten: Lukrez und Birgil, Horaz und Dvid, Martial und Juvenal und Persius, Catull und Tibull. Hier ist das gröste Feld, antike Schönheit, Sprache, Geist, Sitten, Ohr, Regiment, Verfassung, Wissenschaften zu fühlen zu geben. Hier keine Nacheiserungen; es sei denn, wen die güldne Leier Apolls selbst weckt; aber viel Gefühl, Geschmack, Erklärung. Auf dieser Klasse sind die Blumen und die Krone der Lateinischen

Sprache: die Birgile und Horaze, die Ciceronen in ihrer Philos. und höchsten Rede, die Pliniusse und Tacitus: die großen Muster also Antiser Poetis und Poesie, Antiser Ahetoris und Rede, Antiser Politis und Naturhistorie — welche West, wahre Gelehrte, Weste aus der Alten West, Kömische Sachgesehrte zu bilden, die die Römer kennen! Wie viel habe ich selbst noch auf solche Art zu studiren!

to reignoug!

Griechisch endlich, ift bas unter ben Antiken, was Frango sisch unter Modernen war. Auch ber blosse Theologe fangt nicht mit dem Lateinischen Testament und der Hällischen Grammatik an', sondern mit einer Neellen Grammatik, deren wir viele haben, und fo gleich mit Lesen des Herodots, Lenophons, Lucians und Homers. Wohlverstanden in einem Cirkus von Zeit, Fortschritten und Wißenschaften! hier ist bie mahre Blume bes Alterthums in Dichtfunft, Geschichte, Kunft, Weisheit! Welcher Jüngling wird hier nicht, ber bie Lateinische Sprache burchschmedt, höher athmen und sich im Clysium bunken Drei Claffen gibts hier: ich bin aber noch ju wenig mit mir selbst über Methode einig, um sie genau zu bestim men. Um sichersten, daß sie sich nach dem Latein richten: in der ersten viel gelesen, in ben Herodots und Lenophons und Lucianen, ober im ersten allein In ber zweiten viel geschmedt und bemerkt, in allen Profaifden Gattungen. Im britten ber gange Griechische Geift gekoftet, in Poesie und was bem anhängt Es schadet nichts, daß diese in der Geschichte vorausgegangen ist: benn in ber Geschichte bes Beistes nach unfrer Beit, Welt, Sitten, Sprache geht fie nicht voraus: zuerst genommen verdirbt fie so gar: da gegentheils hinten nach erscheinend, alles auf sie bereitet und cinladet, wie blühende Amber auf ihre blühendere Mutter! D wer hier ein Kenner ber Griechen mare.

In der Hebr. Sprache möchte ich mit Michaelis einig senn, sie gar nicht, oder wenigstens mußte sie mit der kleinsten Auswahl getrieben werden, gleichsam der innigste Kreis eines Pythagoras. Sie komt also sehr spät, und wird blos als Orientalische, Bota nische, Poetische Sprache eines Buchs oder einer Sammlung

megen getrieben, bie vortreflich ift. Dies gange Studium ift Philosophie: bie Sprache geht zu fehr ab, als fie sprechen, in ihr schreiben zu konnen, aber als Drientalische Natur und Rationalbenkart betrachtet - welch eine Belt! Dofes fangt an, und wir lernen feine Lieber felbft wie Kinder — von Abraham bis Moses . wird lebendig zu lefen gefucht: Jacobs Lobgesang und Mirjam wird ftubirt: Mofes Leben und Republit Rubirt, erklärt und so weit muß man gefommen fenn, um auf Afabemie zu wanbern. Wer weiter will, geht Josua und die Richter burch, fangt bie Samuelis an, unb geht jest an die Pfalmen, Jesaias und einige Propheten: fährt in ben Ronigen fort, und geht mit einer Auswahl ber Propheten und Pfalmen weiter: mit einigen Buchern Czechiel, Daniel, Malachias, Esra, Nehemia, Esther zu endigen ist taum nöthig. -

Hier ist eine Tabelle ber Klassen ber Sprachschule: Deutsche Sprache hat Borsprung, Französische folgt; Italienische bei manchen: bei andern Lateinische, Französische, Ebräische.

Allo

| Deutsche Rlasse.<br>Erfte Ordnung. | Franz. Rlaffe.<br>Erfte Ordnung | Lat. Alaffe.<br>Erfte Ordnung. | Grichifde<br>Erfte Ordnung. | Breite Gr. Drbnung. |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                    | Breite Deutsche.                | Zweite Französische.           | Bweite Latein               | Dritte Latein.      |
|                                    |                                 | Ontte Deutsche.                | Dritte Frang.               | Breite 3talien.     |
|                                    |                                 |                                | Erfte Staften.              | Repiht, bes Frang.  |

Repint. bes Dentiden.

Man fichet mit Fleiß nur zwei 3tal , 2. Gr. Claffen; benn beide find fich an Subjetten entgegen. Mur eine Debr., benn fie ift bie lette, Philol., eingeschränktefte Sprache; und ihr Unfang ist leicht; so wie ihr schwerster Fortgang zum Glud blos Alfad ift, nicht Scholaftisch ift. Frangosisch hat 4 Maffen, benn es muß immer fortgefest merben: Lat. nur brei: Deutsch fünf, benn es bauret so lang, als Unterricht in ben Wissenschaften bauret, und ist nach unfrer Methode unabtrennbar von den Gebanten. Die erfte Deutsche Klaffe coincibirt mit ber erften Ordnung ber 3, erften Rlaffen, und sobert keine Besonderheit, als die Correftur des Lehrers. Die zweite Schichte, wo die Franzosische anfängt wills, und bas bis jur Griechischen Schichte: bas find taglich 3 Stunden, wovon die eine zwei, die andere 3, die 3te 4. Absonderungen hat. Die Hebrüische Schichte fallt auf 2 Stunden die Woche, etwa Mitwoch und Sonnabend mit 5. Abtheilungen. Und fo find mit allen biefen Spracharbeiten taglich 3. und Mitwoch und Sonnabend eine Stunde befest, mit ben vorigen 3 gufammen abbut find täglich 6., Mitwoch und Sonnabend eine nach Mittage, und bas ift auch ber Raum ber Schule.

Bier ift alfo Saupttabelle bes Bangen ;

| 7-8                                    |          | 8 — 9          | 9-10                     |                        |
|----------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1. DrbB. Ratechifn                     |          | etc. Abjiratt. | Lebend. Wejduchte        | Leb. Dat. Buter        |
| 2. Orbn. Gefcichte<br>3. Orbn. Raturmi |          | u. Geogr.      | Naturlehre<br>Philosoph. | Relig Gefch. u. Geogt. |
|                                        |          | en             |                          |                        |
|                                        |          | Sprach         | enschule                 |                        |
| 10 —                                   | 11       | 2-3            | 3-4                      | Mitre. u. Conn         |
| Erfte Frang                            | . Klaffe | 2 te Dentice   | 3te Dentice              | Sebr.                  |
| Erfte Lat. 5                           | tiafie   | 2te Frang.     | Bte Frang.               | Gr. n. Ital.           |
| Erfte Gr. o                            | b. Ital. | 2 te Lat       | 3 te Pat.                | Dentich u. Frang.      |

So wechseln, Lehrer, Schüler, Arbeiten, ab, alles!

Daß die Schule so möglich Rational und Provinzialsarbe bekomme, versteht sich, und das in Meligion, Geschichte, Geographie, Naturhistorie, Politik, Baterlandsgegenden u. s. w. daß dies aber

<sup>1) 3</sup>m Dife : Baterlandsgegegenben (Baterlanbsgegenftanben ?)

nicht mehr, als Farbe seyn müße, versteht sich eben so sehr: benn ber Schüler soll sür alle Welt erzogen werden. Die Ritterklassen sind Reiten, Zeichnen, Fechten; sie sind vor 7. um 11. oder nachmittag um 4. oder endlich Mittwochen und Sonnabend. Sonnabend nach Mittag bleibt wenigstens ganz von Scholastischen Arbeiten leer!

Aber Ausführen? und warum könnte ich eine solche Stiftung nicht ausführen? Wars den Lykurgen, Solonen möglich, eine Republik zu schaffen, warum nicht mir eine Republik für die Jugend? Ihr Zwingels, Calvins, Dekolampadius, wer begeisterte euch? und wer soll mich begeistern? Eiser für das Menschliche Beste, Größe einer Jugendseele, Vaterlandsliebe, Begierde auf die würdigste Art unsterblich zu seyn, Schwung von Worten zu Realien, zu Etablißesmens, lebendige Welt, Umgang mit Grossen, Ueberredung des Gen. Gouverneurs, lebendiger Vortrag an die Kampenhsausen], Gnade der Kaiserin, Neid und Liebe der Stadt! == D Zweck! grosser Zweck, nimm alle meine Kräste, Eiser, Begierden! Ich gehe durch die Welt, was hab' ich in ihr, wenn ich mich nicht unsterblich mache!

Ich schiffete Kurland, Breußen, Dännemark, Schweben, Norwegen, Jütland, Holland, Schottland, England, die Niederlande vorbei, die nach Frankreich; hier sind einige Politische Seeträume. Kurland, das Land der Licenz und der Armuth, der Freiheit und der Verwirrung; jest eine Moralische und Litterarische Wüste. Könnte es nicht der Sit und die Niederlage der Freiheit und der Wißenschaft werden, wenn auch nur gewisse Plane einschlagen? Wenn das was dei dem Abel Recht und Macht ist, gut angewandt, was dei ihm nur gelehrter Luxus ist, auß Grosse gerichtet würde? Bibliothek ist hier das Erste, es kann mehr werden, und so sei es mir Vordib und Muster der Nacheiserung und Juvorkommung. Auf welche Art wäre dem Liessländischen Abel beizukommen zu grossen guten Anstalten? dem Kurländischen durch Freim. —, dem Liessländischen, durch Ehre, Geistliches Anschen, gelehrten Ruhm, Nupbars

<sup>1) &</sup>quot;Freimäurer = Loge" steckt hinter der im Wlsc. undeutlichen Abtürzung, nicht, wie in L. steht: "Freimüthigkeit."

Berbers fammtl. Werte. 1V.

Also zur Verbeßerung des Lyceum, also zur Anichaffung feit. eines Physischen Kabinets von Natursachen und Instrumenten, also zur Errichtung neuer Stellen zum Zeichnen, und ber Französischen und Italienischen Sprache u. s. w. Der gute Umgang zwischen ben Predigern im Kurland sei mir auch Vorbild! = = Was für ein Blick überhaupt auf diese Gegenden von West = Norden, wenn einmal der Geist der Kultur sie besuchen wird! Die Ukraine wird ein neues Griechenland werden: der schöne Himmel dieses Volks, ihr lustiges Wesen, ihre Musikalische Natur, ihr fruchtbares Land u. s. w. werben einmal aufwachen: aus so vielen kleinen wilden Völkern, wie es die Griechen vormals auch waren, wird eine gesittete Nation werden: ihre Gränzen werden sich bis zum schwarzen Meer hin und von dahinaus durch die Welt. Ungarn, diese Nationen und ein Strich von Polen und Rugland werden Theilnehmerinnen dieser neuen Kultur werden; von Nordwest wird dieser » Geist über Europa gehen, das im Schlafe lieat, und daffelbe bem Geiste nach dienstbar machen. Das alles liegt vor, das muß einmal geschehen; aber wie? wenn? burch wen? Was für Samenkörner liegen in dem Geist der dortigen Bölker, um ihnen Mythologie, Poesie, lebendige Rultur zu geben? Kann die Katholische Religion ihn ausweden? Nein, und wirds nicht nach ihrem Zustande in Ungarn, Polen u. s. w. nach dem Toleranzgeist, der sich auch selbst in dieser und der Griechischen Religion mehr ausbreitet, nach dem anscheinenden Mangel von Eroberungen, den diese Religion mehr machen kann. Lielmehr werden also unsre Religionen mit ihrer Toleranz, mit ihrer Verfeinerung, mit ihrer Unruckung an einander zum gemeinschaftlichen Deismus einschlafen, wie die Rönnische, die alle fremde Götter aufnahm: die brausende Stärke wird einschlafen, und von einem Winkel ber Erbe ein andres Bolk erwachen. Was wird dieses zuerst senn? Auf welche Art wirds gehen? was werden die Bestandtheile ihrer neuen Denkart seyn? wird seine Kultur blos off ober befensiv im Stillen gehen? mas ists bas eigentlich in Europa nicht ausgerottet werden kann vermöge der Buchdruckerei, so vieler Erfindungen und der Denkart der Nationen?

Anne mer über alles wes mitt richer van der ring der gegen. marriagen Belt, und der Annichte derfahren Jahrauchurg: \* In fern mar mår henne sum Sames anminder. Histo dickend auf eine Kultur des Laufs durgengen die fin fir febr deuchnie Die wird men mehr ils Birder die mind mer ein Winfeligen größen ins Reston: de mus man men ma dem Ferd was Floranderes. seben : mit der ömmunen Finer durufteine duruften und Kollaus Glick heiten, das Eine der erriften in innden, hie underne hete hunder wie zem gune um tod: Austrehmen um Kabert find da: लोक श्रीक्रीसम्बद्ध अन्य संप्रार्थकार ३७. ३५ व्याच्या ३५ अन्य ज्यांने अन्य ज्यांने स्थानीय ihres Gelegbuchs fasten kann, mit Folkums den Kinne von Konneren und wer weif wegu der geweindunge kande in den Gegenden bereitet. Hier wal ich awas variaden. Schlieses Annalae Beilagen, Mertweiteinichten. Willens Semmunden jenes feine Geichichte ber Moldem fall mir Gedentlitud fern, das ich kurder: Montesquieu nach dem ich denkt innd mentigkens freeder des Gebes buch der Kaiterin wenigstens Einfortung meines Bildes, über bie mabre Rultur eines Bolle und infandirbitt Auflande. (I.) Borinn bie mabre Cultur befiebe? mitt blos im Gefese geben, sondern Sitten bilden : mas Gefege obne Ginen, und fremdange mommme Grundiage der Grieße obne Sinen und? Do bei Muß lands Gesegebung Ehre bas erfte fenn fonne? 2006 ber Nation? Ihre Faulheit ist nicht io bofe, wie man fit beschreibt; naturlich, war bei allen Rationen und Schlaf zum Aufwachen. Ihre Lift — ihre Nachahmungsiucht — ihre Leichtigkeit wie in allem der Saame jum Guten liege? wie er aufzuweden fei? was ibn ver hindre? Weg zur allmälichen Freiheit. Was eine plopliche ichaben tonne? Weg zur allmälichen Einrichtung? Was plegliche Colonien, Borbilber u. j. w. ichaben fonnen? Was die Deutschen geschadet Bortreflichkeit guter Anordnung, die über Gefeste und Hofbeispiele geht. Einrichtung des Ackerbaues, der Familien, der Haushaltungen. Der Dependenz der Unterthanen, der Abgaben, Einige Borschläge für die neue Desonomische ihrer Lebensart. Gesclichaft, die mehr den Geist der Dekonomie in Ruftand betreffen.

Daß andre Länder und selbst Schweben nicht immer Vorbilber seyn Vom Lugus. Daß Befehle hier nichts machen können, üble Folgen in Riga. Daß bas Exempel bes Hofes nur an Hofe gelte, und da auch grosse Vortheile aber auch Nachtheile habe. Daß viele einzelne Exempel in einzelnen Provinzen mehr thun; und noch mehr einzelne Beispiele in einzelnen Familien. Folgen bavon, baß die Rußische Herren das ihrige in Peterburg verzehren. Peterburger Staat ins Prächtige Geschmacklose verfällt; wogegen unsre Kaiserin arbeitet. Daß es mit Frankreich anders sei durch ben Besuch der Fremden und andre Anstalten, und daß auch selbst bieses sich erschöpft. Uebles Beispiel der Gouverneure in ben Provinzen, und der Hausväter in Fabriken und Bauerhütten. II. Daß weber Englands noch Frankreichs noch Deutschlands gesetzgeberische Röpfe es in Rußland seyn können. Wie sehr man sich in der Nachahmung Schwebens versehen. Daß man Griechenland und 1 1 Rom nicht zum Muster nehmen könne. Daß es Bölker in Orient gebe, von benen man lernen müße. Persien, Uhprien, Egypten, China, Japan. Grundsätze hievon, nach dem Charakter, der Vielheit und der Stuffe der Rußischen Nationen. Eintheilungen in ganz cultivirte, halb cultivirte und wilde Gegenden. Für diese ihre Gesetze, um sie herauf zu bilden, das sind Gesetze der Menschheit und der ersten rohen Zeiten. Wie diese Nationen von Rußland vortreflich zu brauchen sind. Wie bas Halbeultivirte Gesetze haben muß, um gesittete Provinz nichts aber mehr zu werden. Unterschied des Geistes der Cultur in Provinz und Hauptstädten. lich Gesetze für Haupt = und Handelsstädte. Wie Montesquieu Muster seyn kann. Die wilden Bölker sind an ben Gränzen: bas halbgesittete ist Land: das gesittete Seerand. Gebrauch von ber Ukraine. Vorige Plane hieher. III. Das Materielle von den Gesetzen und der Beitrag jedes auf die Bildung des Volkes macht Alles nach Montesquieu Methode kurz, mit Beibas britte aus. spielen, aber ohne sein System. Die Fehler ber Gesetzgebung frei beurtheilt, und ihre Gröffen frei gelobt. Biel Beispiele, Geschichten und Data angeführt und o ein groffes Werk! und wenn es einschlüge? was ists ein Gesetzeber für Fürsten und Könige zu senn! und wo ist ein bekerer Zeitpunkt als jetzt, nach Zeit, Jahrhundert, Geist, Geschmack und Rußland!

,333

Die Staaten des Königs von Preußen werden nicht gludlich seyn, bis sie in der Verbrüderung zertheilt werden. weit ists möglich, daß nicht ein Mann, durch sich, kommen kann? wie groß, wenn man ihn in allen geheimen Spuren seines Geistes verfolgte? wie groß, wenn er sein Politisches Testament schriebe, aber ohne das Epigramm zu verdienen, was er selbst auf Richelieu gemacht hat. So bünkt er uns jest, wie aber ber Nachwelt? was ift benn sein Schlesien? wo wird sein Reich bleiben? Wo ist das Reich bes Pyrrhus? Hat er mit diesem nicht grosse Aehnlichkeit? - — Ohne Zweifel ist bas Größeste von ihm Negativ, Desension, Stärke, Aushaltung; und nur seine grossen Einrichtungen bleiben alsbenn ewig. Was hat seine Akabemie ausgerichtet? Paben seine Franzosen Deutschland und seinen Ländern so viel Vortheil gebracht, als man glaubte? Nein! seine Boltare haben die Deutschen verachtet und nicht gekannt: diese hingegen haben an jenen so viel Antheil genommen, als fie auch immer aus Frankreich her genommen Seine Akademie hat mit zum Berfall der Philosophie bei-Seine Maupertuis, Premontvals, Formeis, d'Argens was für Philosophen? was haben sie für Schriften gefrönt? den Leibniz und Wolf nicht verstanden, und den Hazard eines Premontval, die Monadologie eines Justi, den freien Willen eines Reinhards, die Moralphilosophie und Kosmologie eines Maupertuis, den Styl eines Formei ausgebrütet. Was ist dieser gegen Fontenelle? was sind die Philosophen auch selbst mit ihrer schönen Schreibart gegen die Locke und Leibnite? — Ueber die Sprachen sind fie nut. licher geworden. Michaelis, Premontval und die jezige Aufgabe; aber boch Nichts grosses an Anstalt, und für ewige Ausführung. Mathematik hat einen Euler gehabt; ber wäre aber auch überall gewesen, so wie le Grange sich im Stillen bilbete. Und benn fehlts allen seinen Entbeckungen noch an bem grossen Praktischen in ber Anwendung, wodurch Bölker lernen, und Weise ihre Theorien

Wie 1. 572.

verbessern um sie augenscheinlich ins Werk zu richten. Der Geschmack 47. der Boltaires in der Historie, dem auch Er gesolgt ist, hat sich nicht durch ihn ausgebreitet: seine Unterthanen waren zu tief unter ihm und Boltaire, um ihn zum Muster zu nehmen: zu sehr unwißende Deutsche, zu sehr Unterthanen. Seine und Boltairs Philosophie hat sich ausgebreitet; aber zum Schaden der Welt: sein Beispiel ist schädlicher geworden, als seine Lehre. Daß er seine Deutsche nicht kennet? warum er Preußen verachtet? Daß er Machiavell solgt, ob er ihn gleich wiederlegt hat. Aussichten auf das Glück seiner Unterthanen nach der Zertheilung.

Schweden: da sehe ich die Klippe des Olaus! Wie war die Zeit, da er lebte, da er starb! Wie grosse Gedanken gibt sein Grab mit Nebel und Wolfen bedeckt, von Wellen bespült u. s. w. von dem Nebel und der Zauberei seiner Zeit? Wie hat sich die Welt verändert! Was für drei Zeiten, die alte Standinavische Welt, die Welt des Olaus, unfre Zeit des armen ökonomischen und erleuchteten Schwedens. Hier wars, wo vor aus Gothen, Seeräuber, Wifinger, und Normänner segelten! Wo die Lieder ihrer Sfalden Wo sie ihre Wunder thaten! Wo Lodbroge und Stille erflangen! fochten! welche andre Zeit! Da will ich also, in solchen bunkeln trüben Gegenden ihre Gefänge lesen und sie hören, als ob ich auf der See wäre: da werde ich sie mehr fühlen, als Nero seine Heroibe da Rom brannte. Wie verändert von diesem, als auf dieser See die Hansestädte herrschten. Wisby, wo bist du jest? Alte Herrlichkeit von Lübeck, da ein Tanz mit der Königin Bornholm kostete, und du Schweden ihren Gustav Wasa gabst, wo bist du jest? Alte Freiheit von Riga, da der Altermann seinen Hut auf dem Rathhause lies und nach Schweden eilte, um die Stadt zu vertheidigen, wo jest? Alles ist zurückgefallen: mit weichen Sitten ist Schwachheit, Falschheit, Unthätigkeit, Politische Biegsamkeit eingeführt; der Geist von Hanseestädten ist weg aus Nordeuropa, wer will ihn aufweden? Und ists für jebe bieser Städte, Hamburg, Lübeck, Danzig, Riga nicht grosse wichtige Geschichte, wie sich bieser Geist verlohren? nicht, wie sich ihr Handel, ihre Privilegien u. s. w.

sondern ihr Geist vermindert und endlich Europa verlassen hat, und haben wir solche Geschichte von Hansestädten? Willebrand sollte sie schreiben, wenn er nicht zu fromm ware: und alle Hanseestädte auf ihren offenbaren Rechtstägen lefen! — Jest, Riga, was ists jest? Arm und mehr als arm, elend! Die Stadt hat nichts, und mehr auszugeben, als sie hat! Sie hat eine dürftige, nuklose Herrlichkeit, die ihr aber koftet! Ihre Stadtsoldaten kosten, und was thun fie? ihre Balle und Stadtschlüßel kosten und was thun Das Ansehen ihrer Rathsherren kostet ihnen so viel schlechte Begegnung und nutt nichts, als daß sie sich brüften und den Bürgern für den Kopf stossen können. Alles reibt sich an der Stadt: Gouverneur und Regierungsrath, Minister und Krons-Dieser gibt sich ein dummes Ansehen mit seinen 150. Rubeln über Bürgermeister und Rath: das ist Uebelstand. Der Minister läßt sichs bezahlen, daß er nicht ichade: llebelstand. Regierungsrath zwackt Foberungen ab, daß er helfe: Uebelstand Gouverneur wird in Ansehen Despot und verbindet noch Interege: Uebelftand — alles ist gegen einander. Kaiserin und Stadt: Hof und Stadt: Gouvernement und Stadt: Mronsbediente und Stadt: Titelräthe und Stadt: Abel und Stadt: Schmaruzer und Stadt: Rathsberren und Stadt — welcher Zustand! Man friecht um über andre sich zu brüsten: man schmarupt, um sich zu rächen: man befördert sein Intereße, und schiebts auf die Raufmannschaft: man erkauft sich einen Titel, um elend zu troten: man bereichert sich, um mit leeren Versprechungen zu helsen. Welcher Zustand! Unmög lich ber Rechte, sondern die Hölle zwischen Freiheit und ordentlichem Dienste. Es höre ber Unterschied zwischen Stadt und Mrone auf: der Rath behalte seine Einrichtungen, Freiheiten, Departemente, Gewalt: nur [er] bekomme einen Präsidenten, der sie gegen Militarische Begegnung burch sein Anschen schütze. Auch sie mussen Kronsbediente werben, und aller Unterschied der Begegnung & E. bei Gerichten u. s. w. aufhören: sie selbst und jeder unter ihnen, Abvokat u. s. w. Rang bekommen: Die Casse muß ihr bleiben, nur der Präsident sei das Mittel, das sie mit dem Hofe binde und von

allem wisse. Er sei der Burggraf, und der Bater der Stadt: ber Vertreter gegen Gewalt, und Vorsprecher bei ber höchsten Obrigkeit. Im Commerzcollegio bekomme der Präfect der Stadt mehr Ansehen und könne dem Oberinspektor näher kommen. Der Oberpastor stehe über bem Paftor ber Jacobifirche, aber unter bem Superintenbenten und das Stadtconsistorium so unter dem Oberconsistorium, wie Magistrat unter Hofgericht. Die Kanzelei sei nicht erblich, aber doch die Stadtfinder behalten Vorzug und kein militarisches Aufdringen Sie balancire mit der Krone und aller Haß werbe sei möglich. ausgelöscht. Man nehme Rathsherrn so gut aus Abvokaten hier, wie bei der Krone: Kanzlei und Abvokatur sei kein Wiederspruch; aber auch keine nöthige Verbindung. Man mähle, wo man findet, und lasse nicht 2. Rathsherrn und den Advokaten freie Hände. Kein Bürger werbe in Ohrenklagen gegen ben Magistrat gehört, und kein Magistrat beschimpft. Der Partheiengeist werbe erstickt: in der Handlungsverbeßerung beßere bürgerliche Commission gesett: so im Geistlichen auch, wo so viel Verbegerung nöthig ist, und die Stadt werde Eins, ruhig, glücklich. Sie bleibe keine Scheinrepublik, keine Respublica in republ.; aber eine Dienerin mit Vorzügen und Range; wie glücklich wer das könnte! Der ist mehr als Zwinglius und Calvin! ein Befreier und zugleich Bürger — find bazu keine Wege möglich? aber jett nicht: spät: durch Gewalt an Hofe. Ich bin bei ber Stadt gewesen, mit Advokaten, Canzlei und Rath umgegangen; komme unter die Krone, werbe dies Departement kennen lernen; beides untersuchen — soll dies nicht Vorurtheil für mich senn? Kampenhausen und Tesch und Schwarz und Berens nüten: im Stillen arbeiten, und vielleicht bekomme ich einmal ein Wort ans Ohr der Kaiserin! Was Morellet in Frankreich ausrichtet; ich das nicht an einem andern Ort. Dazu will ich meine Gabe zum Phlegma und zur Hitze ausbilden, mir erste Anrede und Gabe des kalten beutlichen Vorschlages geben, den nur spät ein Enthusiasmus unterstütze, und so mich im Stillen bereiten, um Einst nütlich zu werben — o hätte ich doch keine Critische Wälder geschrieben! -- - Ich will mich so stark als möglich vom Geist

hinthellerie mesenden mis wir yend w unieus amabinen. ह वार्के जना व कर हैंगा का कर्ना हैगा जाक he mane Bernebe mi ber Tie im ne Judicie in in ner: Çalland, des Terrer der derreit: du nur tink **क्रिक्र**, कुँक्क्षण के क्षेत्रक auf den Feift der kendankring mille in die Amerik -Ken in Kurom vientum, und man kung kaif kr fuif. Er var nur werter nit den Trinvungsgersteal und Soonen nuseen nuse ver inen Endeadungen: A ne Celonoma kurosens u ku ia als Moradier ene dirftige Teiffige Remunit muormon Beim in genfer n von Imfanver vereiter je um Hint: um Hint von - -----! Ther and times hat tilled persons describe there has his ausgebreiter England unt einer Afte, Frankricht, Schneden, mark a. T. a. Halland ür auf den Lunde al india: die der Beise zur almänia. Die Berf des finduserie de kande kans geseigt: den Miner nur der Inchedung die den ंधंहें कारत जाता है। हैं इस्तिक्योगार्थिक हैं जाता है। peik. Liker der met mides amme inversorinen weden were one cours for fullant term and European tung pur Buchmikarier migira rad maria narden in 14 if vertieren, die halland dem Hauflich und Parruge, und en verlor. Treier Gerfal in ieum weite verweitigt der Europeus को व्य किंद अवस्थाने संस्थानिक, अने के कि und Holland kutt durch fich Schie Schiefe gesten to die Preife der Compagnie fallent die Nopublik ift nought Baage Europens, und muß dies Menige Meiben venit nurb h mehr. Sie bereichert nich von dem, und ander ihr zu en geben, und diese geben ibr weniger zu werdienen, und endlich von ihr verdienen wollen. Es wurd also ennual elleicht icon bei meinen Lebzeiten eine Zeit jeun, da glolland als ein todtes Magazin von Waaren ist, das sich ansleets cht mehr vollfüllen mag und also anogeht, wie eine Malan ne, die sich nicht ersetzen will. Der Geldwechsel wird noch

Er sei der Burggraf, und der Bater der Stadt: der allem wisse. Vertreter gegen Gewalt, und Vorsprecher bei ber höchsten Obrigkeit. Im Commerzcollegio bekomme der Präfect der Stadt mehr Ansehen und könne dem Oberinspektor näher kommen. Der Oberpastor stehe über dem Paftor der Jacobikirche, aber unter dem Superintendenten und das Stadtconsistorium so unter dem Oberconsistorium, wie Magistrat unter Hofgericht. Die Kanzelei sei nicht erblich, aber doch die Stadtfinder behalten Vorzug und kein militarisches Aufdringen Sie balancire mit der Krone und aller Haß werbe sei möglich. ausgelöscht. Man nehme Rathsherrn so gut aus Abvokaten hier, wie bei der Krone: Kanzlei und Advokatur sei kein Wiederspruch; aber auch keine nöthige Verbindung. Man mähle, wo man findet, und lasse nicht 2. Rathsherrn und den Advokaten freie Hände. Kein Bürger werbe in Ohrenklagen gegen den Magistrat gehört, und kein Magistrat beschimpft. Der Partheiengeist werde erstickt: in der Handlungsverbeßerung beßere bürgerliche Commission gesett: so im Geistlichen auch, wo so viel Verbeßerung nöthig ist, und bie Stadt werde Eins, ruhig, glücklich. Sie bleibe keine Scheinrepublik, keine Respublica in republ.; aber eine Dienerin mit Vorzügen und Range; wie glücklich wer das könnte! Der ist mehr als Zwinglius und Calvin! ein Befreier und zugleich Bürger — find dazu keine Wege möglich? aber jett nicht: spät: durch Gewalt an Hofe. Ich bin bei ber Stadt gewesen, mit Advokaten, Canzlei und Rath umgegangen; komme unter die Krone, werde dies Departement kennen lernen; beides untersuchen — soll dies nicht Vorurtheil für mich sen? Kampenhausen und Tesch und Schwarz und Berens nüten: im Stillen arbeiten, und vielleicht bekomme ich einmal ein Wort ans Ohr der Kaiserin! Was Morellet in Frankreich ausrichtet; ich das nicht an einem andern Ort. Dazu will ich meine Gabe zum Phlegma und zur Hiße ausbilden, mir erste Anrede und Gabe bes kalten beutlichen Vorschlages geben, den nur spät ein Enthusiasmus unterstütze, und so mich im Stillen bereiten, um Einst nütlich zu werden — o hätte ich doch keine Critische Wälder geschrieben! — — Ich will mich so stark als möglich vom Geist

der Schriftstellerei abwenden und zum Geist zu handeln gewöhnen! 1/411 /----Wie groß wenn ich aus Riga eine glückliche Stadt mache.

Die britte Periode auf der Ostsee sind die Hollandischen Domainen: Holland, dies Wunder der Republik; hat nur Eine Trichfeber, Handelsgeist, und bessen Geschichte möchte ich lesen. Wie er auf den Geist der Feudalkriege folgte? sich aus Amerika und Asien in Europa übertrug, und einen neuen Geist der Er war nicht einerlet mit dem Erfindungsgeiste: Portugal und Spanien nutzten nichts von ihren Entdeckungen: er war eine Dekonomie Europens zu dem sich aus Morrästen eine Welch ein groffer arme, bürftige, fleißige Republik emporhob. Zustrom von Umständen begleitete sie zum Glück! zum Glück von Aber von ihnen hat Alles gelernt: berselbe Geist hat sich überall ausgebreitet: England mit seiner Akte, Frankreich, Schweben, Dännemark u. s. w. Holland ist auf dem Punkte zu sinken; aber natürlicher Weise nur allmählich. Der Verf. des Commerce de la Hollande hats gezeigt: sein Mittel aber zur Entdeckung des 5ten Welttheils wird nichts thun: ber Entdeckungsgeist ist nicht der Kauf-Daher hat man nichts einmal unternehmen wollen: auch unternommen, wäre für Holland kaum eine Ginnahme und Einrichtung zur Bothmäßigkeit möglich: und endlich würden sie es so gewiß verlieren, als Holland sein Brasilien und Portugal sein Oftindien verlor. Dieser Verfall ist kaum mehr vermeidlich: Gestalt Europens ist zu sehr darnach eingerichtet, daß sie ihn fobert; und Holland sinkt burch sich selbst. Seine Schiffe gehen umsonst: die Preise der Compagnic fallen: die Republik ist weniger in der Waage Europens, und muß dies Wenige bleiben, sonst wird sie noch mehr. Sie bereichert sich von dem, was andre ihr zu verbienen geben, und diese geben ihr weniger zu verdienen, und werden endlich von ihr verdienen wollen. Es wird also einmal und vielleicht schon bei meinen Lebzeiten eine Zeit seyn, da Holland . nichts als ein tobtes Magazin von Waaren ist, das sich ausleert und nicht mehr vollfüllen mag und also ausgeht, wie eine Galanteriebude, die sich nicht ersetzen will. Der Geldwechsel wird noch

1 Holland

länger als der Waarenhandel dauren; wie aber, wenn England mit seinen Nationalschulden da einmal ein Fallißement macht? diesem Betracht aber kann es sich noch lange erhalten: benn einmal ist doch vor ganz Europa eine Geldwechslerin nöthig: biese muß eine Republik seyn: liegen, wie Holland liegt: mit dem Seedienst verbunden seyn: die Genauigkeit zum Nationalcharakter haben und siehe! das ist Holland! Republik, in der Mitte von Europa, für die See geboren, arbeitsam und nichts als dieses, genau und reinlich wie im Gelde so in der Rechnung: es wird lange Wechslerin bleiben, was ists denn aber als dieses allein? Reine Seemacht, sondern Seedienerin; keine handelnde Nation mehr: sondern Dienerin und Hand bes Handels: welche groffe Veränderung! wird man sehen, was Handelsgeist, der nichts als solcher ist, für Schwächen gibt: das wird alsdenn kein grübelnder Philosoph, sondern die Reclle Zeit lehren, nicht mit Worten, sondern Thaten: in einem grossen Beispiel, für ganz Europa, an einer ganzen Nation. Da wird man sehen, wie ber blosse Sandelsgeist ben Geift ber Tapferkeit, ber Unternehmungen, ber mahren Staatsklugheit, Beisheit, Gelehrsamkeit u. s. w. aufhebet ober einschränket: man kanns zum Theil in Holland schon jest sehen. Ist hier wahres Genie? einen ehrlichen Friso nehme ich aus; diese Provinz ist nicht Holland: bas übrige ist, als öffentliche Sache, Lateinisch, Griechisch, Ebräisch, Arabisch Experiment. Medicin. Kram; sehr gut, nach unster Litteratur vortreflich, ein Muster, unentbehrlich. Sie kommen weiter, als die Deutschen und Franzosen, die sich allem widmen, und land zu Kauf: Talente, und die werden also Fleis: Gelehrsamseit und die wird Fleiß: Menschheit, Honnetete, alles wird vom Kaufmannsgeiste gebildet, — doch ich will erst Holland sehen! — Und zum Uebersehen des Genies, oder zum Gedächtnislernen des Krams der Gelehrsamseit ist das, glaub ich, das erste Land!

Bas wird aber auf den Handelsamis — der Partheien.

Was wird aber auf den Handelsgeist Hollands folgen?
der Partheien, d. i. der Ekonomischen innerlichen Handlung

jeden Landes? Auf eine Zeitlang glaub ichs, und es läkt sich dazu an in ganz Europa. Ober der Partheien, d. i. der Aufwieglung? Dies ift auf das eben genante unvermeidlich. Eines der großen Völker im Ekonomischen Handel z. E. England wird ein andres aufwiegeln, das wild ist, und dabei selbst zu Grunde gehen — könnte dies nicht Rußland seyn! — Ober der völligen Wild= heit, Jrreligion, Ueberschwemmung der Bölker? was weiß ich. Die Jesuiten in Amerika haben aufgehört: ich habe mich betrogen: seinem Untergang indessen wird der seine Politische Geist Europens nicht entgeben. In Griechenland sprach man nicht ein Wort von Rom, bis dies jenes überwand: so mit Griechenland und Egypten: Egypten und Persien: Aßyrien und Meden. Nur Rom und die

Barbaren — das war and...
Böbel sagt: in unsver Zeit muß es noch ...

Bas wollen doch alle unsve Kriegskünste sagen? Ein Griechisches Feuer, Eine neue Ersindung, die alle vorige zerstört, ist

Men überlegen. Was will alle Gelehrsamkeit, Typographien,
w. sagen? Eine Landplage, eine Barbarische
Serrnhutischer Geist aus den Kanher Religion und einführen, Bibliotheken zu verbrennen, Typographien zu verbrennen, das Land der Gelehrsamkeit zu verlassen, aus Frömmigkeit Ignoranten zu werben. So arbeiten wir uns mit unserm Deism, mit "i, unfrer Philosophie über die Religion, mit unfrer zu feinen Cultivirung der Vernunft selbst ins Verderben hinein. Aber das ist in der ganzen Natur der Sachen unvermeidlich. Dieselbe Materie, die uns Stärke gibt, und unsre Knorpel zu Knochen macht, macht auch endlich die Knorpel zu Knochen, die immer Knorpel bleiben jollen: und dieselbe Verfeinerung, die unsern Pöbel gesittet macht, macht ihn auch endlich alt, schwach und nichts tauglich. Wer kann 🏎 : 🏎 🐍 wider die Natur der Dinge? Der Weise geht auf seinem Wege fort die Menschliche Vernunft aufzuklären, und zuckt nur denn

4024

lidthij.

bie Achseln, wenn andre Narren von dieser Aufklärung als einem letten Zwecke, als einer Ewigkeit reben. Alsbenn muß man die Diderotschen und Schweizerischen Politiker wiederlegen, oder, da dies im Geist unsrer Zeit, da der AntiRoußeauianism herrscht, zu einer Fabel wird und noch zu früh auch für Nuten und Ausführung wäre, bei sich das beßere denken. Alle Aufklärung ist 317,4 nie Zweck, sondern immer Mittel; wird fie jenes, so ifts Beichen daß sie aufgehört hat, dieses zu seyn, wie in Frankreich und noch mehr in Italien, und noch mehr in Griechenland und endlich gar in Egypten und Asien. Diese sind Barbarn und verachtenswürdiger als solche: die Mönche von Libanon, die Wallfahrter nach Mecca, die Griechischen Papa's sind rechte Ungeziefer aus der Fäulniß eines eblen Pferdes. Die Italienischen Akademien in Kortona zeigen die Reliquien ihrer Bäter auf und schreiben brüber, daß es erlaubt sep, sie aufzuzeigen, lange Bücher, Memoires. Duartanten und Folianten. In Frankreich wird man balb so weit seyn: wenn die Voltaire und Montesquieu todt seyn werden: so wird man den Geist der Voltaire, Bogvets, Montesquicu, Racine u. s. w. so lange machen: bis nichts mehr da ist. macht man schon Encyklopäbien: ein D'Alembert und Diberot selbst lassen sich dazu herunter: und eben dies Buch, was den Franzosen ihr Triumph ist, ist für mich das erste Zeichen zu ihrem Verfall. Sie haben nichts zu schreiben und machen also Abroges, Dictionaires, Histoires, Vocabulaires, Esprits, Encyclopedieen, u. s. w. Die Originalwerke fallen weg. — Daß ein Volk durch seine Feinheit des Geistes, wenn es einmal auf Abwege geräth, desto tiefer hinein sich verirre, zeigt der unvergleichliche Montesquieu an 149. den Griechen, die durch ihren feinen Kopf eben so tief hinein in die Spekulation geriethen über die Religion, die ihr Gebäude umwarf.

England — in seinem Handel geht es sich zu ruiniren? seine Nationalschulden werden die Verfall des Ganzen machen? — aus Amerika wirds da nicht von seinen Colonien, Schaden nehmen? was ists in der Concurrenz andrer Nationen? wie weit kann diese

bagegen noch steigen? = geht es im Handel also zu Bette, ober noch höher zu werden? Aber sein Geist der Manusacturen, der Künste, der Wißenschaften wird der sich nicht noch lange erhalten? Schützt es da nicht seine Meerlage, seine Einrichtung, seine Freisteit, sein Kops? Und wenn es insonderheit die Auswieglerin überswindender Nationen seyn sollte, wird es nicht dabei wenigstens eine Zeitlang gewinnen? und lange sür dem Ruin sich wenigstens noch bewahren? = =

Frankreich: seine Epoche der Litteratur ift gemacht: das 367 -Jahrhundert Ludwichs vorbei; auch die Montesquieus, D'Alemberts, Voltaire's, Roußeau sind vorbei: man wohnt auf den Ruinen: was wollen jett die Heroidensänger und kleinen Comödienschreiber und Lieberchenmacher sagen? Der Geschmack an Encyklopäbien, an Wörterbüchern, an Auszügen, an Geist ber Schriften zeigt ben Mangel an Driginalwerken. Der Geschmack an äußerlichen fremben Schriften, das Lob des Journal etranger u. s. w. den Mangel an Driginalen: bei diesen muß doch immer Ausdruck, Stempel u. s. w. verlohren gehen und wenn sie doch gelesen werden, so ists ein Zeichen, daß der blosse Werth und die Natur der Gedanken schon reichhaltig gnug sen, um nicht die Wortschönheit nöthig zu haben. Und da die Franzosen von der letten so viel und Alles machen, da ihnen Wendung, Ausdruck und überhaupt Kleid des Gedankens alles ist: da die Deutschen so sehr von den Wendungen und dem Lieblingsstaat der Franzosen abgehen und dach, die so verachteten Deutschen boch gelesen werden — so ist dies ein grosses Kennzeichen von der Armuth, von der demüthigen Herabkunft Marmontel, Arnaud, Harpe sind kleine Stopdes Landes. peln, oder sprossende Herbstnachkömmlinge: die grosse Ernte ist vorbei.

Was hat das Jahrhundert Ludwichs würklich Driginelles gehabt? Die Frage ist verwickelt. Aus Italien und Spanien haben ihre größten Geister vieles her, das ist unleugbar: die Klubbe unter Richelieu arbeitete über fremde Gegenstände: Corneilles Cid ist Spanisch: seine Helden noch Spanischer: seine Sprache in

my it privates

ben ersten Stucken 1 noch Spanischer, wie Voltaire in seinem Commentar barüber zu lesen ist. Seine Mebea mar ein Begenstück: sein Cid siehe davon die merkwürdige Vorrede Voltairs und die Von Moliere findet man etwas im 2 ten Theil Romancen brüber. ber Bibliothek der Ana — der Cardinal Mazarin, der Quinault und die Oper aufweckte, war Italiener. Die Ritteraufzüge, Festlichkeiten u. s. w. Italienisch: Lulli ein Italiener: ber Geschmad der Kunst, Baukunst, Bildhauerei, Verzierungen, Münzen, Italienisch: die Komödie Italienisch. Die Gesellschaft der Wißenschaften meist Italiener im Anfange, siehe Fontenelle und Voltaire: Telemach ein Gedicht halb Lateinisch halb Italienisch in seinen Beschreibungen: u. s. w. Die vornehmsten Künste waren ersunden oder zurückerfunden von den Italienern: was haben die Franzosen gethan? nichts, als das Ding zugesett, was wir Geschmad 14 Dazu bisponirte sie ihre Philosophischere Sprache, mit ihrer Einförmigkeit, Reichthum an Abstrakten Begriffen und Fähigkeit, neue Abstracte Begriffe zu bezeichnen. Da kam also ber Spanische und Italienische Geschmack mit ihren Gleichnißen und Spielwörtern ab, man nenne diese Katachresen, ober Concetti ober wie man wolle, wovon noch die ersten französischen Romanen, Tragödien und Poesien voll sind. Die zu hitzige Einbildungskraft der Spanier und Italiener ward in der kältern Sprache und Denkart der Franzosen gemildert: das gar zu feurige der Liebe verschwand; es ward gemildert; aber mit dem Abentheuerlichen ging auch das wahrhaftig zärtliche weg: es ward endlich frostige Galanterie, die nur Abel in Gedanken, Franchise in Worten und Politesse in Manieren sucht. So wird also keine wahre zärtliche Liebe mehr die Scene eines Franzosen von Geschmack seyn. — Man sehe sie selbst auf ihrem Theater: welche ausstubirte Gris massen! einförmige Galanterien! — Sie haben das Herzbrechende weggeworfen: das gar zu niedrige von Kussen u. s. w. ist weg: das Uebertriebene von Augen u. s. w. ist weg: die wahre cheliche

<sup>1)</sup> gestrichen: "Comöbien"

Liebe wird nicht gespielt; der wahre Affekt der Brautliche ist gemein, ift einem Theil nach unebel und verächtlich; dem andern Theile nach übertrieben und lächerlich — was bleibt über? wo sind die schönen Briechischen Scenen ber Jphigenia u. s. w. auf bem Französischen Theater? — — Eben so ists mit dem Helden des Französischen Geschmacks. Der Spanier abentheuerlich; Italien hat jetzt keine mehr: was ist aber ber galante Held Frankreichs. — — Romödie ist in Italien zu gemein, zu Hanswurstmässig; in Frankreich ist sie in Scenen des gesellschaftlichen Lebens ausgeartet. Moliere ist nicht mehr. Man schämt sich von Herzen aus zu lachen: man lächelt wie im Lügner bes Gressets und andren; (s. Clements Nouvell. darüber). Die Französische Komödie macht Scenen des gesellschaftlichen Lebens; Abende nach der Mode, Marquis, ober nichts. -- Die wahre Kanzelberedsamkeit weg: keine unmittelbare Rührung, sondern Tiraden von grossen Bildern, lang= schwänzigen Perioden, nichts mehr. Können die Bosvets, Flechiers, u. s. w. rühren! Dazu ist weder Thema, noch Publikum, noch das Ganze der Rede; erleuchten, hie und da erschüttern, das können sie — nur jener Redner vom jüngsten Gericht in einer Provinz wuste zu rühren mit bem Ganzen der Rede; in Paris wäre er ausgelacht, ober ausgezischt u. s. w.

Also ists nur eine gewiße Annäherung an die kältere gesunde Bernunft, die die Franzosen den Werken der Einbildungskraft gegeben haben: das ist Geschmack und ihr Gutes. Es ist aber auch Erkältung der Phantasie und des Affekts, die sie ihm damit haben geben müssen; und das ihr Geschmack im bösen Verstande, der endlich nichts, als das bleibt, was Montesquieu Politische Ehre ist. Dieser grosse Mann gibt auch hierinn eine Bahn zur Aussicht. Griechenland war gleichsam wahre Republik der Wissenschuten; da galt auch seine Triebseder, Litt. Tugend, Liebe zu den Musen. In Rom wars Aristokratie: da schrieben nur einige Vornehme und ihre Tugend war Moderation. Mit einemmal wards Despotism unter der Pähstischen Regierung. Eine andre Art von Gestalt bei der Wiederausledung, wo es Ehre war die

Alten nachzuahmen; das war Aristokratische Monarchie: die Alten das Depot der Gesetze und des Senats. Vergleichung dieses Zeitzenkts mit den Römern, dei denen die Griechen auch ein Depot der Gesetze und Senat waren; aber dei ähnlichern Sitten, Sprachen, Zustande; also minder tyrannisch, minder Venetianisch, wie die letzte. — In Frankreich wars Monarchie! Ehre und wie sie Monztesquieu beschreibt, ward Triedseder in Allem — in England ists Despotism und Demokratie, Shakespear u. s. w. regieren: und werden verspottet: Bolinbrocke regierte und wird verspottet — was ists in Deutschland. — In Holland Despotism und Schaarwerkszarbeit; in Deutschland Akademische Aristokratie, die sich in 1

Wie kann sie in Deutschland nachgeahmt werden? Eben um so weniger, da wir von dieser Monarchie, von diesem Hofzustank, von dieser Honneur in der Litteratur wenig wissen, sie nicht haben können und wo wir sie haben, mit Verlust erkaufen. Der Franzose weiß nichts vom Reellen der Metaphysik und kann nicht begreifen, daß es was Reelles in ihnen gebe (s. Clement bei Gelegenheit Conbillacs, Maupertuis, Königs u. s. w. Siehe eben so die Spöttereien Voltaires, Crebillons u. s. w.). Er hat lauter Convention des Geschschaftlichen in seiner Philosophie, die er hat und sucht; wir lieben Abstrakte Wahrheit, die an sich liebenswürdig ist, und das Fakliche ist nicht Hauptwerk sondern Conditio sine qua non. So auch in der Physik u. s. w. Bei Fontenelle erstickt alles unter Gespräch, in seinen Lobreden alles Materielle unter schöne Wendung, daß die Wissenschaft selbst Nebensache wird. So auch in der Menschlichen Philosophie: bei Roußeau muß alles die Wendung des Paradozen annehmen, die ihn verdirbt, die ihn verführt, die ihn gemeine Sachen neu, kleine groß, wahre unwahr, unwahre wahr machen lehrt. Nichts wird bei ihm simple Behauptung; alles neu, frappant, wunderbar: so wird das an sich Schöne doch

<sup>1)</sup> Der Satz steht auf den letzten Zeilen von S. 47 des Msc. Auf der neuen Seite weiter schreibend hat Herder ihn wol dem Sinne nach, nicht aber in der Form zum Abschlusse gebracht.

übertrieben: das Wahre zu allgemein und hört auf Wahrheit zu senn; es muß ihm seine falsche Tour genommen, es muß in unsre Welt zurückgeführt werden, wer aber kann das? Kans jeder gemeine Leser? ists nicht oft mühsamer, als daß es das lohnt, was man dabei gewinnt? und wird nicht also Roußeau durch seinen Geist unbrauchbar ober schäblich bei aller seiner Größe? — Endlich Loltäre gar — was ist bei bem Historie als ein Supplement und eine Gelegenheit zu seinem Wiße, seiner Spotterei, seiner Betrachtungslaune? Diese ist an sich schön; sie kann, insonderheit die Deutschen, sehr bilden; nur nachgeahmt werden? in der Historie nachgeahmt werden? Muster der Historie seyn? mit oder ohne 1. Voltäres Geist — nie! mit ihm wird die Historie verunstaltet; ohne ihn noch mehr verunstaltet — man lese ihn also als Voltäres Einfälle über die Historie! so recht und kann viel lernen. Dies gilt noch mehr die Abstrakten Wißenschaften, die Newtonische Philosophie und am meisten seine Metaphysik. = = Thomas was muß man ihm nehmen und geben, daß er mürdig lobe! Geben den Geist der Helden, die er lobt, Sulli, und D'Agueßeaus, Trouins und des Marschalls, und insonderheit Deskartes — hat er den? kann er den haben? Er ist also ihr Deklamateur, was man bei allen, am meisten bei Deskartes, Sulli und bem Marschall sieht: macht Rleinigkeiten groß, und vergißt Grössen: hat so viel ers auch verbergen will, seine loci communes von Erziehung, Schutzeist, Ungewöhnlichem der grossen Seele, Charakter aus Trüblet und Bogvet: hat noch mehr seine erschrecklichen loci communes bei Beschreibung der Länder, der Wißenschaften, der Völker, Kriege und grossen Unternehmungen — da siehet man die Thomas= schen Aufstutzungen, die ihm genommen, was bleibt übrig? seine Anekdoten, die er anführt, und historische Umstände! Indessen ist er bei seinen Fehlern zu lesen: diese sind süße, bildende Fehler! aber nicht das sie das Hauptwerk der Lobreden werden. Deutscher, der Wolf und Leibniz lobte, wie anders der?

Rochefoucault! wie entfernt er sich! wie vertieft er sich! seine Hauptmaxime selbst ist nur halbwahr: und welche unmensch= Herbers sämmtl. Werte. IV.

liche Anwendung! politisch wahr und vielleicht auch nützlich! aber Menschlich nicht wahr und erniedrigend, demüthigend, nicht begernd, sondern verschlimmernd — die Ausgeburt eines scharfsinnigen Kopis, eines wizigen Gesellschafters, der oft betrogen ist, und sich durch seinen Stand ein ernsthaftes Defius gibt; eines Melancholischen Temperaments und gallichten Herzens. Ich lese meinen Tristram lieber! — Montesquieu endlich selbst; ist er ganz frei vom faux- 45. brillant? man sehe, wie oft er in der Uebersetzung unkenntlich ist, und es zum Theil seyn muß, der Güte und Fehler seiner Sprache Ganz frei vom falsch Philosophischen? noch minder! und seine Uebersetzung in unsre Philosophischere Sprache ist hier noch mehr Zeugin. — — Man sieht, die Mühe, die er sich gibt, Abstrakt, tiefsinnig zu seyn: Ideen zu verkürzen, um nur viel zu 47 benken zu geben und es scheine, daß er noch mehr gedacht habe: Aufstutzungen kleiner Juristischen Fälle und Phänomene unter Gerüste von groffen Aussichten, Continuationen besselben Sujets, Bemerkungen, Zubereitungen u. s. w. Selbst seine Grundsätze sind wahr, fein, schön; aber nicht vollständig und einer unendlichen Mischung unterworfen: Es gibt Demokratische Aristokratien und v. v. Aristokratien und Demokratien in verschiedner Stuffe der Aristofratische Cultur diese, der Macht und des Ansehens jene. Monarchien und Monarchische Aristokratien wie z. E. Rom, Florenz u. s. w. diese; jenes Schweden und Polen sind, und selbst diese wie verschieden sind sie? und noch mehr können sie seyn, nach Einrichtungen, Sitten, Kultur, Macht der Aristokraten und des Mo-Monarchischer Despotism, da dieser durch jenen nur gemildert wird, wie 1 unter Ludwich XIV. und Richelieu in Frankreich; und Despotische Monarchie, wie in Preußen und mit schwächern Zügen in Dännemark. Aristokratischer Despotism, wie in Rußland; Demokratischer, wie in der Türkei. — Demokratisch Aristokratische Monarchie wie in Schweben; Monarchische Aristokratische Demokratie wie in England, u. s. wer kann alle Kleincre Republiken und

<sup>1)</sup> hiernach gestrichen: "in Preußen und"

Staatsverfaßungen burchgehen? in allen Zeiten? Ländern, Versänderungen? das einzige Rom wie viel hats gehabt? wenn war es sich gleich? Nie! welch ein seines Werk ist da noch aus Monstesquieu (Geist der Bömer) zu schreiben, was er und Wably nicht geschrieben! — Wie muß er also verstanden, vermehrt, ausgefüllt, recht angewandt werden! 429. wie schwer ist das letzte insonderheit? das zeigt das grösseste Beisspiel, die Gesetzgebung Rußlands! Wie groß für Montesquieu, wenn er so geschrieben hätte, um nach seinem Tode ein Gesetzgeber des größesten Reichs der Welt seyn zu können? Jetzt ist ers, der Ehre nach! aber ob auch der Würde, dem würklichen Nutzen nach? Das weiß ich nicht.

Die Monarchin Rußlands sett eine Triebseder zum Grunde, die ihre Sprache, Nation, und Reich nicht hat, Ehre. Man lese Montesquieu über diesen Punkt, und Zug für Zug ist die Rußische Nation, und Versaßung das Gegenbild: man lese ihn über Despotism und Crainte, und Zug für Zug sind beide da. Nun höre man ihn selbst, ob beide zu einer Zeit da seyn können.

Die Ehre will, daß man sich von Mitbürgern unterscheibe, schöne, grosse, außerordentliche Handlungen thue: ein Ruße kann nicht diese Triebseder haben, denn er hat keine Mitbürger: er hat sür Bürger kein Wort in seiner Sprache. Der junge Ruße von Stande sieht an Bürgern nichts als Knechte, wovon ich selbst ein redendes Beispiel gekannt habe: der junge Ruße ohne Stand sieht nichts als Pfisse, wodurch er sich heben kann. Diese Pfisse sind nicht Geist der Nation, weil sie Grösse des Geistes sind, sondern weil sie Vortheile bringen: so hebt sich der Grosse, wenn er glückslich rebellirt, und der Arme, weil er dadurch reich wird. Beide wagen, als Sklaven, ein letztes! unglücklich oder glücklich! Furcht oder Hoffnung! sanz also das Gegentheil der Ehre! Ists honett ein betrügerischer Kausmann, ein Schmeichler, ein Rebell, ein Königsmörder zu seyn! der Kuße ist alles durch Natur!

Die Ehre will, daß man nicht niedrig schmeichle: der Ruße ist nie andres, als niedrig in seiner Schmeichelei, damit er groß

gegen andre sei: d. i. er ist Stlave um Despot zu werden. Die Ehre will, daß man die Wahrheit spreche, wenn es Honetete gebeut; der Ruße sagt sie denn am wenigsten, und wenn es auch nur der geringste Vortheil wollte. Die Politeße der Rußen ist grob Despotisch z. E. im Sausen, Rüssen u. s. w. hat grobe Ehre; oder ist grobe Gewohnheit; oder endlich Betrügerei. Kein Ruße ist sein, um zu zeigen, daß er nicht grob und niedrig ist: denn sonst würde ers immer seyn, auch gegen Bediente, Untere u. s. w. sondern gegen die ist er eben Despot. Solche Sitten haben sich z. E. dem Nathe in Rsigal selbst eingeslößt, und der dicke B. ist ein Muster Rußischer Politesse: sein Anhängling hat wahrere Französische, um ihr selbst willen, daß er doch nicht B. sey.

Diese Triebseber ist also nicht blos nicht; die Stlavische Furcht ihr Gegentheil ist um so mehr würksam. Wie kann jene nun zur Triebseber genommen werden? Damit sich der Hof betrüge! damit das Gesethuch nie gehalten werde! damit eine völlige Verwilderung einbreche! der Furcht und ihren gräulichen Unternehmungen wird nicht zuvorgekommen, sie nicht eingehalten, sie nicht gelenkt: die Gesethe sind zu gelinde! Von der andern Seite werden Gesethe keine Ehre einslössen, diese also nicht würksam machen: der Staat hat also keine Triebseder; er wird Despotische Aristokratie, oder wenigstens Demokrat. Aristokrat. Despotism bleiben, und sich in eine grosse Umwälzung hineinrollen, so bald das Gesethuch und nicht die Person eines Prinzen regiert. Diese regiert jett: wird sie aber immer regieren?

Die Monarchin will, um ihre Nation nicht zu schmälern, den Despotism verkennen, in der Triebseder: vielleicht verkennet sie ihn auch im Effect: denn wie und welche Art und woher sie regiert, ist sie keine Despotin und kann es auch nicht seyn. Aber sieht sie denn keine Despoten ihrer Selbst? sieht sie keinen Senat, Grossen u. s. w. denen sie sich bequemen muß. Und was ist nun ärger, als ein Aristokratischer Despotism? = Sie sieht nichts als Aristokratische Republik im Senate: sie ehrt ihn mit dem Namen eines Depots der Gesetze u. s. w. sie nimmt Regeln aus einer

Republik her, um sie auf ihn zu passen. Grosse Raiserin! wie unrecht genommen! = Diese Herren stellen sie das Neich vor? sind sie aus dem ganzen Adel des Landes genommen? durch rechte Wege hineingekommen? sind sie die Gemährleute der Gesetze, da Rußland keine Gesetze hat? haben sie die gehörige Macht zu wiedersprechen? die gehörige Triedseder fürs Reich zu reden? was ist ihr Reich? ihre Unterthanen? die sind Sklaven. Dein Reich! Große Raiserin! Rein! ihr Palais, Güter, Luzus, Bedürsniße, Parthen, die sie durch Geschenke gewonnen, das ist ihr Reich, dem sie dienen! für das sie alles thun werden — für welches sie Pöbel sür Dir sind, um Despoten über Dich und das Reich zu seyn; welche Republik! welch eine Zerstreuung! = und nun wo ist Monstesquieu an seiner Stelle. = Ein zweiter Montesquieu, um ihn anzuwenden!

Die Normandie = o Land, was bist du gewesen? Wo ist bein Geist ber Galanteric und des Helbenthums, der Gesetze, und der Erziehung, wo ist er? und wie groß war er? was hat er nicht in Europa ausgerichtet? in Frankreich, in England, in Neapel, in Sicilien, in Italien, in Asien durch die Kreuzzüge, in Cypern, in ber Welt? Eine Geschichte von ihm wäre mehr als eine Geschichte bes Französischen Patriotismus: sie enthielte zugleich einen grossen Theil des Ritter= und Riesengeschmacks, mithin der Französischen, Englischen und Italienischen Litteratur. Und wohin ist dieser Geist verflossen? Er hat sich im Fluß der Zeiten verdünnet, er ist in Orden und Cerimonien, in Kreuzzüge und Wanderungen verflossen, er ist nicht mehr. Indessen warens doch noch meistens aus der Normandie, die die berühmtesten Schriftsteller Frankreichs gewesen: Marot, Malherbe, Sarrazin, Segrais von Kaen: Scuberi von Havre, die Corneillen, Brebeuf, Fontenelle von Rouen, Benserade dabei, und der Kardinal Perron aus Niedernormandie. Einer in ben Ana zerbricht sich darüber den Kopf, wie dies mit dem Phlegma der Provinz zu reimen sen; ich hätte Lust hievon zu abstrahiren, und die zweite Wiederauflebung ihres Geistes hier zu suchen.

In Frankreich: alles spricht hier Französisch, so gar Piloten und Kinder! Man legt die letzte Frage einem Deutschen Bedienten in den Mund und es wird Buffonnerie. Wie viel Sachen aber sind nicht von den Alten, die wir so untersuchen, daß uns nur immer ein Bedienter diese Frage zuruffen sollte. So wenn wir die Griechische Sprache im Homer untersuchen: diese Sprache muß man alsbenn benken, sprachen alle Kinder! verstanden alle Leute! Poeten und Narren sangen sie auf den Gassen. Das waren Götter des Volks und des Pöbels! Geschichte und Heldenthaten des Volks und der Kinder! Accente und Sylbenmaasse des Volks und der Nation! So muß man sie lesen, hören, singen, als ob man sie in Griechenland hörte, als ob man ein Grieche wäre! = = das für Unterschied gibt zwischen einer lebendigen und todten Sprache, das weiß ich! Diese lieset man mit den Augen: man sieht sie; man hört sie nicht: man spricht sie nicht aus: man kann fie oft nicht aussprechen, wenn man sie gleich verstehet. So entbehrt man allen lebendigen Klang, und bei einem Poeten, bei einem Griechischen Pocten allen lebendigen Wohlklang: alles malende im Ton der Wörter: alle Macht des Sylbenmaasses, des Schalls, ber Annehmlichkeit. So wenig ich alle Süßigkeiten in Voltaires Sylbenmaassen fühlen kann: so wie ichs immer mehr lernen muß, sie in ihm und Greßet und Racine zu fühlen; tausenbmal mehr mit der lebendigen, tönenden, im Leben abgezognen, lebendig gesungnen Griechischen Sprache. Welche Zauberei gehört bazu, fie zu singen, nicht zu beklamiren, sondern zu singen, zu hören, wie sie Jo bei Plato sang und hört und fühlte und wer kann das? = Wie viel Bemerkungen Clarks, Ernesti fallen da nicht weg! werden In Holland will ich Homeren so lesen unleserlich! unausstehlich! und den dürftigen 2. Theil meiner Crit. Wälder damit voll füllen! =

Zweitens! fällt mit der todten Sprache aller lebendige Accent weg: die Flick = und Bindewörter, auf die sich die Rede stützt, wenn es auch nur ein eh dien! ma soi! u. s. w. seyn sollte, aber so hörbar ist, um Leben oder nichts zu geben. So sind im Französischen das n'allés pas etc. das je m'en vais etc. und 1000.

andre Ausbrücke, und viele Phrajes, Bindewörter, u. i. w. müßens im Griechischen seyn. Hier ist Clarke sehr zu brauchen und für mich zu wünschen, daß ich einen gebohrnen Griechen fände ober selbst nach Griechenland fame, auch nur, wie es jest ist: um diesen lebendigen Ion des Sinnes, den Accent des Ausdrucks u. s. w. zu hören, um National Griechisch sprechen zu können. Wie viel 1000. fleine Unterschiede gibts da nicht, bei Constructionen, temporibus. Partikeln, Aussprache, die man blos durch die lebendige Rede hört. Die Franzosen z. E. scheinen mit ganz andern und höhern Organen zu reben, als wir: unfre scheinen tiefer im Munde und Rachen zu liegen: so Hollander, Englander; jene höher, öffnen mehr den Mund: insonderheit wird das beim Singen merklich. Daher auch mit je höhern Organen man spricht, man Musikalischer wird und sich bem Gesange nähert: s. Roußeaus Wörterbuch unter Accent, Schall, Ton, Stimme u. s. w. Die Deutschen singen also wenig oder gar nicht: der Franzose mehr: der Italiener seiner Sprache und Organen nach noch mehr: der Grieche noch mehr und Das gehört zu haben, so sprechen zu können, so die Sprache in allen Accenten der Leidenschaft kennen: das heißt Griechisch D könnte ich Homer so wie Klopstock lesen! Standire ich nicht: welch andrer Poet! Weiß ich für die Leidenschaft und Natur ihn zu scandiren; was höre ich da nicht mehr! Welche Verstärkung, Stillstand, Schwäche, Zittrung u. s. w. D sänge mir Homer, Pindar, und Sophofles vor.

Drittens endlich; der Sinn und Inhalt der Rede: Lieblingsausdrücke und Bezeichnungen der Nation: Lieblingswendung und Eigenheit in der Denkart — Gott! Welcher Unterscheid! Wie hier der Franzose das Jolie liebt, immer vom Amusanten spricht, von Honnetete, die bei ihm ganz was anders ist; was hatte da der Geist der Griechischen und Lateinischen Sprache? Nicht, was das Wort heißen kann, nach ein Paar Wörterbüchern; sondern nach dem Sinn des lebenden Volks, hier, jest, und mit Eigensinn heißet?

chischen Sprache zu lernen! nach Zeitaltern und Schriftstellern. Da muß man aber in der Erziehung ein Montagne und Shaftesburi gewesen seyn und lebendig Griechisch können, oder kann nichts! Welche grosse Sache, wenn ein Prosessor der Griechischen und Lateinischen Sprache diese so fann! nicht durch Wörterbücher, und Grammatik, sondern durch ein feines innerliches Gefühl, was uns unfre Ammen beger beibringen, als unfre gelehrte Aristarche! Dies feine Gefühl am Sinn der Worte, der Redarten, der Construction, des Klanges haben es im Lateinischen Gegner und Ernesti? hat es Klop gehabt? kann er Gefiner und Christ und Crusius beurtheilen? Wie beurtheilt er sie und Reiske und Sannazar insonderheit und Vida u. a.? Hier muß man sich aus den alten Lateinern und aus den neuen Italienern und aus den Favorit= sprüchen in ana bilden, und ja gewisse Jahre und Fertigkeiten und am meisten lebendige Eindrücke nicht versäumen. Hat Ruhnke dies Gefühl im Griechischen? Herel im Griechischen? Heine nicht im Lateinischen! das wäre Weg ihn zu loben (im 2t. Th. der Krit. Wälber). Hats Klot in Absicht auf Horaz? Hats Algarotti in Absicht auf diesen mehr? Wie sind in diesem Betracht die verschiednen Urtheile verschiedner von einem Manne zu vereinigen! Siehe die Bibliothek der ana p. 84. 85. u. s. w. Hat Lambin, B. - - - und Ramler ein solch Gefühl von Horaz! Klot von Tyrtäus, Weiße? = Dies ist auch der beste Weg mich herauszuziehen, wo man mich der Wörtlichen Schwäche im Griechischen und Lateinischen beschuldigt. Hierdurch werden die Krit. Wälder sich im 1. und 2. Theil sehr heben und das soll Holland thun! will ich in Frankreich Französisch, in Holland Lateinisch und Griechisch, in England Englisch, in Italien Italienisch und Lateinisch und Griechisch lernen: ci wo Hebräisch und Arabisch? = = Ja aber, das ich nirgends die Frage vergesse: in Frankreich reden auch die Kinder Französisch?

Von diesem Geist der Zeit hängen Sprachen, wie Regierungen ab: die Sache wird dis zum Augenschein frappant, wenn man versgleicht. Derselbe Geist der Monarchischen Sitten, den Montesquieu

an seiner Person so augenscheinlich malt, herrscht auch in ihrer Sprache. Tugend, innere Stärke, hat diese wenig, wie die Nation; man macht mit dem Kleinsten das Größeste was man kann, wie eine Maschine durch ein Triebrad regiert wird. Nationalstärke, Eigenheit, die an ihrem Boden klebt, Originalität hat sie nicht so viel; aber das was Ehre auch hier heißt, das Vorurtheil jeder Person und jedes Buchs und jedes Worts ist Hauptsache. gewißer Abel in Gedanken, eine gewisse Freiheit im Ausdruck, eine Politeße in ber Manier ber Worte und in ber Wendung: das ist das Gepräge der Französischen Sprache, wie ihrer Sitten. Nicht bas, was man andern lehrt ist Hauptmine, sondern bas, was man selbst weiß und lehren kann; was man sich selbst schuldig ist, und das weiß keiner vortreflicher als Voltaire, und Roußeau, so sehr es der lette auch verläugnet und so gräulich verschieden sie es auch sind. Sie sinds boch, der erste eitel und frech auf sich; der andre stolz und hochmüthig auf sich: aber beide suchen nichts so sehr, als das Unterscheibende. Nur jener glaubt sich immer schon unterschieden zu haben, und verficht sich blos durch Wit; dieser durch seine unausstehliche, immer unerhörte Neuigkeit und Paradorie! So sehr Roußeau gegen die Philosophen ficht, so sieht man boch, daß es auch ihm nicht an Richtigkeit, Büte, Vernunft, Nutbarkeit seiner Gedanken gelegen ist; sondern an Grösse, Ausserordent= lichem, Neuen, Frappanten. Wo er dies finden kann, ist er Sophist und Vertheidiger: und daher haben die Franzosen auch so wenig Philosophen, Politiker und Geschichtschreiber; denn diesen drei Leuten muß es blos an Wahrheit gelegen seyn. Was aber opfert nun nicht Voltaire einem Einfall, Roußeau einer Neuigkeit, und Marmontel einer Wendung auf!

Die Galanterie ist daher so sein ausgebildet unter diesem Volk, als nirgends sonst. Immer bemüht, nicht Wahrheit der Empfinsung und Zärtlichkeit zu schildern; sondern schöne Seite derselben, Art sich auszudrücken, Fähigkeit erobern zu können — ist die Galansterie der Französischen Romane und die Coquetterie des Französischen Styls entstanden, der immer zeigen will, daß er zu leben und zu

erobern weiß. Daher die Feinheit der Wendungen, wenn sie auch nichts sind, damit man nur zeige, daß man sie machen könne. Daher die Komplimente; wenn sie nur nicht niedrig sind: daher also aus dem ersten die Crebillons, aus dem zweiten die Fontenelle, aus dem dritten die Boßvets und Flechier, die Prologen und die Journalisten. Hätte Fontenelle die Gaben auf den Inhalt gewandt, die er jetzt auf Wendungen und die Oberfläche der Wißenschaften wendet, welch ein grosser Mann wäre er geworden, in einer Klasse; da jett als Sefretär aller Alassen keiner über ihn ist unter benen die vor ihm gewesen und nach ihm kommen werden. So die Komplimenten der Journalisten: keine Nation kann beker, feiner, genauer, reicher schilbern als diese: nur immer wird diese Schilberung mehr zeigen, daß sie schildern können, daß sie Erziehung haben, daß sie nicht grob wie Deutsche sind, als die Sprache des Sturms der Wahrheit und Empfindung seyn. Die Galanterie ist nichts weniger als die Sprache des Affekts und der Zärtlichkeit: aber des Umgangs und ein Kennzeichen, daß man die Welt kenne.

So auch der Tadel: er ist immer die Sprache, die da zeigt, daß man auch zu tadeln hardi und frei und klug gnug sen: nicht die Sprache, daß der Tadel unentbehrlich, nüplich, nothwendig, gut, gründlich sen. Das ist Wahrheit des Pöbels, ber sie blos aus Simplicität um ihr selbst willen sagt. — — So auch der Wohlstand: er ist Hauptsache der Manier. Man will gefallen; dazu ift der grosse Ueberfluß der Sprache an Wohlstands - Höflichkeits = Umgangsausdrücken; an Bezeichnungen fürs Gefällige, die immer das Erste find: Bezeichnungen für das, was sich unterscheibet: an Egards, ohne sich was zu vergeben u. s. w. Diese Hofmine hat die Sprache | von innen und außen gebildet und ihr Politur gegeben. Geschmack ist Hauptsache und tausendmal mehr als Genie, dies ist verbannt, ober wird verspottet, ober für dem Geschmack verkleinert. beständige Ueberfluß von vielen Schriften und Vergnügen, macht nichts als Veränderung zur Haupttugend: man ist der Wahrheit müde: man will was Neues, und so muß endlich der barotste Geschmack herhalten um was Neues zu verschaffen. Dies Neue,

bas Gefällige, das Amufante ist Hauptton. Auch als Schriftsteller, auch in der ganzen Sprache ist der Honnet homme der Hauptmann. Tausend Ausbrücke hierüber, die auch im Munde des Pöbels sind, geben der Sprache ein Feines und Cultivirtes, was andre nicht Jeder wird von seiner Ehre, von Honnetete, u. s. w. sprechen und sich hierüber so wohl, und oft so fein, so belikat ausbrücken, daß man sich wundert. Hierinn ist sie Muster, und es wäre eine vortrefliche Sache vom Geist, vom Wohlstande, von der Chre, von der Höflichkeit der Französischen Sprache und ihrer Cultur zu schreiben!

Aber nun umgekehrt: wo ist Genie? Wahrheit? Stärke? Tugend? Die Philosophie der Franzosen, die in der Sprache liegt: ! ihr Reichthum an Abstraktionen, ist gelernt; also nur dunkel bestimmt, also über und unter angewandt: also keine Philosophie mehr! Man schreibt also auch immer nur beinahe mahr: man muste auf jeden Ausbruck, Begrif, Bezeichnung Acht geben, sie erst immer selbst erfinden, und sie ist schon erfunden: man hat sie gelernt: weiß sie praeter propter: braucht sie also, wie sie andre verstehen und ungefähr brauchen: schreibt also nie sparsam, genau, völlig wahr. Die Philosophie der Französischen Sprache hindert also die Philosophie der Gedanken. — — Welche Mühe hat sich hierüber Montesquieu gegeben: wie muß er oft bestimmen, sich immer an einem Wort festhalten, es oft neu schaffen um es zu sichern! wie muß er kurz, trocken, abgeschnitten, sparsam schreiben, 1 908. um völlig wahr zu seyn: und boch ist ers nicht immer und das seiner Sprache halben! boch ist er nicht-genau, oft seiner Sprache halben! und den Franzosen unleserlich, kurz und freilich, da man immer ins Extrem fällt, zu abgekürzt. Helvetius, und Roußeau bestätigen noch mehr, was ich sage, jeder auf seine Art. Hieraus werde beurtheilt, ob die Französische Sprache Philosophische sen? Ja sie kans seyn, nur Franzosen müsten sie nicht schreiben! nicht fie für Franzosen schreiben! sie als todte Metaphysische Sprache schreiben! und da nehme man doch ja lieber gerade statt dieser Barbarischen, die es damit murde, eine andre noch mehr Barba-

I, 4

rische, die nicht Franzosen ersunden, die sich nicht wie die Französische verändert, die todt, Metaphysisch, bestimmt ist, die Lateisnische. — Aber freilich in Sachen lebendigen Umgangs mit etwas Teinture der Philosophie keine beser, als die Französische. Sie hat einen Reichthum an seinen und delikaten Abstractionen zu substantiven, eine grosse Menge Adjectiven zur Bezeichnung insonderheit Dinge des Geschmacks, eine Einförmigkeit in Construktionen, die Zweideutigkeiten verhütet, eine mehrere Kürze von Verdis als die Deutsche; sie ist zur lebendigen Philosophie die beste.

Insonderheit in Sachen des Geschmacks! Groffer Gott! welche Menge, Neichthum, glücklicher Ueberfluß in Bezeichnungen, Caratterisirung der Schönheit und Fehler herrscht nicht in Clements Nouvellen! Welch ein Ueberfluß von Hof = und Galanter Sprache im Angola, im Sopha, in den feinen Romanen des Jahrhunderts! Selbst der Mangel hat hier Reichthum gegeben! Man macht Subst. aus Adject.: man macht Bezeichnungen mit dem genitive: c'est d'on etc. man formt neue Wörter: man biegt andre alte in einen neuen Sinn — was wäre hier für ein Wörterbuch und für eine Grammatif über ben Geschmack in der Französischen Sprache zu schreiben, wie das Comische z. E. bekannt ist: so hier das Aesthes tische, das Feine, das Galante, das Artige, das Polie! Ich wünsche und wäre es nicht werth mich daran zu üben! Wer von dieser Seite die Französische Sprache inne hat, kennt sie aus dem Grunde, kennt sie als eine Kunst zu brilliren, und in unsrer Welt zu gefallen, kennt sie als eine Logik der Lebensart. Insonderheit aber wollen die Wendungen derselben hier berechnet senn! Sie sind immer gedreht, sie sagen nie was sie wollen: sie machen immer eine Beziehung von dem, der da spricht, auf den, dem man spricht: sie verschieben also immer die Hauptsache zur Nebensache, und die Relation wird Hauptsache und ist das nicht Etiquette des Umgangs? Mich dünkt, diese Quelle der Wendungen hat man noch nicht gnug

<sup>1)</sup> Im Msc. verschrieben: "Franzosen" 2) d'un (?)

in diesem Licht angesehen, und verdients doch so sehr, philosophisch behandelt zu werden. Hier geht die Französische Sprache von allen ältern ab: hier hat sie sich einen ganz neuen Weg gebahnet: hier ist sie andern und der Deutschen Sprache so sehr Vorbild geworden: hier und hier allein ist sie Originalsprache von Europa. Die Alten kannten dies Ding der galanten Verschiebungen nicht: wie oft ist Montesquieu in Verlegenheit, wenn er seinen Perser Französische Wendungen machen läßt, oder ihn Orientalisch will reden laßen und also diesen Wendungen entsagen muß. Und doch ist Montes= quieu noch so ebel, so simpel, so einfach in seinem Ausdruck, daß er in seinen Briefen z. E. oft wie ein Winkelmann spricht, und in seinen Sachen, die ausgearbeitet sind, und wo er nicht drechselt, Und doch ist Montesquieu der vielleicht, der unter allen Franzosen am meisten von seinen Freunden den Römern und Drientaliern gelernt hat! Wie viel verliert man daß sein Arsaces nicht erscheint! wie würde er da auch über die Eheliche Liebe Morgenländisch denken und Französisch sprechen! Nun nehme man aber andre, die die Französische Sprache haben Drientalisiren wollen, um den Unterschied zu sehen! Wo bleibt da das Morgenländische Wiederholen des Chors? Es wird in Französische Wendung umgegossen. Hier will ich noch die Lettres Turques von Saintfoir lesen und überhaupt sehen wie dieser delikate Geist den Drienta= lismus behandelt! Alsbenn die Peruvianerin mit ihrer Französischen Liebesmetaphysit! Alsbenn den guten Terraßon in seinem Sethos! Ramsai in seinem Cyrus und hier ware die Parallele schön, wie Xenophon den Perser gräcisiret und Ramsai ihn französiret, oder Alsdenn ein Blick über die Türkischen Spione, Sinesischen und Jüdischen, Froquesischen und Barbarischen Briefe, über bie Französischen Heroiden aus Drient her, über die Orientalischen Erzählungen in den Englischen Wochenblättern, in Wieland, in Sonnenfels, in Bobmer — — um aus allem Verschiebenheit bes Genius der Sprache zu sehen. -- Die Griechische Sprache hat eben so wenig von diesen Wendungen des blossen Wohlstandes gewußt, wie es ihre Sprache ber Liebe, des Umganges, des Affekts,

der Briefe, der Reden zeigt. Daher der jämmerliche Unterschied wenn Euripid und Racine seine Griechischen Liebhaber! wenn Corneille und Sophokles seine Helden sprechen läßt — bei den Griechen ist alles Sinn, bei dem Franzosen alles loser, gewandter Ausdruck. Voltaire hat Recht, daß es schwer sei, Griechische und Lateinische Verse französisch zu machen und das Corneille dabei viel Kunst Viel Kunst freilich: Voltaire hat wahr, daß aus einem meist zwei werden, weil Wendung und Endreim in der Französischen Sprache gegeben sind, und vorgestochen baliegen! Aber webe ber Sprache, die so was giebt! und vorzeichnet, das find nicht Olympische Schranken! Hier öffnet sich überhaupt die groffe Frage, ob bei dieser Bildung des Französischen Stelzenausdrucks in der Tragödie nicht viel an Corneille gelegen! an seiner schweren Art sich auszubrücken! an dem Geschmack den er vor sich fand! an der gewandten Ritter= und Höflichkeitssprache, die man liebte, der er aus dem Spanischen folgte! die ganz Europa angesteckt hatte! Und denn, Corneille war ein Normann, so wie die Scuberi, so wie Brebeuf, so wie Benserade, so wie Fontenelle! und haben alle mit ihrem Normännischen Romangeist im Ausdruck nicht eben so viel und mehr zum Verfall bes guten simpeln Geschmacks beigetragen, als mans von den Seneka und Persius und Lukans aus Spanien abmist! Seneka und Corneille, Lukan und Brebeuf, der Philosoph Seneka und Fontenelle, wie gut paßen sich bie nicht überhaupt. Vom Fontenelle zeigts die Vorrede vor dem Esprit de Fontenelle: von Corneille hats Voltaire in einigen Remarquen gezeigt und wäre über ihn ausführlicher zu zeigen. Von Brebeuf, Scuberi, Benserade, Marot ist alles befannt! Von hieraus ein Weg über die Verschiedenheit des Ausdrucks in der Griechischen und Französischen Tragödie! und wie viel Corneille auf diese gewürkt! eine grosse und weder vom Elogisten Fontenelle, noch vom Commentator Voltaire berührte Frage. Racine folgte dieser Sprache nach und hat sie zur künstlichsten Versification zugeschmiedet: und Belloi und Marmontel, jener in der Zelmire, dieser im Dionys. und Aristomen u. f. wie übertreiben sie! Noch artiger wäre die Aufgabe von der

Berichiedenheit des Griedstüden, oder Kömnichen und Französischen Webendungsansderucks im Reden! Gier müßte man Ueberseşungen vergleichen und Driginal gegen Tiennal balten. Demosiben gegen Bospet, Sierro gegen Flecher und umbeilen! Daraus enricheiden sich die Inversionen der Französischen Strade, über die Katteur und Gereen und Diderer und Gement is getheilt find. Ohne Zweisel hat die Französische Sprache viele, über das find Tours des Wohlfandes! nicht Inversionen für die Einbildungsfrast! wie das Latein, wie das Griechische! Diese den Alten ganz unbefannte Sprache, so sein sie ans Deserum gränzt, wurde den zweiten Ibeil der Krit. Wälder sehr beben! und ware röllig neu!

Boher ist aber dieser Gein des Boblnandes bei den Fran zoien entstanden? Aus dem Genie der Nation? die wie Saintseir will, ichon als Barden das ichone Geschlecht ehrten und ichon zu Julius Casars Zeiten leichtsnnig und Tänzer waren? Alodenn aus dem Feudalgeist der alten Franken! wo dier die Gesese der Ehre und der Monarchie für Montesquieu sich berleiten, da dier die Gesese der Ehre in der Spracke! Alsdenn aus dem Spanisch Italienischen Geschmack, der vor dem Jahrbundert Ludwicks die Belt beherrichte! Alsdenn aus dem Hosgeschmack Ludwicks, der die Teniers aus seiner Stude hinwegroch und dei dem vieles aus seinem Jugendlichen Romangeist erklärt werden kann! Und endlich aus dem Eugendlichen Romangeist erklärt werden kann! Und endlich aus dem welchen sie andre Nationen besuchen um ihre Poplichten zu sehen und zu lernen.

Dit diesem Geist des Wohlstandes geht aber den Arantolen das meiste innre Gesühl weg! So wie die Regelmakigkent ihrer Sprache aus Wohlstand immer verschoben ist, daß sie sich me recht und gerade zu ausdrückt: so macht auch überhaupt der Roblitand Barrierre für den Geist! Ihr Vivo le Roi ist Mort, Ausdruck, den sie empfinden, wie sie alles empfinden, leicht, ohne Augement, auf der Obersläche, ohne Grund und dabei sind sie glucklich sie preisen ihn und dienen ihm und thun alles pour le Roi, auch wenn sie aus der Schlacht laufen! Die Deutschen grübeln schon

UniBverbbe Cho Transon

mehr, murren, wenn ihr König Invaliden die Erlaßung gibt und der König von Frankreich thuts immer; murren, wenn sie nicht aus dem Lande sollen, und die Franzosen machen sich eine Ehre braus, es nicht zu wollen! murren bei Auflagen und Verpach= tungen, und in Frankreich ist alles verpachtet! Kurz, in Frankreich ist alles selbst bis auf den Namen Ludwichs des Vielgeliebten Ehre des Patriotism, darüber man schreiben möchte: sie wissen nicht, was sie thun? und warum sie es thun! So die Generosite bes Franzosen! Sie ist Politesse; selten reelle, Gründliche Freundschaft, Einlaßung in die Situation des Andern. So selbst ihr Bergnügen: Agrement, Zerstreuung; nicht innerliches Eindringen und daher hat Yorik Recht, daß es eine zu ernsthafte Nation ist: ihre Gapete ist Flüchtigkeit, nicht innerliche Freude. Ihr Lachen ist mit Wohlstand verbunden; daher wenig von dem süßen beseligenden Lachen, das uns den Genuß der Natur zu fühlen gibt: sondern so wie es Clement in seinem ersten Briefe bei Gelegenheit des Mechants von Greßet und im letten bei seinem Der Teufel ist los, zeigt Daher hat ihre Komödie so grosse Schranken, und schildert nichts als Auftritte des bürgerlichen Lebens, oder Komplimentenscenen, ober Wohlstandsübungen. Worinn sind die Franzosen glücklicher Im Abend nach der Mode, in Bisiten, in als in diesen? Stellungen um eine Gruppe zu machen, in Amanten nach den Affenminen des Wohlstandes. Aber den wahren Liebhaber? wer macht den mit dem Händedrücken und Affektiren — den wahren Menschen im Auftritt — das wird gemeiniglich Coup de theatre, wie z. E. in de la Chaussec, Prejugé à la Mode der beste schönste Auftritt ein Theaterstreich wird. Das kann ber Franzose nicht sehen, daß ein gerührter Chemann wiederkehrt, und zu Füßen fällt, und die ganze Scene sich ordentlich entwickle, dazu muß Masque und Rabebrechen in Epigrammatischen Versen, und ein bout rimé nöthig seyn. Das wahre Lachen ist überdem aus der feinen neuen Französischen Comödie so glücklich ausgestorben, als Alles wird Spiel, der wahre Affekt von ihrem Trauerspiel. Schluchsen, Händeringen, Deklamiren, Scene, Bindung der Scenen

u. s. w. Von diesem letten und von dem was Wahrscheinlichkeit bes Orts, Zeit, u. s. w. ist, haben sie ein Gefühl von dem der Deutsche weniger, der Engländer nichts fühlt. Und es ist auch in der That nichts als Etiquette des Theaters, woraus sie das Hauptwerf machen. Man lese alle Voltairische Abhandlungen über bas Theater und in seinen Anmerkungen über Corneille gleich die erfte Anmerkung vom Schweren und Wesentlichen des Theatralischen Dichters, und man sollte schwören, den Cerimonien Meister, nicht ben König des Theaters zu lesen. So wie bei aller Franz. Anord= nung der Häuser doch nicht in allem Bequemlichkeit herrscht: so wie sie bei ihren Gesellschaftszimmern ein andres eben so nöthiges . vergeffen: so wie sie bei ihrem Etiquette sich Lasten aufgelegt haben, die sie nicht aber andre fühlen, so auch bei ihrem Theater, Romanen, und allem, was Scene des Wohlstandes heißt. Welche freiere Natur haben da die Engländer, nur auch freilich übertrieben! und was könnten wir Deutsche uns für eine schöne mitlere Lauf= bahn nehmen! Die Komöbie vom Italiener, die Tragedie vom Engländer, in beiden die Französische Feile hinten nach, welch ein neues Theater! Da wird keine Zelmire sich mit hundert Berbrämungen es zu sagen schämen, daß sie ihrem Bater die Bruft gegeben! Da wird kein Chemann sich schämen, sich mit Da wird die seinem Weibe zu versöhnen! Opera comique nicht Lieder und petits airs des Wohlstands lallen, sondern Scenen der Empfindung, Lieder der Empfindung haben! und wieviel hätte sie damit gewonnen — o was wäre hierüber zu sagen!

Den 4/15. Jul. stiegen wir in Painböf an Land, und unser Wahrzeichen war ein altes Weib. Man gewöhnt sich an alles, sogar and Schiff und mein erster Eintritt in die Barke war nicht ohne kleinen Schauder so bei Helsingöhr, so hier. Wie gut wäre es gewesen mich bei Roppenhagen zu debarquiren. Ich erinnere mich noch der himmlischen Nächte, die ich vor Koppenhagen hatte, der schönen Tage, da wir die Jagdschlößer des Königs und seine Flotte vorbei zogen, der schönen Abende, da wir seine Gesund-

heit im letten guten Rheinwein trunken. Ich bin aber zu gut um mich lenken zu lassen und ich gab mein Wort ohne daß ich selbst wollte und ohne daß ich sagen kann, ein andrer habe mich dazu gezwungen. Der Geist Klopstocks hatte nicht gnug Anziehung vor mich, um über die kleinen Hinderniße der Reise zu profitiren, und so ward mein ganzer Plan vereitelt. In Deutschland wäre kein Schritt für mich ohne den größesten Ruten gewesen und meine Beschäftigung wäre in ihrem vollen Feuer geblieben. wie sehr bachte ich ihn zu nuten, um seinen Geift und sein Temperament kennen zu lernen! um mich mit ihm über sein Bilb des Meßias und seiner Zeit und seiner Religion überhaupt zu besprechen! um einen Funken von seinem Feuer zu bekommen! um seinen Meßias noch einmal und von Angesicht zu Angesicht zu lesen! ihn lesen, ihn deklamiren zu hören! und also auch nur von seinen M. Sylbenmaassen rechten Begrif zu erhalten! = = Resewiß! über wie viel Punkte der Offenbahrung hatte ich nicht zu reben, wo man nur mündlich offenherzig ist. Ueber die ersten Urkunden des Menschlichen Geschlechts. Ueber unsere Begriffe von den Patriarchen. Bon Moses und seiner Religion. Von der Theopucostie und dem Zustande der Jüdischen Kirche zu aller Zeit. Vom Character bes Erlösers und ber Apostel. Bom Glauben. Bon ben Sakramenten. Von der Bekehrung. Vom Gebet. Von der rechten Art zu sterben. Vom Tode und Auferstehung. Von einer andern Welt nach den Bildern der Christen = = welch ein Catechismus der Redlichkeit und mündlichen Offenherzigkeit! = = Alsbenn Cramer und ihn predigen zu hören, ihnen meine Ibeen von der geistlichen Beredsamkeit zu geben, vielleicht selbst zu predigen! = = Das Münzkabinet zu sehen und da Begriffe zu sammlen, die ich durchaus noch nicht habe! = -Gerstenberg aufzusuchen, mit ihm die Barden und Skalder zu singen, ihn über seine Liebe und Tändeleien im Hppochondriften und wo es sep, zu umarmen, die Briefe über die Merkwürdigkeiten a. mit ihm zu lesen, von Hamann, Störze, Rlot u. s. w. zu sprechen,

<sup>1)</sup> L: Sturz

und Junien zu schlagen, zu einem neuen Geist der Litteratur. der vom Dänischen Ende Deutschlands ansange und das Land erquicke. Alsbenn da über die Stalben zu schreiben, und nach Kiel hin inst Arabische zu verschwinden. Das war meine erste Periode, werde ich sie in Frankreich erreichen?

Es ist freilich vortrestich, die Französische Sprache und Nation von ihr selbst aus zu kennen; aber wenn man ichon mählen muß, wenn man nicht lange Zeit, nicht viel Geld zu reisen hat, und am meisten noch nicht reisen gelernt hat: muß man da Frankreich wählen? Für die Kunst, für die Bissenichaft, was ist da zu sehen, wo alles in dem groffen Paris versteckt liegt, wo alles mit Luzus, Citelfeit, und Französischem Nichts verbrämt ist? Wie viel grosse Leute gibts benn, die für mich so merkwürdig sind. Etma cinen Bille und wird der nicht vielleicht blos Künftler seyn? Diderot, und hat der sich nicht vielleicht schon ausgelebt? Buffon, Thomas, Du Klos, D'Alembert, Marmontel — und sind die nicht gewiß in einen Heien Französischer Welt, und Anstandes und Besuchs eingehüllet? Und wem kann ich mich benn mitthei-Wem Interese an mir einflössen? Gegen wen mir den len? Stempel des Ausbrucks geben, der nach der Französischen Denkart allein den Menschen von Geschmack und von Geist ausmacht? Ton, Anstand, Geschwindigkeit, Wendung! siehe dahin ist alles geflohen. Armer! wirst du dich mit deiner Deutschen Denkart, die mit beiner Muttersprache so zusammen gewachsen ist, mit beiner Deutschen Langsamkeit dich nicht durch alle Französische Litteratur nur durchbetteln mussen? Und in welche Kluft stürzest du dich alsbenn von Beschämungen, Migvergnügen, unaufgeräumten Stunben, verfehlten Visiten, mussigen Tagen? Wo wirst du einen Freund finden, der mit dir dies Land der Fremde für dich, Louvre und Luxemburg auffuche, Thuilleries und Gärten durchpromenire, dir Bibliotheken und Naturkabinette aufschliesse, dich Künstler und Kunstwerke betrachten lehre? wirst du ihn sinden? und wirds ein Franzose oder ein Deutscher segn?

Ich habe A. gefagt; ich muß auch B. sagen: ich gehe nach Frankreich: eine Nacht vor Helsingör hats entschieden. Ich über= ließ mich meiner Trägheit, meiner Schläfrigkeit, um zwei Tage zu verberben: da mir nichts leichter gewesen wäre, als von Helsingör nach Koppenhagen zu gehen: wir sind fortgesegelt: ich fand mich in der See: ich gehe nach Frankreich. Nun ist also die Französ sische Sprache nach der Mundart der Nation, nach ihrem Ton, und Nasenlaut, nach ihrem Geschmack und Schönheit, und Genie mein Hauptzweck — und da, denke ich, in 14. Tagen, wie mir mein Freund B[erens] Hoffnung gemacht hat, in den Ton zu kommen, und mit ihr, wie viel habe ich, insonderheit in Riga, gewonnen! Schande, bei Landräthen und Sefretairen von Wind und von Geschmack kein Französisch zu sprechen! Welche Schande eine Schweizerfranzösin und einen burchwandernden Franzosen insonderheit wenn es ein Abbe wäre, nicht zu verstehen! Welcher Vortheil hingegen mit jedem Narren nach seiner Narrheit zu reden! den Geschmack auch in der Sprache des Geschmacks hören zu lassen! Werke des Geschmacks in Poesie, Prose, Malerei, Baukunst, Verzierung, auch in der Sprache des Geschmacks zu characterisiren! Anekdoten von Paris zu wissen! wenigstens alles Das kennen, wovon andre plaubern! = Ferner, die Französische Oper, und Komödie zu studiren, zu schniecken! die Französische Deklamation, Musik und Tanzkunst zu geniessen! mir wenn nicht neue Aste ber Bergnügen, wenigstens neue Farben zu geben! Kupferstecher = Maler = und Bildhauerkunst, wenn es möglich ist, unter der Aufsicht eines Wille, zu studiren! 1. Von allem, was zum Jahrhundert Frankreichs gehört, lebendige Begriffe zu haben, um z. E. einen Clement, einen be la Place, einen Freron recht verstehen zu können! = Ferner die Französischen Gelehrten fennen zu lernen, wäre es auch nur, wie sie aussehen, leben, sich ausdrucken, bei sich und in Gesellschaft sind! Auch sie nur kennen bringt Leben in ihre Werke, und wenn nicht einen Stachel der Nacheiferung, so doch ein gutes Exempel, sich wie sie zu betragen.

<sup>1)</sup> Gestrichen: "bin" [in]

Das ist alsbenn ein Cursus der domestiquen Litteratur in Frankreich, der viel erklärt, an sich und im Contrast von Deutschland, und viel aufschließt! = Endlich die Französische Nation selbst, ihre Sitten, Natur, Wesen, Regierung, Zustand: was baraus auf ihre Kultur und Litteratur folge? was ihre Kultur eigentlich sen? bie Geschichte derselben? ob sie verdiene, ein Vorbild Europens zu seyn? es seyn könne? was der Charafter der Franzosen dazu bei= getragen? durch welche Wege sie das Bolk von Honnetete, Sitten, Lebensart und Amusemens geworden sind? wie viel sie dabei wesentlichers verlieren? und es andern Nationen durch die Mittheilung ihrer Narrheit rauben und geraubt hatten! = Ja endlich! sollte sich benn keiner finden, der mein Freund und mein Muster werbe, als Mann von Welt, um seine Känntniße recht vorzutragen, in unsrer Welt geltend zu machen, als Mann von Adrese und von Um= gange, um auch in ben Sachen, für die ich reise, es zu werden und das in meiner Zeit auszurichten, wozu ich da bin! Gütiges Schickfal, gib mir einen solchen, lehre mich ihn kennen! und gib mir Biegsamkeit, mich nach ihm zu bilden! Vorjett bin ich schon in Frankreich, ich muß es nuten: denn gar ohne Französische Sprache, Sitten, Anekboten, und Känntniße zurück zu kommen, welche Schanbe!

In Painböf Begriffe von Frankreich holen, welche Schande, und gibts nicht Reisebeschreibungen, die sie so geholt haben — Smollet z. E. und selbst grosse Reisebeschreibungen in den 5ten Welttheil, die von den Küsten aus geurtheilt haben.

Meine Reisegesellschaft von Painböf nach Nantes: es ist immer wahr, daß eine Niedrigkeit dem Dinge anklebt, von solchen Gesellsschaften nach der Manier Teniers und Tristrams Gemälde nehmen wollen.

Ich verstand weder Pilot, noch Wirthin, noch alte Weiber, mit alle meinem Französischen. So müste ebenfalls ein Grieche daran seyn, wenn er nach Griechenland käme. D Pedanten, leset Homer, als wenn er auf den Strassen sänge; leset Cicero, als wenn er vor dem Rathe deklamirte!

Der erste Anblick von Nantes war Betäubung: ich sah überall, was ich nachher nie nicht sahe: eine Berzerrung ins Groteske ohngefähr; das ist der Schnitt meines Auges, und nicht auch meiner Woher das? ein Freund, den ich über eben diesen ersten Anblick fragte, stutte und sagte, daß der seinige auch vast, aber vaste Regelmäßigkeit, eine grosse Schönheit gewesen wäre, die er nachher nie in der vuo à la Josse hätte finden können. hat dieser kälter Geblüt, oder wenn ich so sagen darf einen andern Zuschnitt ber Sehart. Ist in ber meinigen ber erste Eintritt in bie Welt der Empfindung etwa deßgleichen gewesen? ein Schauber, statt ruhiges Gefühl bes Vergnügens? Nach ben Temperamenten berer, die dazu beitrugen, kann dies wohl seyn, und so wäre das der erste Ton, die erste Stimmung der Seele, der erste Anstoß von Empfindung gewesen, der nur gar zu oft wieder kommt. Wenn ich in gewissen Augenblicken noch jetzt meinem Gefühl eine Neuigkeit und gleichsam Innigkeit gebe: was ists anders, als eine Art Schauber, der nicht eben Schauber der Wohllust sist]. Selbst die stärksten Triebe, die in der Menschheit liegen, fangen in mir so .an, und gewiß, wenn ich in diesen Augenblicken zum Werk schritte, was könnte für eine frühere Empfindung dem neuen Wesen sich einpflanzen, als eben dieselbe? Und breite ich nicht also eine 'unglückliche verzogene Natur aus? ober ists kein Unglück, biese zu haben? oder werden mir bei reiferen Jahren, in der Che, bei rechten sanften Schäferstunden andre Gefühle und Schwingungen bevorstehen? Was weiß ich? Indessen bleibt dies immer Bemerkung in mir, die sich auf Alles erstreckt. Gin erstes Werk, ein erstes Buch, ein erstes System, eine erste Visite, ein erster Gebanke, ein erster Zuschnitt und Plan, ein erstes Gemälde geht immer bei mir - in dies Gothische Grosse, und vieles von meinen Planen, Zuschnitten, Werken, Gemälden ist entweder noch nicht von diesem hohen zum schönen Styl gekommen, ober gar mit dem ersten verschwunden. Gefühl für Erhabenheit ist also die Wendung meiner Seele: barnach richtet sich meine Liebe, mein Haß, meine Bewunberung, mein Traum bes Glückes und Unglücks, mein Vorsat in

439/.

ber Welt zu leben, mein Ausbruck, mein Styl, mein Anstand, meine Physignomie, mein Gespräch, meine Beschäftigung, Alles. Meine Liebe! wie sehr gränzt sie an das Erhabne, oft gar an das Beinerliche! wie ist die Entfernung in mir so mächtig, da cs bei ben Angolas nur immer ber gegenwärtige Augenblick ist! wie kann mich ein Unglück, eine Thräne im Auge meiner Freundin rühren! was hat mich mehr angeheftet, als dieses! was ist mir rührender gewesen, als jene, die Entfernung! = = Daher eben auch mein Ge= schmack für bie Spekulation, und für bas Sombre ber Philosophie, der Poesie, der Erzählungen, der Gedanken! daher meine Neigung für ben Schatten bes Alterthums und für bie Entsernung in verflogne Jahrhunderte! meine Neigung für Hebräer als Volk betrachtet, für Griechen, Egypter, Celten, Schotten u. s. w. Daber meine frühe Beftimmung für ben geistlichen Stand, bazu freilich Lokal= vorurtheile meiner Jugend viel beigetragen, aber eben so unstreitig auch der Eindruck von Kirch und Altar, Kanzel und geistlicher Beredsamkeit, Amtsverrichtung und geistlicher Ehrerbictung. meine erste Reihen von Beschäftigungen, die Träume meiner Jugend von einer Waßerwelt, die Liebhabereien meines Gartens, meine einsamen Spatiergänge, mein Schauber bei Psychologischen Ent= bedungen und neuen Gebanken aus der Menschlichen Secle, mein halbverständlicher, halbsombrer Styl, meine Perspektive von Fragmenten, von Wälbern, von Torsos, von Archiven des Menschlichen Geschlechts -- alles! Mein Leben ist ein Gang durch Gothische Wölbungen, oder wenigstens durch eine Allee voll grüner Schatten: die Aussicht ist immer Ehrwürdig und erhaben: ber Eintritt war eine Art Schauber: so aber eine andre Verwirrung wirds senn, wenn plötlich die Allee sich öfnet und ich mich auf bem Fregen fühle. Jest ists Pflicht, diese Eindrücke so gut zu brauchen, als man fann, Gedanken voll zu wandeln, aber auch die

<sup>1)</sup> Zuerst: "wie sehr sie an das Erh.... Weinerliche gränze, zeigt ja insonderheit die R"

<sup>2)</sup> Zuerst: "Neigu(ng)"

Sonne zu betrachten, die sich durch die Blätter bricht und besto lieblichere Schatten mahlet, die Wiesen zu betrachten, mit bem Getümmel darauf, aber doch immer im Gange zu bleiben. lette Gleichniß habe ich insonderheit in den Wäldern in Nantes gefühlet, wenn ich ging ober saß und meinen Belisar, meinen Thomas auf Dagueßeau las, und über mein Leben nachbachte und dasselbe für meine Freundin in Gedanken entwarf, und mich in groffen Gedanken fühlte, bis selbst das Leben des Erlösers in seinen gröften Scenen mir zu imaginiren, und benn aufblickte, bie Allee, wie einen grünen Tempel bes Allmächtigen vor mir sah, und Gebanken aus Kleists Hynne und seinem Milon aus bem Herzen aufseufzete, und wieder las, und durch die Blätter die Sonne sah und das weite Getümmel der Stadt hörte und an die bachte, die mein Herz besaßen und weinte! Da soll es senn, wo mein Geist zurückwandert, wenn er Marmontels erste Kapitel und Thomas Dagueßeau lieset, und den Meßias fühlt und ein Leben Jesu entwirft.

Wie kann man sich in dem Charakter eines Menschen beim ersten Besuch irren, insonderheit wenn er sich hinter der Maske bes Umgangs versteckt. Der erste, der mich in Nantes besuchte, schien die Munterkeit, Belebtheit selbst: wer hätte in ihm den Türken an Bequemlichkeit, und den Langweiligen errathen sollen, der sich auf seinem Lehnstuhl zermartert und die schrecklichste höllische Langeweile auf die muntersten Gesichter ausbreitet, der immer einen Diskurs zu lang findet, frägt und keine Antwort Lust hat zu hören, mitten im Diskurs ein langweiliges Gähnen hervorbringt und an nichts Geschmack findet — wer hätte den in ihm rathen sollen? Artig gnug! sollte man sagen, wenn alle Französische Männer so sind, wer wird benn — — und siehe es sollte umgekehrt heißen: Gleißend gnug! wenn alle Französische Männer so anders beim Kartentisch mit andern, und zu Hause sind, so heißt das Feuer aufraffen, damit es ersterbe und todte Flammen geben. Und würklich an diesem Charafter war recht das Französische zu sehen, was nichts als Gleifnerei und Schwäche ist. Seine Höflichkeit war politesse und

honneteté, oft auswendig gelernt und in Worten: seine Lobeserhebungen fingen damit an, "er sprach Französisch" und endigten damit, er war von einer politesse, daß — — und der Nachsatz fehlte. Seine Geschäftigkeit war leicht, aber auch um nichts: Briefe schreiben, wie Waßer; es waren aber auch gewäßerte Briefe, die nichts enthielten als Metereologische Verzeichniße über Regen u. s. w. Seine Delikateße war tobte Ordnung z. E. Symmetrie auf dem Tische, oder Faulheit: Seine Ruhe Gebankenlosigkeit: Sein Urtheil eine Versicherung voriger Jahre über die er weiter nicht dachte: sein Wiederspruch oft der simpelste Gegensatz ohne Umschweif und Gründe: furz, bei allen guten Seiten, die abgebrauchteste, entschlafenste Menschliche Scele, die Gähnendes gnug hatte, um zehn Andre um sich einzuschläfern und gähnend zu machen. Freundin, der entgegengesetztese Charakter von der Welt hielt ihn für unglücklich: er wars nicht, als nach ihrer Empfindung: dieser Gegensatz zeigt, wie opponirt beide Charaftere waren; zeigt aber auch die schöne Seele, die halb aus Freundschaft, halb aus Mitleid seit Jahren in die Gewohnheit hineingedrungen ist, mit zu schlafen, und sich aufzuopfern!1

<sup>1) &</sup>quot;Hier fehlt offenbar zwischen dieser und der vorigen Lage. — Auch sehlt der Schluß hinter dieser Lage." Bemerkung von Caroline Herder, auf einem vor Blatt 65/66 des Msc. eingeschlagenen Blättchen. Durch ein nach= träglich gefundenes Blatt, das sich unmittelbar vor S. 65 einfügen ließ, (S. 442-445 3. 8= L. 304-308) ist die Lücke nur zum kleiusten Teil ausgefüllt.

Auf die Dogmatik müste ein anderes Werkhen solgen, wie die Christliche Religion jetzt zu lehren sep. Hiezu viel Data, wo der gemeine Unterricht Schwächen, Irrthümer, Mißbildungen gibt; wo er unnütz ist in Geheinnißen und Dunkelheiten von Abstraktionen: wo er was zu denken scheint und nichts zu denken gibt, in der ganzen Orientalischen Seite: wo er gar verderblich werden kann, in manchen Pflichten der Ewigkeit, der Unnützlichkeit guter Werke u. s. w. wo er veraltet und unvollkommen ist, wo ihm also aus unser Zeit zugesetzt werden muß — Hiezu immer Data, so kurz, so einfältig, daß nichts mehr und minder werde, als ein Catechismus der Christlichen Menschheit für unsre Zeit.

Die geistliche Beredsamkeit ist lange ein Lieblingsplan meiner Seele gewesen; aber wie wenig habe ich noch Materialien gesammlet. Ein grosser Theil davon kommt ins grosse Werk, daß man nehmlich nicht wie Propheten, Psalmisten, Apostel predigen müsse; und zweitens wie die verschiednen Geschichten und Stellen der Offenbarung Kanzel Materien seyn können. — Das übrige des Werks von den Kirchenvätern z. E. Chrysostomus an, über Luther, und die neuern Engländer, Franzosen und Deutschen muß allein abgehandelt werden.

Christliche Kirchengeschichte — was blos ein Christ vom Zustande der Kirche aus jedem Jahrhundert wissen muß — o welch ein ander Werk — als Schröck! — Um alles das auszuführen, um davon wahre Begriffe auch nur für mich zu bekommen, was habe ich da zu studiren! Und um das zu studiren, was wie ich glaube, kein andrer für mich thun kann! so ists Geist der Zeit und Känntsniß der Menschlichen Seele! Eine Deutsche Bibel und eine Bibel nach dem Grundtezte und Poli Commentar. sind mir dazu Hauptsstücke: alsdenn die Englischen Uebersetzer, die Jüdischen Paraphrassten, Richard Simon, Michaelis, u. s. w. o grosses Werk!

Und geschrieben muß cs werben! ohne System, als blos im Gange der Wahrheit! ohne übertriebnen Schmuck, als blos Data, nach Datis! Viel Beweise, Proben, Wahrscheinlichkeiten! Schlag auf Schlag! Abel, Größe und Unbewußtheit der Größe, wie Oßian,

und Moses! Edle Erhobenheit über kleine Wiedersprüche und Kabalen der Zeit, wie für die Ewigkeit geschrieben! Sprache an den gesunden Verstand und das Menschliche Herz wie Pascal und Roußeau, wo er nicht Paradox und Enthusiast ist! Viel Materie, und in Form Simplicität! Kein Esprit der Franzosen, der Monstesquieu so verunziert: keine Enthusiasterei! die Sprache der Wahrscheit für alle Welt! insonderheit für die Nachwelt! — Grosses Werk empfange meine Wünsche! meinen Sidschwur! meine Vestresbung!

Ich komme auf meine Deutsche zurück, die viel denken und nichts denken, und nichts ist von zwei Seiten betrachtet, unwahrer und wahrer, als der Sat. Unwahrer; der Erfinder der Luftpumpe, bes Pulvers, bes Laufs ber Sterne, der Infinitesimal= rechnung 2c. der Kupferstecherkunst sind Deutsche: und also die Gucrike, Keplers, Schwarze, Leibnige, Dürers u. s. w. aber gegen wenige Erfindungen welche Menge von Systemen! In der Theologie, und haben wir eine Erklärung der Bibel? Haben wir Polos, Locke, Bensone u. s. w. — In der Juristerei und Historie — da sind wir als Sammler, einzig. In der Medicin reichen unsre wahren Bemerker an die Burhave und Sydenhams? In der Philosophie endlich. Wie vieles ist bei Wolf System, Zuschnitt, Form, Eine Probe ist die Aesthetik: wie viel scheinen wir Methode! gedacht zu haben! wie wenig benken wir!

Ich habe z. E. etwas über die Aesthetik gearbeitet, und glaube, wahrhaftig neu zu seyn; aber in wie wenigem? In dem Sate, Gesicht sieht nur Flächen, Gefühl tastet nur Formen: der Sat aber ist durch Optik und Geometrie schon bekannt und es wäre Unglück, wenn er nicht schon bewiesen wäre. Blos die Anwendung bliebe mir also: Malerei ist nur fürs Auge, Bildhauerei sürs Gefühl: eine Entdeckung, die noch immer arm ist, und wenn sie zusehr ausgedehnt ist, lächerliche Folgen geben kann, wie wir jetzt sind, da wir Gesicht sür Gefühl gebrauchen, und zu gebrauchen gewohnt sind. Also sei dieser Sat blos Wegweiser zu mehrern Ersahrungen, über Gesicht und Gesühl! ich muß ein Blinder und Fühlender

werben, um die Philosophie dieses Sinnes zu erforschen! ich glaube, dabei schon auf einigen neuen Wegen zu seyn: laßet uns sehen!

Von der Bildhauerkunst fürs Gefühl s. Collektaneenbuch hinten unter den Alten Schwäbischen Poesien. Bl. 3.

- 1. Ilusion der Statue vom Fleische:
  von der Bekleidung Ursachen 2c.
  von der Griechischen Nacktheit Ausklärung
  Warum Malerei nicht Nacktheit noch Waßergewänder nachahme
  von Haaren, Augenbranen, Binde um den Mund u. s. w.
  von Adern, Knorpeln, Schaam
  vom Griechischen Profil
  von vorgebognen Armen, kleiner Taille und Füssen.
- 2. Ilusion der Statue vom Geiste:
  von der Stirn, dem Tempel der Gesinnung
  vom Auge dem Redner des Verlangens
  von der Nase
  von der Augenbrane, dem Wink des Willens
  vom Munde dem Sitz der Grazie und des Reizes
  von der Stellung des Kopfs zur Seite, vorwärts, zurück
  von der Stellung der Brust, auß = einwärts, zur Seite
  von der Stellung der Hände und Füße,
  Correspondenz zwischen Stirn und Brust, Auge und Hand,
  Mund und Fuß.
- 3. Vom Schönen durchs Gefühl (hinter Baumgarten Aesth.)
  Daß es der Blinde habe;
  daß es die fühlbare Form des Guten und Bequemen sen,
  also ein fühlbarer Begrif der Vollkommenheit
  Erklärungen daraus auf die Kunst der Thiere
  bes blühenden Alters
  Ruhe und sanste Ruhe.

- 4. Von der Philosophie des Gefühls überhaupt (neu Papier k)
  - 1. Sprache, die ein Blinder erfunden
  - 2. seine Welt, seine Rosmologie
  - 3. die Erinnerung seines Ichs, wie es sich ins Universum geoffenbart hat, seine Psychologie u. Kosmologie
  - 4. seine Ibeen von Raum, Zeit, Kraft, seine Ontologie
  - 5. seine Ibeen von Unsterblichkeit der Seele, Gott, Welt, Religion, Theologie, Nat.

Das ist ein Plan, den ich schon entworfen, der aber noch sehr zu beleben ist, durch die Gesellschaft und das Studium der Blinden und Stummen und Tauben! Diderot kann Vorbild seyn, Versuche zu machen, nicht aber blos auf seine Versuche zu bauen und darüber zu systematisiren! Ein Werk von der Art kann die erste Psychologie werden, und da aus dieser alle Wißenschaften solgen, mithin eine Philosophie oder Encyklopädie zu diesen allen. Vorzüglich aber will ich der Sucht der Deutschen wiederstehen, aus Rominalerklärungen alles herzuleiten, was folgt und nicht folgen kann.

Italiener sind die feinsten und erfindsamsten; für die mitlern Beiten ists wahrhaftig wahr. Ihre Komödie lebt: ihre Heldengedichte sind Originale: in ihnen ist Kunst geschaffen: Galilei und Tartini, Machiavell und Boccaz, Ariost und Taßo, Petrarch und die Polistiane, Columb und Bespuci, der Erfinder der Ferngläser und des Kompaßes — alles Italiener! der ganze Französische Parnaß ist aus Spanien und Italien gestohlen: in beiden Ländern lebt mehr wahre Natur, Genie, Schöpfung. Die Italienische und Französische Komödie, Ariost und La Fontaine, Taßo und Voltaire, die Italien. und Franz. Musit, Petrarch und die Franz. Liebesdichter — welcher Unterschied! O daß ich Italien kennte, mich in ihre Natur setzen, und sie fühlen, und mich in sie verwandeln könnte!

Ich habe in Nantes die neue Voyage d'Italie gelesen und zu excerpiren angesangen. Welche Anstalten die gewesen sind und zum Theil noch sind — ich habe darauf gedacht, manche von ihnen in meiner Republik nachzuahmen! Wie viel ist da zu sehen, was ich durchaus nicht gesehen habe! Insonderheit lebende Natur. Als-

benn über sie ein Bild liefern, was Frankreich und Europa von ihnen genutzt! Was sie unter den Römern und mittlern Zeiten gethan, geleistet!

Ich wurde in Nantes mit einem jungen Schweden, Koch, bekannt / — durch die Klotische Bibliothek! so muß sich selbst das Pasquillshafte oft zu Zwecken sinden! Wer hätte mir sagen sollen, daß dies Buch dienen würde, um mich in Nantes bekannt zu machen: hätte ich aber verlohren, wenn ich nicht bekannt geworden wäre?

Dieser junge Mensch hatte vielen Geschmack am Wahren, Guten, und Würklich Schönen! Ich hab es oft bei ihm gesehen, daß sein Auge und sein Geist mehr für das Richtige geschaffen mar, als meines; daß er in Allem ein gewisses Gefühl von Realis tät hatte, das ihn nicht mit Hypothesen sätigte; daß er nicht aus Büchern Sachen lernen wollte, die auf Erfahrung und Prazis beruhen, sondern zur That schritt. Zeichnen, Geometrie, wahre Mathematik, Physik, Algebra, Augenschein der Kunst — werde ichs nie lernen, und immer die Akademie der Wißenschaften nur aus Fontenelle kennen? Womit habe ichs in meinem vergangnen Zustande verdient, daß ich nur bestimmt bin, Schatten zu fehen, statt würkliche Dinge mir zu erfühlen? Ich geniesse wenig, b. i. ø zu viel, im lebermaas und also ohne Geschmack: der Sinn des Gefühls und die Welt der Wolluste -- ich habe sie nicht genoffen: ich sehe, empfinde in der Ferne, hindere mir selbst den Genuß durch unzeitige Präsumption, und durch Schwäche und Blödigkeit im Augenblick selbst. In der Freundschaft und Gesellschaft: zum Voraus unzeitige Furcht ober übergroße frembe Erwartung, benen jene mich im Eintritt hindert, diese mich immer trügt, und zum Narren macht. Ueberall also eine aufgeschwellte Einbildungs fraft zum Voraus, die vom Wahren abirrt, und den Genuß tödtet, ihn matt und schläfrig macht, und mir nur nachher wieder fühlen läßt, daß ich ihn nicht genossen, daß er matt und schläfrig gewesen. So selbst in der Liebe: die immer Platonisch, in der Abwesenheit mehr als in der Gegenwart, in Furcht und Hoffnung mehr, als im Genuß, in Abstraktionen, in Seclenbegriffen mehr, als in Reali-

JŊ.

1,236.

täten empfindet. So bei der Lectüre, wie walle ich auf, ein Buch zu lesen, es zu haben; und wie sinke ich nieder, wenn ichs lese, wenn ichs habe. Wie viel auch selbst der besten Autoren habe ich durchgelesen, blos der Wahrheit ihrer Känntniße wegen, in der Flusion ihres Systems, in der Fortreißung ihres Ganzen, blos des Inhalts wegen, ohne Niedersinken, und Ermatten! so lese ich, so ente werse ich, so arbeite ich, so reise ich, so schreibe ich, so bin ich in Allem!

Empfindungen der Art haben mich, wie Walter Shandy, auf die Ideen gebracht, ein Werk über die Jugend und Ver= altung Menschlicher Seelen zu erdenken, wo ich theils aus meiner traurigen Erfahrung, theils aus Beispielen andrer Seelen, / vie ich zu kennen Gelegenheit gehabt, einer solchen Veraltung zuvor= 453 %. zukommen, und sich seiner Jugend recht zu erfreuen und sie recht zu geniessen lehre. Der Plan entstand mir schon in Riga, in traurigen Tagen, wo bie Organisation meiner Seele gleichsam gelähmt, das Triebrad der äußeren Empfindungen stille stand, und sie in ihr trauriges Ich eingeschlossen, die muntere Sehnsucht verlohren hatte, sich Ideen und Vergnügungen und Vollkommenheiten zu sammlen. Da ging ich umher, bumm, und Gebankenlos, und stumpf, und ' unthätig, sprach zum Lachen 2c. nahm hundert Bücher, um hundert von ihnen wegzuwerfen, und doch nichts zu wißen. Hier fiel mir der ehrliche Swift ein, der über den alten elenden grauen Mann, ben er im Spiegel sahe, die Achseln zuckte, und zum Gegensat schilderte sich mir die junge fröliche Welt des Plato und Sokrates vor, wie sie unter Scherz und Spiel ihre Seelen und Körper übeten, und bildeten, und schlank, stark, und vest machten, wie schöne Delbäume am Rande der Quelle. Der alte und immer junge Montagne siel mir ein, der sich inimer zu verjüngen wuste im Alter und ich stand da, stutig, betäubt und alt in meiner Jugend. Die Begriffe samleten sich: es sollte eine Abhandlung in die Königsberg. Zeitungen werben und wurde nicht, wie viel andre Plane meines Lebens. In der Unthätigkeit von Nantes brachte mich die Umarbeitung der Kritischen Wälder, die Befanntschaft mit diesem Jüng= linge, der so sehr auf das Wesen hinzucilte, und am meisten das

Gefühl des Leeren, Reellsofen in mir, wieder auf die Gebanken. So wie es aber immer mein Fehler ist, nie recht an Materie, sondern immer zugleich an Form denken zu mussen; so ward ein Riß daraus, zu dem der Abt Clement die muntre Jugend seines Styls hergeben sollte. Der Plan ward lange umhergewälzt, und es ging ihm also, wie bei allen Umwälzungen; zuerst werben sie grösser; nachher reiben sie sich ab. Einen Abend gab ich meinem Schwedischen Jünglinge davon Ideen, die ihn bezauberten, die ihn entzückten: bas Gespräch gab Feuer; ber Ausbruck gab Bestimmtheit der Gedanken: werde ich jett, in der frostigen, unbequemen Stellung, da ich site, noch einige Funken von dem fühlen, was

michtung der B[abut]schen Gesche hat ihre Lebensalter, wie Ingend ist Neugierde, daher findischer Glaube, unersättelliche Begierde, Dinge zu sehen, insonderheit Wunderdinge, die Gabe Angehen zu lernen, wenn sie nur an Begriffen und Dingen Wischaffamkeit und Munterkeit u. s. w. Ein

Das Kind konnte an Allem, was es durch Neugierde kennen lernte, noch nicht viel Antheil nehmen: es sahe nur, es staunte, es bewunderte. Daher seine Chrerbietung für die Alten, wenn sie ihm wahrhaftig ehrwürdig sind: daher die Tiese seiner Eindrücke, die durch Staunen und Bewundern gleichsam eingerammelt werden. Je mehr Seele und Körper wächst, je mehr die Säfte in beiden zunehmen und aufwallen: desto mehr nähern wir uns gleichsam an die Gegenstände an, ober ziehen sie stark zu Wir mahlen sie also mit Feuer des Geblüts aus: bas ist Einbildungsfraft, das herrschende Talent ber Jugend. Liebe mit allen ihren Scenen die bezauberte Welt, in benen sie wandelt: ober in der Einsamkeit sinds Dichter, alte entfernte Dichterische Geschichten, Romane, Begeisterungen. Da wohnt der Freundschaft, sie mag Enthusiasmus von Akademisch oder Poetisch ausgemalt werden: ba bie Welt von Vergnügungen,

von Theilnehmungen, Zärtlichkeiten. Da wird auch in ben Wißenschaften, alles Bild, ober Empfindung, ober aufwallendes Bergnügen. Das ist der Jüngling: ein alter tändelnder feuriger Greis ist ein Geck.

Er wird Mann und Gesellschafter: dies zuerst, und also nach unsrer Welt werden die heftigen Züge der Einbildungsfraft ausgelöscht: er lernt sich nach andern bequemen, sich von andern unterscheiben: bas ist, Wit und Scharfsinn kommen los. wird Gesellschafter; lernt alles Feine, das in der gesellschaftlichen Politur besteht: und wozu ihn Liebe, um seiner Schöne zu gefallen und was zu gelten, Freundschaft, die bei uns meist Gesellschaft ift, Bergnügungen, die nie ohne bas Gesellschaftliche so allgemein find, kurz alles einladen. Ein Fontenelle, der in der Akademie der Wißenschaften, und in seinem 103. Jahr wißelt, ist lächerlich. — Aus dem Gesellschafter wird Mann, und dies ist eigentlich die reelle Stuffe, da der Gesellschafter blos ein Zugang ist, den man nicht entbehren kann, in dem man aber nicht stehen bleiben muß. Im Mann regiert Bonsens, Weisheit zu Geschäften. Er hat die Bahn der Neugierde durchwandelt, und gefunden, daß es viel Leeres gibt, was blos ersten Blick verdient und nichts mehr; er ist die Zeit der Leidenschaften durch, und fühlt, daß sie gut sind, sich in die Welt hineinzuleben, nicht aber sich durch sie hin= weg zu leben, sonst verliert man alles. Er hat also kaltes Geblüt, wahre Dienstfertigkeit, Freundschaft, Weisheit, Brauchbarkeit, Bon-Sein Alter, seine Gesellschaft, seine Denkart, seine Beschäftigung sind die Reellsten im Menschlichen Leben: er ist der wahre Philosoph ber Thätigkeit Weisheit Erfahrung.

Der Greis ist ein Schwäßer und Philosoph in Worten. Seine Ersahrungen, matt, weitläuftig, ohne Bestimmtheit in Lehren vorgetragen, werden loci communes: und er ist reich an ihnen, weil er Ersahrung zu haben glaubt, und sie vorträgt, da er die Jugend so von sich entsernt sieht, sie für zu frei hält, weil er nicht mit springen kann u. s. w. Das ist das Alter der Ruhe. Neuen Eindrücken ist die Scele kaum mehr offen: sie ist vers

schlossen: zu neuen Ersahrungen kaum aufgelegt: zu furchtsam: für neuen Unterricht nicht mehr biegsam gnug; gesätigt gleichsam an Lehre. Das was vorher weich, und gleichsam Knorpel der Bewegung waren, sind Knochen der Ruhe geworden. Die Seele geniesst ihr Leben, das sie geführt und verlebt sich; und es ist diese einzgezogne Furchtsamkeit auch gut, weil der Greis kaum mehr Kraft und Stärke hat, sich aus seiner Austernschaale zu bewegen. Das ist der Greis. — Aristoteles, Horaz, Hagedorn haben die Lebensalter geschildert: ihre Schilderung muß für die Seele auf gewisse Hauptbegriffe Psychologisch zurückgeführt werden, und diese sind Neugierde, Eindildungskraft und Leidenschaft. Wis und Bonsens, endlich die alte Vernunft. Und aus ihnen wird so ein System des Menschlichen Lebens, wie Montesquieu die Regierungsarten geschildert hat.

Jeber Mensch muß sie durchgehen: denn sie entwickeln sich aus einander: man kann nie das Folgende geniessen, wenn man nicht das vorhergehende genossen hat: das erste entstält immer die Data zum Zweiten: sie gehen in Geometrischer nicht Arithmetischer Progression fort: in ihrer ganzen Folge nur geniesst man das Leben, und wird auf honette Weise alt. Man kann nie das vorhergehende völlig zurücknehmen, (auch in Verbeßerung) ohne das gegenwärtige zu verslieren.

Hingegen aber, wenn man 1) dem Lebensalter nicht Gnüge thut, in dem man ist, 2) wenn man das folgende vorausnimmt, 3) wenn man gar alle auf einmal nimmt, 4) wenn man in verlebte zurückheret: da ist die Ordnung der Natur umgekehrt, da sind veraltete Seelen: junge Greise, greise Jünglinge. Unsre Vorurtheile der Gesellschaft geben viel Gelegenheit zu solchen Monstern. Sie nehmen Zeitalter voraus, kehren in andre zurück, kehren die ganze Menschliche Natur um. So ist Erziehung, Unterricht, Lebensart: hier eine Stimme der Wahrheit und Menschheit ist Wohlthat: sie schafft den Genuß der ganzen Lebenszeit: sie ist unschätzbar. Und dazu das Buch.

Erster Theil: nach Fähigkeiten der Seele: und eben dabei nach den Zeitaltern der Menschheit.

Erster Abschnitt: von der Ausbildung der Sinne: und also von der Seele der Kindheit.

Man verliehrt seine Jugend, wenn man die Sinne nicht gebraucht. Eine von Sensationen verlaßene Seele ist in ber wüstesten Einöbe: und im schmerzlichsten Zustande der Vernichtung. Nach langen Abstraktionen folgen oft Augenblicke dieses Zustandes, die verdrießlichsten im Leben. Der Kopf muste und bumm: keine Gedanken und keine Lust sie zu sammeln: keine Beschäftigung und keine Lust sich zu beschäftigen: sich zu vergnügen. Das sind Augenblicke der Hölle: eine völlige Vernichtung, ein Zustand der Schwachheit, bis auf den Grad, was zu begehren. — Man gewöhnt die Seele eines Kindes, um einst in diesen Zustand zu kommen, wenn man sie in eine Lage von Abstraktionen, ohne lebendige Welt; von Lernen ohne Sachen, von Worten ohne Gebanken, von gleichsam Ungebanken ohne Gegenstände und Wahrheit hinein = quält. Für bie Seele bes Kinbes ist keine größere Quaal, als diese: denn Begriffe zu erweitern, wird nie eine Quaal seyn. Aber was als Begriffe einzubilden, was nicht Begriff ist, ein Schatte von Gebanken, ohne Sachen; eine Lehre ohne Vorbild, ein Abstrakter Sat, ohne Datum, Sprache ohne Sinn — das ist Quaal; bas ältert die Seele. (Alle Tugenden und Laster sind solche Abstracta aus 1000. Fällen herausgezogen: ein feines Resultat vieler feinen Begriffe.)

Gehe also in eine Schule der Grammatiker hinein: eine Welt älternder Seelen, unter einem veralteten Lehrer. Jeder Mensch muß sich eigentlich seine Sprache erfinden, und jeden Begrif in jedem Wort so verstehen, als wenn er ihn erfunden hätte. Eine Schule des Sprachunterrichts muß kein Wort hören lassen, was man nicht versteht, als wenn mans denselben Augenblick erführe. Man gehe ein Deutsch Lexicon durch, ob man so die Sprache versteht: man gehe eine fremde Sprache durch, tausendmal weniger. Ein Kind lernt tausend Wörter, Nuancen von Abstraktionen, von

. F. Ender am A Tyrup: Ramus Und. in S. 4 82.

**452** —

benen es burchaus keinen Begrif hat; tausend andre, von benen es nur halben Begrif hat. In beiden wirds gequält, seine Seele abgemattet und auf Lebenslang alt gemacht. Das ist der Fehler der Zeit in der wir leben: man hat lange vor uns eine Sprache erfunden, tausend Generationen vor uns haben sie mit seinen Begriffen bereichert: wir lernen ihre Sprache, gehen mit Worten in 2. Minuten durch, was sie in Jahrhunderten erfunden und verstehen gelernt; lernen damit nichts: veralten uns an Grammatiken, Wortbüchern und Discursen, die wir nicht verstehen, und legen uns auf Zeitlebens in eine üble Falte.

451. 3,1x [(xx4,7). 17,762.

Weg also Grammatiken und Grammatiker. Mein Kind soll 451. jebe Tobte Sprache lebendig, und jebe lebendige so lernen, als 349. wenn sie sich selbst erfände. Montagne, Shaftesburi lernten Grie- f chisch lebendig: wie weit mehr haben sie ihren Plato und Petrarch 1 gefühlt, als unfre Pedanten. Und wer seine Muttersprache so lebendig lernte, daß jedes Wort ihm so zur Zeit käme, als er bie \* Sache ficht und ben Gebanken hat: welch ein richtiger philosophisch denkender Kopf! welch eine junge blühende Seele! waren die, die sich ihre Sprache selbst erfinden musten, Hermes in ber Wüste, und Robinson Crusoe. In solcher Wüste sollen unsre Kinder seyn! nichts als Kindisches zu ihnen reden! Der erste abstrakte unverstandne Begrif ist ihnen Gift: ist, wie eine Speise, die durchaus nicht verdaut werden kann, und also wenn die Natur sich ihrer nicht entledigt, schwächt und verdirbt. Hier eben so, und was würden wir, wenn die Natur nicht noch die Güte hätte, uns bessen durch Vergessenheit zu entledigen. Wie ändert sich hier Schule, Erziehung, Unterricht, Alles! Welche Methode, Sprache beizubringen! Welche Genauigkeit und Mühe, Lehrbücher pu schreiben und noch mehr über eine Wißenschaft zu lesen, und sie Lehrer! in Philosophie, Physik, Aesthetik, Moral, zu lehren! Theologie, Politik, Historie und Geographie kein Wort ohne Begrif, kein Begrif präoccupirt: so viel, als in ber Zeit

<sup>1)</sup> Berschrieben statt "Plutarch "?

eine Menschliche Seele von selbst fassen kann, und das sind in der ersten Jugend, nichts als Begriffe durch Sinne.

Auf diese eingeschränkt, wie lebt die Menschliche Seele auf: nun kein Zwang, keine Schule mehr. Alles Neugierde, die Neusgierde Bergnügen. Das Lernen Lust und Ergötzen; üben, sehen, neu sehen, Wunderdinge sehen, welche Lust, welche schöne Jugend! Hier ein Plan, was und wie sie in allen Wissenschaften hinsburch zu lernen hat, um immer jung zu seyn, ist Verdienst der Menschheit.

Umgekehrt aber: sehet die elenden Schüler, die in ihrem Leben nichts als Metaphysik an Sprache, schönen Künsten und Wissenschaften, und Allem nichts als Metaphysik lernen! sich an Dingen zermartern, die sie nicht verstehen! über Dinge disputiren, die sie nicht verstanden haben. Sehet elende Lehrer! und Lehrbücher, die felbst kein Wort von dem verstehen, mas sie abhandeln. In solchen Wust von Nominalbegriffen, Definitionen, und Lehrbüchern ist unfre Zeit gefallen: brum liefert sie auch nichts grosses: brum erfindet sie auch nichts. Sie ist wie der Geizige, hat Alles und 'geniesset' nichts. Ich barf nur meine eigne Erziehung burchgehen, 16/ so finde ich einen Reichthum von traurigen Exempeln. Ein Kind muß blos burch sich und seine Triebfeber handeln, das ist Neugierde: die muß geleitet und gelenkt werden; ihm aber keine fremde // eingepflanzt werden z. E. Eitelkeit u. s. w. die es noch nicht hat. Durch die kans viel lernen, nichts aber an seinem Ort, zu seiner Die Jugend der Menschlichen Scele in Erziehung wieder | 460, 447. Beit. herzustellen, o welch ein Werk! Das einzige, was den Schwarm von Vorurtheilen töbten kann, der in Religion, Politik, Welt-! weisheit u. s. w. die Welt bedeckt! ich zweisle aber, ob es ganz 4... ... in unsrer Gesellschaft angeht. Jeder lernt die Masse von hundert wich mis andrer Gebanken und wird damit alt.

Nicht, als wenn man nicht von der Gesellschaft andrer prositiren könnte: der Mensch ist ein so geselliges Thier, als er Mensch ist. Die Senkung zur Sonne ist den Planeten eben so natürlich, als ihre Kraft fortzueilen. Aber nur, daß die Geselligkeit unsre Sigenheit nicht ganz tödte: sondern sie nur in eine andre schönre Linie bringe. So also wird die Gesellschaft uns auch tausendmal mehr Begriffe geben können, als wenn wir allein wären: allein nur immer Begriffe, die wir verstehen können, die Begr. sind. Der Führer muß uns den Weg verkürzen, uns aber selbst gehen lassen, nicht tragen wollen, und uns damit lähmen!

Es ist eine schwere Sache, jede Wissenschaft in allen Begriffen und jede Sprache in allen Worten auf die Sinne zurückzuführen, in denen und für die sie entstanden sind, und das ist doch zu jeder Wißenschaft und Sprache nöthig.

Alle seine Sinne zu gebrauchen. Zweitens. Das Gefühl z. E. schläft bei uns, und das Auge vertritt, obgleich manchmal nur sehr unrecht, seine Stelle. Es gibt eine Reihe von Modifikationen des Gefühls, die kaum unter der Zahl der bisherigen 5. Sinne begriffen werden können, und in denen allen die schöne Jugend geübt werben muß. Ueberhaupt ist kein Satz merkwürdiger und fast vergeßner, als: ohne Körper ist unsre Seele im Gebrauch nichts: mit gelähmten Sinnen ist sie selbst gelähmt: mit einem muntern proportionirten Gebrauch aller Sinne ist sie selbst munter und lebendig. Es gibt in den alten Zeiten der schönen Sinnlich= keit, insonderheit in den Morgenländern Spuren, daß ihre Seele gleichsam mehr Umfreis zu würken gehabt habe, als wir. würden sich theils neue Phänomena theils die Alten auf neue Art [zeigen].2 Das ist der Weg, Originale zu haben, nehmlich sie in ihrer Jugend viele Dinge und alle für sie empfindbare Dinge ohne Zwang und Präoccupation auf die ihnen eigne Art empfinden zu Jebe Empfindung in der Jugendseele ist nicht blos was fie lassen. ist, Materie, sondern auch aufs ganze Leben Materie: sie wird nachher immer verarbeitet, und also gute Organisation, viele, starke, lebhafte, getreue, eigne Sensationen, auf die dem Menschen eigenste Art, sind die Basis zu einer Reihe von vielen starken, lebhaften, getreuen, eignen Gebanken, und das ist das Original Genic.

<sup>1) &</sup>quot;Begriffe" ober "begriffen"? 2) in & sinngemäß ergänzt.

• ••

100 10 pr 100 pr

Total water and the second sec

•••

•

sationen, Phänomenen herrühren, die aber oft schwer zu suchen sind. Die Kindheit in ihrem langen tiefen Traum der Morgenröthe verarbeitet solche Eindrücke und modificirt sie nach allen Arten, dazu sie Methoden bekommt. Dies führt auf ein drittes:

Man gebrauche seine Sinne, um von allem Begriffe ber Wahrheit zu bekommen, und nicht gleich mit bem ersten Einbruck bem Säglichen und Falschen eigen zu werben. Ich weiß nicht, wie viel vortrefliche Folgen nicht entstehen müßten, wenn alle erste Einbrücke, die man uns liefert, die besten wären. Unsre Gothische Fraten und Altweibermärchen find sehr schlechte erste Formen: die ersten Eindrücke von Tempeln, und Religion sind Gothisch, bunkel und oft ins Abentheuerliche und Leere: die ersten Bilber und Gemälde sind Nürnbergsche Kupferstiche: die ersten Romane Magellonen und Olympien; wer benkt wohl bran, in der Musik, die ersten Töne schön, sanst, Harmonisch, Melobisch seyn zu laßen? Daher kommts auch, daß unsre Seelen in dieser Gothischen Form veralten, statt daß sie in ben Begriffen der Schönheit erzogen, ihre erste Jugend wie im Parabiese ber Schönheit geniessen würden. Hier sind aus meinem Beispiel die Folgen klar. Nach den ersten Eindrücken meiner Erziehung hat sich viel von meiner Denkart, von der Bestimmung zu einem Stande, vielleicht auch von meinem Studieren, meinem Ausdruck u. s. w. gerichtet. Was fann aus einer in Geschichte, Kunft, Wißenschaft und Religion Gothisch verdorbnen Jugendseele werden? 🚧 Und was würde aus einer werden können, die mit den schönsten Begriffen des Schönen genährt würde? Hier starke Menschliche An-Proben z. E. von einem richtig gewöhnten Auge, Ohr, von einem Sinn des Schönen! Und benn Vorschläge und Vorbilder!

Wenn ich hier von Vorbildern der Schönheit u. s. w. rede: so sage ich nicht, daß unsre Seele in der Kindheit alle die seine Verbindungen von Begriffen schon habe, die in uns dies Sentiment bilden: die hats noch nicht. Allein eben daß man der Verwirrung von Begriffen zuvor kommt, bildet man ihn. Wir lernen die seinssten Abstraktionen, die das Resultat langer Vetrachtungen sind, die

nicht anders als aus einer Menge feiner und seltner Verbindungen und Abociationen mit andern haben entstehen können, in einem Augenblick durch den Hasard der Sprache, oder durch schlechte Gelegenheiten. Ein schöner Jüngling müste nichts als richtige Sensationen haben, und aller Ideen beraubt werden, die noch nicht für ihn sind. Weil er aber in der Gesellschaft lebt, und leben sollen, so geht diese Beraubung nicht lange an, aber in der Mittheilung auch deßen, was andre für ihn ausgedacht haben, und worinn derselbe eingeweihet wird, muß wenigstens so viel Philosophie wohnen, daß er nichts wider seinen gesunden Verstand ans nehme, wenn auch schon manches durch die Gesellschaft accelerirt wäre: daß er nichts ohne richtige Sensation annehme, was er ausspricht u. s. w. So muß er zum Begrif seiner Worte, seiner Tugenden und seiner Sentiments der Schönheit kommen.

Die Schönheit z. E. von wie vielen Ideen ist sie bas Compositum? von wie vielen Ibeen aus ganz verschiebnen Sachen gezogen? wie fein verflochten sind alle diese Iden von benen sie bas Resultat ist? was setzen sie vor feine Begriffe schon wieder voraus von Ordnung, Maas, Proportion? Und diese Begriffe was für eine Reihe Bemerkungen, Sitten, Convenanzen wieber? änbern sie sich also nach biesen Convenenzen nach Ort, Zeit, Völkern, Nationen, Jahrhunderten, Geschmacksarten? wie viel Weisheit gehört also bazu einer Jugendseele bie ersten Einbrücke bes Schönen in Formen, Gestalten, Körpern, Tönen richtig zu machen! ihn noch nichts von Schönheit überhaupt reben, sonbern nur das -Einzelne, jedes beste Schöne in seiner Art begreifen lassen! ihn allmälich von einem simpeln Gegenstande zu einem mehr verflocht= nen führen! von Bildhauerkunst zur Malerei, von einfach schöner Musik zu einfach schönen Tänzen! lebendige Gestalt wird er sich selbst suchen, nur laßt uns seine Seele so zur Richtigkeit der Begriffe und sein Herz zur Richtigkeit ber Tugend gewöhnen, daß er auch in vieser so complicirten Wahl noch richtig geht.

Was für einen Unterschied in der ganzen Doktrin gäbe dies! Die ganze Moral ist ein Register seiner Abstrakter Begriffe: alle

Tugenden und Laster das Resultat vieler seiner Bemerkungen, seiner Situationen, feiner Fälle! Jahrhunderte, Gesellschaften, Convenanzen, Religionen haben bazu beigetragen! Welche kindische Seele kann sie alle indem sie das Wort hört und lernt, entziefern! Welcher Philosoph hat sie entziefert! Welcher lebendige Philosoph wenn jener sie auch entziefert hätte, hätte sie so lebendig, um sie anwenden zu können! um dem Strom von Sprache, Gesellschaft, feinen Unterricht wiederstehen zu können, der auf eine Seele los Hier ein groffes Geschäfte: der Verf. des Gouverneurs ou Essai sur l'education (Lond. Nou. se) hat einige angefangen: Schönheit, Herrschaft; simpler, und Philosophischer als er, will ich ihm nachfolgen! Das Alter ber Einbildungskraft ist leicht. Sie nimmt keine neue Bilber mehr an: sie wiederholt nur die vorigen. Noch ein andres höheres Alter: sie wiederholt sie auf einerlei Art. Das höchste endlich: sie wiederholt sie, ohne sie einmal völlig und ganz auszu-Sie spricht wie mit schwacher Zunge, wie im Traum.

Alle Bilder, die wir sehen, malen sich in unser Auge, in unser Gehirn: da bleiben welche vielleicht materielle Spuren, das macht Diese Spuren können aufgefrischt und zur bas Gebächtniß. ibealen Gegenwart gebracht werben: bas ist Imagination. Wie sie sich ins Gehirn malen? Physisch ist dies Problem noch nicht gnug aufgelöset: die Bemerkungen, die Maupertuis vorschlägt mit dem Gehirn der Maleficanten würden dazu helfen, und denn würde gleichsam die Welt Materieller Ideen lebendig. Wie sie sich im Gehirn erhalten, und nicht von andern ausgelöscht werben? Huart hat darüber Spitfündigkeiten gegeben, die bei seinem Scharfsinn es wenigstens zeigen, daß eine begere Auflösung unmöglich sei, wenn man zuviel grübeln will. Wie sie sich im Gehirn wieder aufweden laßen? Das ist eine von ben breien Unbegreiflichkeiten, bie Scaliger nicht auflösen konnte — laßet uns bie Metaphysik laßen und Praktisch reden.

So lange das Gehirn, oder die Tafel der Secle weich und zart ist, alle neue Bilder, mit aller Stärke, in allen Farben und Nuancen, mit aller Wahrheit, Neuigkeit und Biegsamkeit einzuneh-

men: da ist die weiche und wächserne Jugend der Seele! da fühlt ein Klopstock in seiner Kindheit alle die Bilder, die er nachher singt, modellirt und so mannichfalt verarbeitet! da steht die Einbilbungskraft offen, und o wenn nur die guten, die besten Bilber jedesmal hincingebracht würden! — Allmälich schließt sich die Seele d. i. sie verarbeitet die vorigen Ibeen: sie wendet sie an, so oft sie Gelegenheit hat: dadurch werden jene zurückgerufen und gleichsam stärker eingeprägt: immer zurückgeruffen und immer stärker: bas Gehirn also härter und vester: endlich werden sie eben burch bie starke Erneurung die einzigen und ewig. Sie kommen immer wieder, und die Seele kann nichts denken, ohne daß sie wieder tommen. So kommen dem Klopstock seine eiserne Wunden, und seine letten Stunden immer zurück, daß er fast nichts ohne sie 2c. Natürlich daß sie endlich andern Ibeen den Eingang wehren, und an unrechtem Ort zurücktommen: bie Seele, bie gleichsam in einer neuen Gesellschaft mehr Neuigkeit, aber auch mehr Zwang hätte, stütt sich auf die alte, schon bekandte: die besucht sie: da gefällt sie sich: diese Furchtsamkeit neue Ibeen zu besuchen, diese Anhänglickeit an die Alten Freunde ist ein Zeichen des Alters.

Endlich komt man gar so weit, zu erzälen, bis man im Erzälen sich vergißt, und nur schwache und träge Abdrücke in Worten gibt von dem, was man denkt und sich einbildet. So wie ein langer Lügner endlich selbst seine Lügen vorträgt, ohne daß ers inne wird: so auch ein langer Erzäler, ohne daß er erzälet. Er verliert die Aufmerksamkeit auf das, was er sagt: od es auch für einen, der so etwas nicht gesehen, nicht gehört, oder nicht so oft erzälen gehört hat, als dieser es selbst erzält hat, so ganz, so eindrücklich, so vollständig sei, daß es ganzen Eindruck geben könne. Daher z. E. dei Klopstock in seinen Liedern die schwachen Wiederholungen aus seinem Metzias: ihm sind diese und jene einzelne Züge im Ganzen eindrücklich gewesen: er glaubt, daß sie andern, so einzeln, als sie ihm einkleiden, auch so mächtig seyn müßen: er vergißt also das Eindrückliche Ganze zu geben, und wird schwach, matt, todt. D Jugend der Seele, die so start spricht, als sie

siehet und fühlet! Mit jeder Wiederholung schwächt ein Zug der Aufmerksamkeit: mit jeder Wiederholung schwächt sich Bild, es wird wur Nachbild, Nachabdruck, und endlich ists die geschwächste Gestalt der Seele!

D ihr grossen Meister aller Zeit, ihr Moses und Homere! ihr sangt durch Eingebung! pflanztet was ihr sanget, in ein ewiges Sylbenmaas, wo es sich nicht regen konnte: und so konnte es so lange wiedergesungen werden, als man wollte. Wir in unster matten, unbestimmten, und selbst und jedem Augenblick überlaßnen Prose wiederholen und prosaisiren so lange, dis wir endlich nichts mehr sagen. So gehts einem alten Prosessor, der gar zu oft einerlei gelesen: einem alten Prediger, der gar zu oft einerlei gelehrt, gesagt, verrichtet hat, einem alten Witslinge; er wird endlich schwach, was Stachel seyn sollte, ists nicht mehr, was Delikatesse seyn sollte, wird Finesse: kurz, Fontenelle in seinem Alter, wie ihn auch Clement charakterisiret: einem alten Anakreontisten, wie es Gleim zeigt: einem alten Spötter, wie es Voltaire beweiset u. s. w.

Welche groffe Regel: mache beine Bilber ber Einbilbungstraft so ewig, baß bu sie nicht verlierest, wieber= Mishole sie aber auch nicht zur Unzeit! eine Regel zur ewigen 4534. Jugend der Seele. Wem seine ersten Bilder so schwach find, daß er sie nicht stark und in eben ber Stärke von sich geben kann, ba er sie empfangen, der ist schwach und alt. So gehts allen Vielbelesnen und Zuviellesenden, die nicht Gelegenheit haben, das was sie gelesen, Einmal stark und lebendig zu wiederholen: ober die nicht Lebhaftigkeit gnug haben, zu lesen, als ob man sähe, fühlte, selbst empfände, oder anwendete: oder endlich, die durch zu Ueberhäuftes, schwäckliches, Zerstreutes Lesen sich selbst aufopfern! So 🏎 gehts mir. Indem ich mich zu sehr aus meiner Sphäre wage: indem ich nie mit ganzer zusammengenommner, natürlich vollkommnen Seele lese, so wird kein Eindruck ganz! Nie so ganz, als ihn der Autor empfand, oft nicht einmal so ganz, daß ich ihn sagen, oder mir nur stark und vollendet denken kann. D Greise, schwache Beschaffenheit der Seele! Der Magen ist verdorben: die Natur

geschwächt: die Seele keinen wahren Hunger, also auch keinen wahren Appetit zur Speise: also auch keine starke völlige Versbauung: also auch keine gesunde Nahrung.

Wie ist ihm zu helsen? Wenig eßen, viel Bewegung und Arbeit: d. i. ohne Allegorie wenig Lesen, viel Ueberdenken mit einer gewißen Stärke und Bündigkeit, und benn Ueben, Anwenden. Wie wenn dazu meine Reisen dienten? Da komme ich in die Nothwendigkeit, nicht immer lesen ober vielmehr lesend schlendern zu können: da muß ich Tagelang ohne Buch bleiben. Da will ichs mir also zum Gesetz machen, nie zu lesen, wenn ich nicht mit ganzer Seele, mit vollem Eifer, mit unzertheilter Aufmerksamkeit lesen kann. Hingegen will ich alsbenn an das, was vor mir liegt, benken, mich von der gräulichen Unordnung meiner Natur heilen, entweder zu sehr voraus, oder zu spät zu denken, sondern immer bie Gegenwart zu geniessen? Alsbenn wenn ich bas Buch ergreise — nicht anders, als mit voller Luft und Begierde, und so daß ich endlich so weit komme, ein Buch auf einmal so lesen zu können, baß ichs ganz und auf ewig weiß; für mich und wo ich gefragt werbe, wo ichs anwenden soll, und auf welche Art auch bie Anwendung seyn möge. Ein solches Lesen muß Gespräch, halbe Begeisterung werben, ober es wird nichts! —

(Bricht ab; vgl. S. 441 1)

456 y.

Einzelne Blätter zum "Vournal der Reise."

(Yn).

**(1.)** 

Ueber die Bildung Menschlicher Seelen:

aus Thomas Eloges.

Thomas, Elogue he & J. Minor i. Vainer

[Nantes: vgl. S. 417. 438-440].

Was ists, was grosse Männer über die Menschheit ausbreiten? Er sagt: sie ehren sie, wir haben diese höheren Geister nöthig, um unsre Schwäche zu suppliren. Sie dienen dem Staat mit ihren Talenten, erleuchten ihn durch ihre Känntnisse, zieren ihn durch ihre Tugenden.

Ein grosser Mann ist ein langes und mühsames Werk der Natur. Diese Mutter, fruchtbar an so viel Wesen, die sie zum Zeitvertreib zu erschaffen scheint, scheint diese nicht hervorbringen zu können, als mit einer tiesen und langsamen Reslexion. (Das Rednerische weggenommen, und ich glaube das Gegentheil. Das wahre Grosse, das wahre Ideal der Menschheit wird erzeugt werden, wie Rammler an seinen Lycidas singt: Wen seine Mutter u. s. Die, so durch Schrecken, Erstaunen, Furcht auf die Welt gestossen werden, haben dies zur Hauptbenkart, zum Temperament ihrer Seele, sie können dadurch grl. (?) werden: nur wir aber nennen solche groß.)

Wer weiß, ob wir der Natur nicht helfen können, in dieser erhabenen Produktion? Wer weiß, ob die Bewunderung und Verehrung des Menschlichen Geschlechts für diese seltnen Männer,

<sup>1)</sup> L.: groß [entspricht bem Sinne nicht]

die mannichmal erscheinen, nicht die Knospe von Grösse in gewissen Seelen entwickeln könnten, wo die Undankbarkeit sie verhärtet, oder das Decouragement sie erstickt: (Das Rednerische weg — so ist dies, die schlechtste Hülfe: die ersten Keime entwickeln sich früher, als dis Politische Beziehungen sie wecken.)

(Aber hieraus ein Blick auf die Menschliche Seele wird groß. Wenn gabs grosse Männer? was breiteten sie über die Menscheit aus? waren sie nüplich ober schädlich? Was war ihr inneres Gefühl? wie war ihr erstes Gefühl der Zeugung gewesen? Wie viel Jahrhunderte hatten sie hervorgebracht? Wie lange hatte die Natur arbeiten und die Welt reifen muffen, bis sie erschienen? Welche Präparation von langen Erfindungen, Anrichtungen gehörte voraus dazu, bis sie erfanden, anrichteten und groß wurden? Diese Lage von Sachen half der Natur und war Natur; wie wenig konnten Menschen ihr helfen? wie wenig burch äußerliche elende Ehren? Der grosse Mann war größer als seine Beit: er verachtete die Welt, der er diente: er hatte ein gröfferes Gewicht, als das Bleimaas des Beifalls in sich. Ehre war seine lette Neigung, nicht seine erste. . . . Wie können wir denn das Genie erwecken? in seiner Knospe enthüllen? Nicht burch Ehre, aber durch Bildung, durch Entwicklung — — nicht niederschlagende Furcht in seine Welt setzen, kämpfen, und überwinden lassen.

Kühn ists, wenn Thomas den Genius Sokrats in der Hauptneigung eines jungen Menschen sindet. Sokrates glaubte einen Genius zu haben, der neben ihm wachte. Könnte man nicht sagen, daß alle grosse Männer einen haben, der sie auf die Bahn führt, die ihnen die Natur gezeichnet hat, der von dieser Seite alle ihre Sensationen, Ideen, Bewegungen lenkt, der ihre Talente nährt, erwärmt, entfaltet, der sie fortreißt, sie unterjocht, der über sie einen unüberwindlichen Ascendant nimt, der die Seele ihrer Seele ist. — Bon der Wiege an schien sich die kühne und unerschrockne Seele des Mauriz zu den Schlachten hin zu wersen. —

D Genius! werde ich dich erkennen? Die Jahre meiner Jugend gehen vorüber: mein Früling schleicht ungenossen vorbei: meine

Früchte waren zu früh reif und unzeitig. Führer meiner Jugend, und du hülletest dich in Schatten! — —

Mein Genius rief mich zu ben Wißenschaften, zur Philosophie. Ich bachte frühe: frühe riß ich mich los von ber Menschlichen Gesell= schaft, und sah im Waßer eine neue Welt hangen, und ging, um einsam mit der Frülings Blume zu sprechen, um mich in Erschaffung groffer Plane zu vergnügen, und sprach Stunden lang mit mir Die Zeit war mir kurz; ich spielte, ich las, ich sammlete Blumen um nur meinen Gebanken nachzuhängen. Das Groffe, Unerforschliche, Schwere riß mich fort: bas Leichte gemeine fiel ab, wie was durch zu wenig Attraktion gehalten wird. warfen mich in andre Bahnen: ich warf mich zurück burch Phantome und Ueberraschungen und wuste nicht, wie mir war. Ich gab mich, als ein Sklave ber Nothwendigkeit Wißenschaften, die ich am wenigsten brauchte, ber Philosophie, ber Dichtkunst, ben Sprachen, ber Erforschung bes Schönen, vorzüglich aber bem Studium ber menschlichen Natur. Ich ward nie, was ich werden sollte, wozu mich Nothwendigkeit und Umstände machen wollten, sondern immer was anders. So als Schüler, so als Lehrer: so in Königsberg, so in Riga: so auf Reisen. — — Genius, durch welche Wege bin ich geführt und umhergeworfen!

Ich bin etwas zu weit verführt von der Wahrheit. Ich kenne sie nicht in der Philosophie und in der Physik: nicht in Mathematik, noch im Praktischen der schönen Künste: noch im Gebrauch der Menschheit, und der Gesellschaft: ich bin im Lande der Hypothesen, der Abstraktionen, der Träume. Genius! willst du mir nicht diese Hülse geben? Mich durch Erfahrung bilden? mir das Reich der Wahrheit entsiegeln?

**(2.)** 

Gebanken bei Lesung Montesquieus. -1. 12, 387/
[Nantes: vgl. S. 403 — 405. 418 — 421].

Geist der Gesetze! Freilich Alles in der Welt hat seine Gesetze von der Gottheit bis zum Atomus; was sind sie aber? wenigstens

1. Jagar 1, 336

so fern wir sie kennen? — Ubgezogne Theilbegriffe, bemerkte einzelne Eigenschaften, die wir in Säte, in Grundsäte, in Maximen verwandeln, und das wird ein Gesetz. Die Physik gibt davon Beispiele. Alle Gesetz der Attraktion sind nichts als bemerkte Eigenschaften, die wir unter einander ordnen, bis ein Hauptgrundsat Die Gesetz ber Metaphysik sinds noch sichtbarer. wird. Mle Gesetze und Regeln, wornach Gott, die Welt, die Seele würken soll, sind Bemerkungen, wie sie würkt ober würken könnte; es sind abgezogne Bemerkungen von Eigenschaften ihres Wesens. Je mehr wir diese unter einander ordnen können, desto weniger und einfacher werben die Gesetze, besto näher kommen wir Einem Begriff, bem Hauptbegrif des Wesens. Der Geist der Gesetze ist also nichts als bas Wesen der Sache, das ist, das Ding selbst. Je mehr wir bies kennen, je inniger wirs einsehen, besto mehr haben wir in biesem Einen Blick ben Geist seiner Gesetze; je weniger wirs kennen, besto reicher und noch ungeordneter werden sich die Gesetze zeigen: eine Menge kleiner betaillirter Bemerkungen, abgerißner Eigen= schaften ohne Kopf und Hand. Diese sammlen, unter einander ordnen gibt einen abgezognen Metaphysischen Begrif, und das Buch vom Geist ber Gesetze sagt nichts, als eine Metaphysik ber Gesete, das ist ein Philosophischer Versuch, Alle Regierungsarten zu bemerken, ihre Unterschiede, und die Quellen ihres Unterschiedes zu erwägen, die Gründe auf ihre Gründe zu führen, um endlich auf einen Hauptbegrif zu kommen, der das Wesen der ganzen Regierungsart sei.

So viel Regierungsarten es also gibt, so viel Sachen, ober Data zu abstrahiren, und wenn keine zwei Regierungsarten, Länder und Völker sich in der Welt gleich sind: so gehört ein Universalismus dazu, sie alle zu übersehen: zu kennen, zu ordnen. Montesquieu hat nur wenige gekannt, und unter den wenigen noch wenigere recht zum Gegenstande gemacht: daher ist sein Buch so unvolkommen und seine Grundsätze so unapplicabel. Als Republik hat ihm Athen, Lacedemon, Ereta und etwa Kom, kurz Plutarch gedient: als Aristokratie Venedig: als Monarchie sein einziges Frankreich: als

Despotism Türkei. Ist bas Alles? gibts keine Ruancen bazwischen? Ist der Despotism in der Türkei und in Rußland, die Monarchie in Frankreich, Spanien, Portugall, Tännemark, Preußen einerlei? Ist ein Einziges dem Andern völlig gleich? Ist nicht jedes ein so eignes Datum nach Land, Bolk, Einrichtung und Allem, daß seine Grundsätze nie anzuwenden sind, ohne unendliche Ausnahmen. Zum E. die französische Ehre in Preußen, in Spanien suchen? — So auch Republiken? Polen, Schweden, England sind Aristofratien; richten sie sich nach Venedig? So auch Demokratien — Montesquieu hat also lange nicht gnug Data gehabt, gekannt und studirt, um zu Ersten Begriffen zu gelangen und seinem Werk Universalität zu geden. In Frankreich, in Benedig, in der Türkei mag es gut sepn, nirgends anders.

Man fieht die Folge in Rugland: woher tonnte fich die Geien geberin so mepreniren, und ihren Staat als Monarchie anschen, wenn es nicht Ruancen zwischen Despotism und Monardne gebe, wenn ihr Reich nicht eben in dieser Ruance lage, wenn Montes quieus Despotism nicht Unrußisch ware? In allen Landern Europens, die ich als folche genannt, die er nicht ftudirt hat, gilt baffelbe. Und in Afien, Africa, Amerika? D bie Bolker find wild, und die wilben Volker sind benke ich, was Sitten, Gewohn heiten und Eigenschaften sind, am meisten zu studiren. Geschrieb nes Gesetz ist ein Schatten, lebende Sitte und Gewohnheit ist ein Korper: biese bas Bild, jene die Ueberschrift. Und diese lebendigen Bilber hat M. zu wenig studirt, zu wenig gefannt Er war zu wenig Mensch, und zu sehr Barger eines Monarchischen Staats. zu wenig natürlicher Philosoph und zu sehr Prasident, als sie in rechter Kraft studiren zu können. Gein Buch mag also Metaphysik fur ein tobtes Gesethuch senn, Metaphysik zur Bildung der Botter ists nicht.

Gin Buch zur Bildung der Bolker fangt bei lebendigen Beilpielen, Gewohnheiten, Erziehung an, und hort bei dem Schattenbilde trockner Gesetse auf. Es studirt alle Bölter, und die lebendigsten insonderheit, das sind die wilden, die haldwilden, die gesittet zu werden anfangen. Das Buch von Afien, Africa, und

, 11

Amerika liegt ihm vor und die Gesetzgeber ber Alten, die nichts als folche Schopfer waren babei. Da wird Geist ber Rationen, ber Erziehung, ber Mittel ber Bilbung fein Zwed, fein Sauptgwed: alsbenn tommen erft Befete, Regierungsform, Beit - man mufte erft Metaphysiten aller Reiche, Lander und Bolfer haben, che eine Hauptmetaphysif geliesert wurde, und das sollten billig die Geschichten jedes Bolts fenn,

Zweitens: keine Negierungsform dauret: bie Zeit anbert mit jeder Minute - eine andre Unvollkommenheit des Montesqu. Buchs. Seine frangofische Monarchie, auf wenn gilt fie? wie haben sich die Sitten geandert? wie andern sie sich? Die Politific Geographie also bie er entwirft ift nichts: sie ift so manbelbar, wie die Geschichte der Bolfer selbst: die ein schwebendes Bild ift: das fich über Bolter und Zeiten formvälzt.

Ratur und Civilgeschichte ber Gefete: warum muffen } fie fich wiedersprechen? und die Neligion oben brein? muß es brei Erzichungen geben, die einander entgegen find? Was konnen Prediger, Philosophen, und insonderheit Monarchen bagu beitragen, daß fie fich vereinigen? daß fie fo Menschliche Ratur werben, als die unwillführlichen und ewigen Gesetze ber Welt find: als es die mechanischen und ewigen Gesetze ber Menschlichen Natur find? Da wird ein Monarch im eigentlichen Berstande Schopfer 185 206/764. ber Nation, wie Gott ein Schöpfer ber Welt ift. Die Rrafte in ! ber Materie waren ba mit ihm zusammen: sie würkten, und ba ist endlich bie orbentliche schone Welt geworden, Die wir feben. Go liegt alles in Emer Nation und wartet auf Auferstehung

Go wie unfre Seele ben Rorper erfullet: jo Gott die Welt: so ein Monarch sein Reich: so ein Lylurg sein Sparta: baber haben fleine Nepubliken in ihrer Eingeschränktheit sich so vorzuglich gouvernirt.

Co wie die Geele ben Korper beherricht, ohne fich gang immer jeber fleinen Aftion bewußt zu fenn; bunfel aber geschieht Alles bis auf die Mechanischen Triebe jum Grundfat ber Bervollfommung - fo ein Monarch fein Reich Beileibe nicht, bag alles 30\*

beutliches geschriebnes Gesetz sey: aber daß es lebenbiger Trieb, Gewohnheit, gesunde Natur werde, und immer zur Vervollkoms nung des Ganzen abziele — denn ist der Staatskörper glücklich.

Unsre beutliche Vernunft regiert nur schwach den Körper; der Instinkt thuts lebender und beßer. Gewohnheiten, Sitten, Moralische Instinkte sind in einem Reich sein gesunder Zustand. Blos den Gesetzen folgen, und keine Sitten haben, heißt der kalten Vernunft allein folgen wollen, und den ganzen fühlbaren Theil der Menscheit nicht geniessen. 341/.

Die Vernunft und den Instinkt im Streite haben, ist elenster Zustand der Menschheit. Gesetze und Sitten im Wiederspruch haben, elender Zustand des Staats. Reine Sitten haben, ist so unglücklich, als keine Instinkt Kräfte haben; und in dem schmachstenden languißanten Zustande sind unsre Staaten Europens. Die Gesetze gedieten nur schwach und machen nicht glücklich: sie begnüsgen sich, nicht unglücklich zu machen: die Gewohnheiten sind polistisch erstorben: es gibt kein Vaterland, keine Bürger mehr.

Wo ist ein Monarch, der hier Schöpfer werde? sein Bolk the kenne, wie Gott die Welt, wie die Seele den Körper, den sie sich gedauet: sein Volk bilde, daß die Gesetze seine Natur sind, und seine Natur diese Gesetze hervordringe; sein Volk erhalte, so lange Natur, Natur bleidt. Er ist der Welt seines Staats so unentbehrlich, als sein Staat ihm. Sollte es nicht möglich senn, daß so lange als Körper Körper sind, so lange ihre Gesetze der Bewesgung, also auch so lange Menschen, Menschen sind, auf ihrer Stelle; ihre Gesetze? Lykurg tödtete sich, daß seine Gesetze galten!

**(3.)** 

Gesetze der Welt: Gesetze der Körper: Gesetze Menschlicher und Thierischer Naturen; euch will ich in der Dunkelheit meines Labyrinths zu Hülfe nehmen, wie Gesetze für Nationen zu schaffen sind, daß sie so wie ihr, gelten, würksam werden, glücklich machen, ihr Ziel erreichen! Gesetze der Körper zuerst, denn sie sind die bekanntesten.

The state of the s

Anglehung und Zurucktoßung! ich kann sie nicht erklären, ich bemerke sie aber. Sie haben wahrscheinlich ben Körper gebildet: sie erhalten ihn: sie sind sein Wesen, seine Natur: was weiß ich? Gesetze also der Anziehung und Zurücktoßung für eine Nation zu geben, die so natürlich ihrem Wesen sind, die eben diese Nation ursprünglich so gebildet, sie so erhalten haben, als jene Gesetze den Körper, das ist wahre Gesetzebung.

Roch weiß ich nichts. Anziehung und Zurücktoßung sind Abstrakte Ausdrücke, sind Nichts als Wörter, gesammlete Begriffe; was habe ich nun gesagt, wenn ich sage, sie haben den Körper gebildet, sie erhalten ihn u. s. Nichts, als nach ihnen wird der Körper erhalten, d. i. es muß ein einfaches Wesen seyn, daß eine eingeschränkte Kraft hat, um sich einen Körper zu bereiten. Als Kraft ziehts an, als eingeschränkte Kraft wirds zurückgestossen und bekommt Sphäre: da ist seine Bildung: die Bildung eines Körpers.

**(4.)** 

[Baris. Bgl. &. 403 - 405]. /. 7. XVIV. Joyn 1, 335,

Sammlung von Gebanken und Beispielen frember Schriftsteller über bie Bilbung ber Bölker.

El Orinoco Illustrado: historia natural, Civil y Geographica de este gran Rio: por el P. Joseph Gumilla, Superior de las Missiones del Orinoco etc. Madrid.

Les Indiens en general sont certainement des hommes, mais leur barbarie a tellement defiguré ce qu'ils peuvent avoir de raisonnable que j'ose dire dans le sens moral que l'Indien barbare et sauvage est un monstre inconnu, qui a une tête d'ignorance, un coeur d'ingratitude, une ame d'inconstance, des epaules de paresse, des piés de crainte: son ventre et sa passion pour le vin sont des gouffres sans fond. — Artiges Bild, gezeichnet von ihren Bekebrern.

La discretion est la seule vertu qu'il leur accorde.

Qui est-ce qui pouvra penetrer le genie de ces peuples si agiles à faire le mal et si paresseux à faire le bien, si inconstant pour leur salut éternel et si fermes pour leur perdition? Il est absolument necessaire de croire que le Diable, furieux de ce que tant d'ames lui echapperoient les remplit d'un esprit de vertige pour les tromper à



Und boch - bie Cariben reben jeben Fremben gleich bas erfte mal an, wenn fie ibn feben, ale ob fie ibn immer gelannt batten

Fragt man fie nach bem Ursprung; uns carrinna rote wir allem fint Menschen amucon paparoro itoto nanto alle andre Boller find mitte Stlaven) Ein Caribe, ein Spanier und ein Chineser reben die nicht gleich?

Tie leiten ihren Ursprung ber von ungehenern Wilrinen, Die im Perbe einer großen sätzeterlichen Schlange gewachten waren, nachdem beste ber Sohn best Himmels und best Kurn getobtet hatte, und so wie biese Schlange Feinden ber Bötter, so auch ihre Shue, die Rariben. Die Othomatas glanden, daß sie aus Stemen entstanden wären Die Salt vas, es sei eine Beit gewesen, da die Erde Manner und Weiber, wie Bäume und Pflanzen hervorgebracht. (Iede Genealogie sedes Volls ift nach Denfart. — Gumilla macht die Indianer zu Söhnen Chams, daber sie auch den Schwarzen lieber bienen, zu Juden, und was weiß ich nicht i

Die Garannas auf ben Inseln bes Drin. to eine febr vergnigte Ration, die Freude auf ihr Gesicht gemalt, tanzent und springent, unter Luft und Spielen. Die Mission tann bei ihnen nicht ausbalten; wegen ber Fliegen und oft lieberschwemmungen. Der Palmbanm ist ihnen alles: Stamm, Bretter: Aeste, Planren (2), Blätter, Stride, Segel, Banter, Kleiber, Fächer wiber die Fliegen: Sait bes Paumes, Sirop, Weinesing, Speise, Delicatese: Dlart, Brod: Friichte überbem!

Die Arnafas, eine tapfre Nation, "ihr Chef zu den Dichtenars il est inutile que tu nous en parles, nous sommes né Arnakas, et nous mourrons Arnakas. Les premiers (°) Espagnols qui aborderent sur nes Côtes no proposerent point a nos ayeux d'abandonner lour religion Die Religion ist also eine Nationalehre! eine Erbschaft!

Die Guanquirres schliesen ihre Tochter 40 Tage vor ber Hochzeit ein: bas, glauben sie, sind ihre Critische Tage; wenn ein Niann dahm träte, wo sie gegangen sind, so besame er graßliche Fishe u f. w. Bei ber Hoch zeit wirst ber Cazique im Walde bem Leusel ein Stild Fleisch hin "tuens, prend cola, chien de Demon, en seit ein Biantpaar: Das eine:

ah ma fille, si tu connoissois les en barras et les chagrins du menage, tu ne prendrois pas un epoux: Das antre:

ah ma fille, si tu connoissols les plaisirs du menage, il y a long tems, que tu aurois pris un epoux.

Manner tangen: Weiber tachen ober weinen: Ainber fcreien: Dinfiter machen erbarmliche Dufit; endlich Schilbfrotenmalgeit und faufen.

Die Gnamas: gransame Nation: Tanz und Blutvergiessen zusammen; mit Blute heilen sie kranken: in einer Epidemie muß der Cazike alle sein Blut für seine Nation als für seine Linder geben; und doch ürebt alles nach der Caziken Stelle. — Sie fressen Erde, stehen Morgens frühe auf, heulen und weinen 3. Stunden zum Andenken ihrer verstorbenen Bäter und Nationvater: denn theilt der Cazike sie zur Arbeit, zum Schildtrötensange, zum Ackerdau u. s. w. Die halbe Nation ist dei öffentlichen Spielen. Die Weider arbeiten in der Hütte dis Mittag an Kunstwerken und Masch.; alsdenn mitten in der Hitze zum Belotenspiel; schlagen und stossen sich dis aufs Blut; gehen hin, waschen sich im Fluß und legen Sand auf die Wunde. Die andern kommen vom Fangen: alsdenn der erste der sie sieht, schreit; und alles komt bei den Caziquen, der es austheilt. Die Tapserkeit ist erblich: Weider solgen in die Schlacht, die Pfeile auszulesen. — Sondersbares Gemisch von Gransamkeit und Vergnügen.

Die Salivas: friedlich, stille, lieben die Musik. Weib, das Zwillinge gebiert, Abschen und Tod: slieben Leichname, daß sie das Lo [Land?] meiden.

Die Guapvas und Chiricoas, irrende Nationen, immer auf der Flucht, immer in Furcht, nicht 2mal 24. Stunden auf derselben Stelle: marchiren im Gänsemarche, einer hinter dem Andern, vermuthlich damit die ersten Weg machen, da das Heu u. s. w. Mann hoch ist. Die verheiratheten hinten mit Weib und Lind und hinten wieder Streitbare. — Die Wissionärs, die ihnen solgen, tödten sie nicht, sie lassen sie aber oft mitten in der Wüsse unter köwen und Thieren. — Da steht der seige, unbewehrte Europäer alsbenn!

Die Indischen Sprachen sind sehr viel, schwer und verschieden. Einige sprechen durch Kehle, andre durch Rase, — Ende der Lippen — entsetzlich geschwind, 9. 10. Splben, ehe der Spanier 2. 3. Buchstaben. — Gumilla erklärt alles aus dem Thurmbau zu Babel. Les Indiens ne sauroient les avoir inventés, parce qu'elles sont aussi regulieres et aussi expressives que les langues les plus cultivées de l'Europe.

Es sind viel Rationen: oft reiben sie sich einander ganz auf: die Guavquiries nicht mehr als 50. Personen mit ihrem Caziquen, da sein ganzes Bolt die andern alle aufgerieben von den Caziquen. — Gumilla leitet alles vom Brudermorde Cains her; aber die wahre Ursache, die diese Kriege unterhält, ist der Stlaven Rauf: dazu sucht man Gesangne: dazu ewige Kriege.

Der Cazike wird erst aufs grausamste gepeinigt, ehe er Cazique wird, das ist seine Probe, ehe er Ansührer wird.

<sup>1)</sup> Berichrieben flatt des Ramens eines feindlichen Rachbarftammes.

Weiber pflanzen, säen, ernten ... Männer nichts ... puisqu'elles savent engendrer, elles doivent fertiliser tout ce qu'elles touchent — — (Sind nicht jede Nationalsprachen, um so eigner, und unaussprechlicher, als sie wild sind?)

## Nugungen biefer Beispiele.

- a. Beborften die Amerikaner einer Cultur Europens? Die Spanier baben sie ihnen nicht gebracht.
  - b. Kann das Christenthum Recht geben, zum Eigenthum, zur Unterwerfung, zur Grausamkeit? Die Frage ist ausgemacht; ob aber nicht das Christenthum mit seinen Sitten eben so viel zerstöre, als es vielleicht bringe, die Frage ist eben so wichtig. Die Bekehrung und Entnervung der Römer, der Sachsen, der Schweden, der Britten, selbst der Rusen sind Beispiele davon: Montesquieu, Hume, Dalin, Saintsoix, Henault u. s. w. sind hier in ihren Beispielen zu sammlen. Es würde also hieraus solgen, daß
  - c. erstlich die Einführung jeder fremden Religion sehr gefährlich sen. Sie zerstört immer Nationalcharakter, ehrwürdige Borurtheile, z. E. bei Russen das Versahren Peters, nach der Rede des Erzbischofs. Wie behutsam Peter der grosse gegangen? Diese Idee ist nicht gnug auszussihren, und die Religion als ein Nationaleigenthum in Erziehung, in Denkart, im Publikum, im Geschlecht zu betrachten. Ein Volk muß es als Stolz sühlen, in Allem das Bolk zu sen, und dazu ist wahrhaftig Religion ein Hauptgesichtspunkt. Die Cultur des Menschlichen Geistes in einer Religion ist eine ganz andre Sache, die überall statt sindet, es sei wo es wolle, nur da näher, als da!
  - d. Zweitens ists selbst mit der Einführung der Fremden eben so behutsam. Der Körper einer Nation immer zu ehren! Die Fremde, die Beispiele und Borbilder werden, müssen sich gleichsam nationalisiren, und nicht ein öffentlicher Borwurf sehn. Ruhm eines solchen Patriotismus, der unter Spaniern, Engländern, Franzosen noch immer statt sindet, ob er sich gleich unter allen mindert. Grosser Artikel von der Bildung einer Nation nach andern, daß sie nichts an sich verliere. Er setzt voraus, daß jede Nation ihre Reichthümer und Eigenheiten des Geistes, des Charakters, wie des Landes hat. Diese sind auszusuchen: und zu cultiviren. Kein Mensch, kein Land, kein Bolt, keine Geschichte des Bolts, kein Staat ist dem andern gleich, folglich auch das Wahte, Schöne und Gute in ihnen nicht gleich. Wird dies nicht gesucht, wird blindlings eine andre Nation zum Muster genommen, so Alles erstickt. Daß auch Bor-

urtheile zu verehren, zu brauchen, anzuwenden find. Worinn alfo bie erfte Cultur bestehe, in Rubung beffen, mas in einer Ration liegt: in Erwedung beffen, was in ihr folaft. - Ein Monarch alfo muß fre tennen Mabficht auf Rugland. In the geboren fenn. Reifen. In ber Refibeng und burch Gouverneurs tennt man fie nicht. Beter ber groffe. Bortheil ber Raiferm bei ber Gesetigebung. Chrwitibiger Anblid biefer Verfammlung. Ruhung berfelben. Ein Monarch muß fie fühlen ber große fablte gleichsam in fich Alles, was bie Rufische Ration werben fann, und werben wird Lob biefes Rationalgeffihls. Die Monarchen von Spanien, England, Preugen u f. m. habens nicht. Bas es in Frankreich, ob es gleich nur auf ber Therflade ber Geele und burch Gentimens fich äuffert, vor Glanz gibt, wenn nicht Feuer. In ber Gelchichte ihrer Könige, Frang, Bemrich, Lubwichs Bas es in Portugall für Ruben gehabt bat un Stillen. In Rugland am lauteften 28a8 es in Defterreich haben wirb. In hannover. In Braunschweig. In Preuffen unter Friedrich Wilhelm, Friedrich I., Friedrich Bilbelm und bem jepigen auf eine eigne Urt: ob gleich seine Monardne tem Rationgeficht zu läfft, und teine Ration ansmacht, fonbern blos auf Einfichten bes jetigen beruhet eines Staats, ber blos auf folden Einfichten und politischem Plan berubet. Exempel aus ber Gefchichte, bag er blos von andern politischen Buffanben abgehangen bat. Bemuhungen des Romgs, Schleffen gu boruffifren -Bon Conquetten. Die mabren Conquetten find bie, mo fich bie Welter ver mifden. 3. C. Barbaren um 5. Jahrhundere in Italien, in Frantreich, in Dentichland . . . . China . . . . Gegenseitige Buge: Banbalen in Afrita, Mohren in Spanien, Dauen in England, Englanter in Frantreich, (Normanner bas Gegentheil), Frangolen in Reapel, Gieilien und Italien überhaupt. Areuglige im Orient. Turten find Exempel von beiben - - Als bloffe leberwindung baurete ce nicht lange und noch weniger wird es emig bauren. Gegenben ber Erichtaffung erhalten ihnen noch Alles. ein Gleichgefühl zwischen Griechen und Ruffen? Gint bie Griechen nicht zu weit ab? Gie tonnen bie Tirten biverfiren, mas gewonnen fie aber, wenn fie unter Rufland famen's Bas Auftand than muß, um ihre Nation gu unterideiben, ju erfennen, ihr Rationalgefühl bengubringen? Grundfat ber Karferin! . . Auch in ber Gesetzgebung für fo viel Nationen, Denkarten und Rationalgefühle. Welch ein Wunderwert, filt alle biefe Rationen ein Gefehbuch ju geben, jedem in femer Dentart und in feinem Gefuhl. Um alle auf ihrer Etuffe gu erreichen und gu bilben und fortgubilben. Berfuch barüber. Eine Ration fortgubilben ift alfo bie zweite Etiffe ber Cultur. Der Alug ber Beit, ber Fortgang ber Regierung bilben weiter, tonnen aber and gurfidbelben. Baufige Beifpiele von beiben aus ber Gefchichte. Dier bas mabre Berbienft bes Monarchen. Gegen bie Ein-

wendungen berer, bie ba lagen, alles bilbe fich von felbit. Ja aber and jurild. Dier muß ein Monarch ben Fluß leiten. Smuation und Buftagt ber Bedürfniße find bie erften Edranten, wornach Wenn eine Nation alles nubt, was fie nothig bat, und fich ihr barbietet. Dazu Umgang mit anbern Boltern. In ihr felbft merben Bed.irfufe vorfallen . . Diefe Dinbe . Befriedigung . . . Gludscligfeit - In ihr Unordmung Gefebe - - Ordnung - - Glidfeligleit In ihr fich bie Mameren anbern . . . neue Gewohnheiten . . . Gladfeligfeit. Groffer Bred bes Monarden, feinen Reim ju erfiiden, ben bie Beit tragt. Reim von Menfchlichem Beifte . . jeber bagu, wogn er ift. - - Aufficht, Rubung aller - - Freibeit allen, alles zu merben! . . . Dieje ift schon Beforderung. biefer, und alles Lobes ber Aufmunterung. Grangen im Berth berfeiben Lobrebe barauf. Bas bie Erwedung einer Beit, eines Jahrhanberte thun tann? Mobe ift nur falt, flein, und vorübergebend; aber Beift, ben Beift machen, Reiging berrichend machen, mo es fehlt; biefe verandern, fobald es gnug ift : andre anfreden. Giebe groß! Das Jabr hanbert Frankreichs ift ein Beiden von Monard ichem Geifte ber Chre . Eiteileit gebar Atabemie 3. E. ber Auffchriften; Die ber B.genichaften, bag Alles bem Rönige zugehörte; bie ber Frangofilden Sprace noch mehr Theater: Geft ber Berguligungen nur immer ber Ebre untergeordnet Dag Colbert bies fourmitte, ift nicht fein groftes; mohl aber, bag er bie Duellen und hilfemittel bagu gu erfegen fuchte, burch Banbel, Aderban, Manufal turen. Allgemeine Proben von bem Geift ber honneur, ber bies bervor Biffenschaften bienten far Berfaules u. f. w. Welch ein Goft, wenn Rufland ic. Peters Afabenne bat noch feinen Nationalgeift; fie lebt noch micht fur, burch und in ber Ration. Gie bient niebrig bem Gof und folaft. Aber eine ju fcbaffen, aus und fur bie Ration, aus ihrem Geift und ber ihn fortleite. Alsbeim feine Groffen blos ber Chre neger, bie die Atademie unt Auffen treten, Mitglieber. Condern unr Burt ge Groffe, die bie Bigenfchaften lieben und fie aufmuntern. Es muß bie Afabemie Geift ber Emulation erweden, ober alles ift verlocen. Die Claffen aus ber Nation felbft und bent Beift ber Beit g G Rugifde Eprade Schone Bigenichaften b i Theater und Gelchichte: Deconomic und Aderkan im Laube gerftreut: Philosophie: bag and abstralte, aber Menideiche ptieforme unentbehrlich fen zur Bildung eines Staats im Rugischen zustande -Dag fie ber Menichtichen Bernunft, ber Relig on, bem leien, bein Umgange, ben Grundfaben, ber Art zu handeln aufgelft : baß fie bie Eprache erwei tert: ben manbelbaren Geift ber Ration figiet; einer leichten Ration Colibuit beibringt Bas fie in Fraufreich, in Deutschland, in England gewürft. -Grangen, bie ihr zu feben find. - Daft eine Bratt. Politische Clafte na Angland noch nicht gut fen. Gie fann fich noch nicht bilben, nicht Butrauen

in Gulfomitteln erhalten, alfo auch nicht nuben. Dag aber Philosophen, bie barauf ans ihren Gegenben tommen, febr ju ichaben find. - Bas eine Brattifche tieine Politit in England fitr Schaben und Gewilht errege. Was aber bie bobere Politif ba, und in Deutschland gewonnen habe. Die einfeligen Politischen Berte Frantreiche. Ton ber Bolitit, ber aus biefem Lante gefommen. Was bas Theater einer Ration nube. Ein Rufe befauft fich, wenn ein Frangofe Connabent und Countag im Theater ift. Ein Das Tange und Gefänge bes Botte an Feften für gute Renngeichen find. Spiele ber Rat., wie fie ju birigiren, anguliben find u. f. w. Geift ber Tange und ber Dlufit bem Boll beigubringen: aber nicht burch Oper, fondern burch Raturliche Borftellungen. Romobie follte vom bonneten Theater abgesondert werden: dies wird ein mal flatt ber Tempel gelten und mehr ale biefe fenn. Theater für Dionarden, Barger, Defpoten, gemeine Leute gut, vortreflich bilbend Es muß nicht Lafter vorfiellen, bie bas land nicht bat: Der Ruftide Dechant ift nicht ber bes Gregets; aber mobl em lebenber : Die Prilben, Precieufen u. f. m. Lafter von Paris berfen nicht lafter bes tantes werten. Das bas fur Cenche macht, bag man felbft Tebler bes Theaters, ob fie gleich lächerlich gemacht werben, nachquabmen geneigt ift, und immer bentt, nur bas Uebermaas funbige. Italienische Romobie mit ihren Doftoren, hartelin u. f. w ift in einem fich bilbenben Staat, ber biefe Entfubrungen, Betrilgereien gar nicht fennt, auch nicht einzuführen. Aber wohl Stude, bie ihr naber find, bie ihre Rebler läderlich machen. Was verhaßt macht, ift nicht vorzustellen, man Tragebie wird am menigften aufteimen: ift aus ber Ruffifchen Rat. ju ichaffen und aus ber Geschichte ber BBlier: feine Romabie eber, bie nabert ber Monardie: Tragebie ber Republit - Tell in Rufland? --Aber die honnete Romodie mitten mue, mit allen Scenen ber Dienfcheit, ber Stänte, ber Lafter, ber Charaftere, Lebensalter, und bie mit allem feierlichen betleibet - o neuer aufzurichtenber Tempel. Oper, eine Oper ber Menschheit zu schaffen: blos Menidliche Auftritte. Empfindungen: Scenen: alles fibrige ift Gerausch Dag bie Mythol. Pracht und bas gabel hafte ber Frangefischen Oper ihre Musik hervorgebracht und zu Geräusch ber Cuttopen gemacht bat. Ob eine Iphigema, und andre blos Menschliche Scenen nicht gung andrichten. Rir Eimplicitat, Simplicitat! Das Chr muß ans bem Gefange und unartitulirten Tonen auch ohne Eprache, und bas Auge mit Gefutulation und Auftruten ertennen und ben Fortgang ber Santlung feben - Bei Darbanns weiß ich noch nicht. Mehr Rleibung, Alter, Stand unterschieben Auftritte weniger, unverwidelter: Tange bainit fo verbunden, ale die Chore ber Miten: Tange voll Leitenschaft. Frangofen haben mir Statuen Gragie, mit Gefdmir bigfeit und noble Mine, nichts mehr. Die Dieproportion ber Sante und Bage unausftehlich. Was ihre

Musik sürs Ohr, das Tanz fürs Auge: regelmäßig verwickelt, Klinstlich, Rußland ist noch näher an ber Natur, und also auch ber Menschlichen Oper näher. Theater ber Hauptstadt muß frei sepn. jeder Charafter der Komödie sich nach Nationen verändre, z. E. Glorieux ber Franzosen ist Kamilie: bas ift Knoten, Contrast, bes.ch. (?) Entwicklung: die Titel werben übergangen, die er in b. Br. [ben Brief?] sett. Bei dem Deutschen wärens Titel und Beschämung, daß sie nichts sind und daß er elend (?) wird. Beim Griechen wärens rühmende Mcibiaben, daß sie im Kriege, und im Bette, in Kunsten und Wißenschaften Alles sind: und Beschänzung. In Rom ists ber Solbat, ber viel und nichts gethan hat. In Judäa der Pharisäer: in England z. E. Scene im Watefield, der Milord im Oberparlement: Rugland hat keinen, ba ware es ber Despot, ber immer zu unterbruden wäre, ber über Andre tyrannisch und selbst gegen einen Grossen gehalten, gezeigt, daß er nichts ist: ber Weise und Künstler beschämt, und nachher gezwungen wird, sie zu erkennen: ber alles für nichts balt und ihn sihm?] gezeigt, daß er nichts ift. Der Chevalier à la Mode wäre in Deutschland bürgerlich. Der Tartufe ist in ber Protestantischen Rirche ganz anders, als ba: ba Prediger selbst, ber Magistrat, Stadt, Gemeine, Beichtlinb, Gott betriegt, und ein Lasterhafter ift. Ein großes Sujet, wenn gezeigt wird, wie jemand mit halbredlichem Berzen Tartuffe sehn könne — dahin kommen kann, sich selbst und Gott zu betriegen, ohne daß mans weiß — — sehr feine Komöbie. Die andre gröber, da Jemand immer zwei Rollen spielt, erst halbwißentlich: benn mit Fleiß: grob, entbedt wird. Bei dem ersten, das ein blirgerliches Trauerspiel würde, muste gezeigt werden, wie Jemand durch Erziehung, durch Falschheit der Seele, fausseté von Charafter ein Tartuffe werben tonne: dies Werden auf Shakesp. ausgeführt, in allen seinen Situationen mit andern Menschen gezeigt, in allen bösen Folgen gezeigt — - welch grosses Trauerspiel! Ein Tartufe in Rufland müßte ben Staat zu zerstören suchen, flatt ihn aufzurichten, und babei aufgeopfert werben — grosses Sujet fürs Land. — Der Menschenfeind ist schon so häufig bearbeitet, und kann noch neu, daß er zurückgeführt wird. Man gebe ihm z. E. Roußeausche Grundsätze: setze ihn in Situationen, wo er die Laster ber Menschheit erfahre: lasse sich seine Sent. immer verstärken, bis er allmälich, burch neue Situationen, bie sich fortwickeln, und die Folgen des Bösen als gut zeigen, von seinem Irrthum zurlickgebracht wird - fcones, Philosophisches Thema! Gleichsam Theatralische Wiederlegung Rongeaus, die beger gelingen würde, als Klopstods Salomo, ber einen Scrupel jum Anoten gemacht hat. Ich glaube zu keinem

<sup>1)</sup> beschämenbe? — 2.: bescheibene (sinnwidrig)

Stild sind Situationen häusiger und leichter, als zu biesem. Laß einen Menschen durch eine Disproportion und Des-aftres der Geburt und der Erziehung unbequem für die Welt gemacht werden, laß ihn mit Freunden betrogen werden, laß ihn in der Liebe unglücklich sein (ein Lediger muß Libertin oder Misanthrop werden;) so wird er sich lästig und die Welt ihm: nun lebt der Menschenseind; er ist für unsren Augen geworden; das ganze Barterr sympathisirt. Nun entwicklt sich alles: die Desastres klären sich auf; die Falscheit seiner Freunde ist theils unglücklich, theils Nothwend., theils seine Schuld, theils ihm zum Besten: die Liebe wird glücklich; es kommt auß: Alles ist nur Prüfung gewesen: er wird Menschensreund. Ein solches Stilck wäre das Menschliche Leben im Kleinen: und welche Mensch-liche Ideen hätten darinnen nicht Raum! Doch wo komme ich hin; ich weiß nicht den Rückweg und recapitulire:

- 1. Bon der Bildung einer Nation durch sich. — Bon der Erkensung ihres eignen Guten. Von der Entwicklung dessen, was am nächsten entwicklt werden kann. Vom Ganzen eines Nationalgefühls. Von dem Genuß alles dessen, was fortbilden kann.
- 2. Bon der Bildung einer Nation durch Anstalten: die keine Gesetze sind. Bom Theater. Bon Singspielen, und Tänzen. Tragedie und Komödien. Alademien: öffentlichen Gerichten: öffentlichen Festen und Freudentagen: öffentlichen Schulen und Collegien in Künsten und Wißenschaften,
  wo man auch hinlausen kann, z. E. Anatomie, Kunstsäle, wo gemalt ist,
  und wo man noch arbeitet: wo gelesen wird und man lesen kann: Kupser,
  Gemälde, Bibliotheten: . . . Bon der Einführung, daß der Geist der Bilbung Geist der Zeit werde.
- 3. Von der Bildung einer Nation nach andern — sparsam . . behutsam . . Reisen . . gut und böses . . . Nutbarkeit . . Nutbarmachung . . . . Eine Nation läuft nicht blind an, als wenn sie blind und schlecht nachahmt. Beweis, daß immer falsche Nachahmung und Bermischung mit andern Bölkern Nationen verdorben hat, zu allen Zeiten, in allen Geschichten . . . . Egypter . . . . Römer: durch Griechen und Spristen . . , so auch neuere Nationen. — — Eine Nation indessen bleibt unvollkommen, wenn sie gar nicht nachahmet. Also Reisen. Insonderheit beut zu tage für das Ganze eines Stagts unentbehrlich. . . Durch . Blicher lernt man alles elend kennen . . . Beweis an Sprache, Sitten, Gewohnheiten, allem. Bieles läßt sich gar nicht beschreiben: eine Beschrei= bung würkt nichts; lebendiger Anblick eines Bolts, welche Eindrück! Geistliche müssen reisen, um Toleranz zu lernen. Aber frühe reisen, sonst Burnets. Staatsleute reisen: nicht zu fruhe, sonft expatriiren sie sich; nicht zu spät, sonst wollen sie nicht lernen, sondern sich zeigen. Abel reisen; eben dasselbe. . . . Was auf Reisen zu lernen. Grundsätze für jeden

Stand, nach dem Geift der Zeit, best Landes und ihres Baterlandes. — Belohnungen, die darauf geseht werden, wenn sie mit Guten Fruckten wieder kommen. . . Unisiedt auf Andre, die bese Sitten mitbringen. Instiman z. E. . . Besorderung der Reisen durch den Sof . Died ist Eintritt in die Welt und kann sehr sortbilden: Einstuß der Regierung auf die Sitten des Eintritts in die Welt, auf die Grundsähe der Erziehung und die bäusliche lebensart anch ohne Gesehe; . . auf gute große Thaten, und Anstalten . . Died Hauptzweck und muß wiel Erempel baben: benn badurch Geist der Zeit.

Wie fich ber Beift ber Beit mit Bollern verandert. Benaue Aufmert famteit, burch weiche Wege er fich verandert Wie bie Befengebung bie Sitten verbeffert. Dagn Reifen bes Corus, Gethos, Leben bes Luture, Solon, Ruma lefen: Blato, Tenophon, und Plutard: Demofthen: Dun tilian: Tereng: Ariftophan: Cicero: Galluft: Tacitus: Leben Julius, Augusts, Trajans, Antonins, Inlians Die Die Frangefilde Ration bas geworben ift, mas fie ift Caintforg, Benault, Montesquien, Ducles, Boltaire, Diably, a f w - Die Engafche: Dume! Die Stalienifde. Machiavell, Beccari, Carpi, u f m - Misteun bie vornebinften Bilber, Beiten ber Bilbung, Wege ber Bilbung, Mittel, Folgen, Glüdfeligleit angemerkt. Gin groffes Werk! Dine Guffem, nadte Geldichte: Bemerlingen, Erflarungen ans bem Memdlichen Geifte, Foigen, Unwendungen. Rein WB v. tein Zwang, tein Efprit. Weiche milrbige Befdattigung bem Menfoliden Geift, Geift ber Bilbung, Geift ber Beiter. Beift ber Bilbung ber Boller nadgufpuren! Da liegt Geichichte, Craiebung, Pfpcbologie, Litteratur, Altertham, Philosophie, Politit, Epradie, Gefeb gebung, icone B fenichaften, Eintritt in Die Welt, Gewohnbeiten, Manfie, Moben, Ramen, alles bruin - mehr als weichichte bes Menichichen Gei ftes: Geschichte bes Fortgangs und ber Brafte bes Menfolichen Geiftes in bem Bufammenftag ganger Beiten und Rationen! fie alle maltipl. Die groften Gefete ansgezeichnet, Die groften Dlanner bemertt ihr Gein ans gemeffen; ibre Aunftgriffe ihnen abgelauret: ibre Burlungen gewogen; bie Plaglichteit ber Ambendung beurtheilt und gezeigt - ein Geift, ein guter Damon bat mich bagu aufgemuntert, im Bilbe ber Racht! - Das iei mein Lebenstauf, Beidichte, Arbeit! . Ein Trannt bat mire gezeigt, bag ich mit meinem Orientalifm Michaelis, Gracism Leging, Latinism Rlet, Mingen und Runften b Renner beleidigt babe: was bleibt Ebrig; ale bae groffe Wert, und bas allem tann mich immer munter erbalten, ba ich immer in ber Galerie ber groften Manner wandle! -

(5.)

Schöne Künste — — in Paris geschrieben d. 2. Dec.

Ich habe das Theater betrachtet, wie ein tableau parlant: aber die Oper mit dem singenden offnen Maul der Arnould und den Pausdacken des Sängers und den Minauderien der Rosalie, welch Gemälde?

Ich konnte die Sprache im Anfange noch nicht und hörte also mit den Augen. Selten habe ich das erreicht, was ich nachher las: selten das gesehen, was ich nachher fühlte und sehen wollte. Liegt die Schuld am Autor? am Musikus? am Akteur? oder an mir?

Ich habe oft Stücke voraus gelesen und mir denn, den Aufstritt, sichtbar und hörbar imaginirt, und nachher oft nichts gesehen und zu viel gesehen, und nichts gehört und zu viel gehört. So bin ich die Zaire, die Semiramis, das prejuge nach der Mode durchgegangen, und wills noch durchgehen.

Ich habe die Tänze der Oper mit der Musik verbunden — um den hörbaren Ausdruck sichtbar zu sehen, und Modulation gefunden, Maas gefunden, Linien gefunden; aber keine Kraft — oft selbst keine Stellungen des Wohlstandes, der Wohlform, des Ausdrucks, — aber Geschwindigkeit, Spiel und Mißstelslungen des Körpers.

Ich habe in allen schönen Künsten Menschheit gesucht und sie nicht immer gefunden; was hätte z. E. aus Psyche und Amor werden können: und wie muß sich die Arnould quälen, vieles auszudrücken auf einem Allegorischen Grunde, der nichts ist. Was ist im Tanze Menschliches? Menschliches in der Musik? — — Es wird die Zeit kommen, da unsere Musik erscheinen wird, wie unsere Gothische Baukunst, auch künstlich im Kleinen und nichts im Großen — keine Simplicität, kein Menschlicher Ausdruck, kein Eindruck.

Ich habe in den Theaterstücken Welt, Jahrhundert, Nation gesucht und immer Französische Nat. gefunden. — In Semiramis,

Tancred, Zaire, Horazier, Tell — wo ist da Assyrische =, Ritter =, Türkische =, Römische = Schweizerwelt? Biel für die Augen von Unterschiede; nichts für den Geist im ganzen Eindruck! Einzelne Maximen und Accomodationen wollen nichts sagen.

Zaire ist Christlich und ich kenne kein Stück, das minder Christlich wäre. Ein elender Name, eine Cerimonie, eine Religion ohne Känntniß kommt und stört die Menschheit, die süßeste Liebe, und macht die edelsten Seelen unglücklich. Und warum? —

Zaire ist ein Stück der Liebe? ja aber nicht die ersten Auftritte, nicht die Komplimente. Auf die Französische Liebe gerechenet: sie sind Galanterie. Aber die Auftritte, da Zaire zwischen Gott und der Liebe, zwischen ihrem Gott und ihrem Drosmann steht — die sind rührend. Was würde eine liebende Seele ihrem Geliebten nicht ausopfern!

Tankreb ist ein Stück voll Chevalerie: ist das aber wahre Chevalerie, so wie sich hier der Ritter der Geliebten annimmt, und dem Vater sie ausopfert? Und diese Chevalerie machte sie glückslich? den Helden? die Braut? Ists nicht ein Stoß in die Chesvaliertugend, daß die grosse Heldenmäßige Geliebte ein solches Billet schreiben kann? Das Stück im Ganzen zeigt im Ausgang das Glück der Chevalerieliebe.

Semiramis: alles ist Pracht, Pomp, fürs Auge — wenig für die Seele, als der vierte Auftritt: die Erkennung. Boltaire hat dies Stück fürs Auge geschrieben, er hat alles gethan, um auf den Schluß zu bereiten, der Schatte sieht man ist sein Haupt-werk und ich kenne nichts frostigers, als dieser Schatte: so gehts, wenn man etwas wagt, blos um neu zu seyn: nicht neu ist, weil mans seyn muß.

Semiramis ist fürs Auge: welch Gemälde, alle die Herrlichsteiten Babels, die die Dekoration vorstellt, und eine im ersten Auftritt traurige Semiramis. — Dumenil hat nichts weniger als diesen fressenden Gram gemacht, und macht nie eine anhaltende Situation. — Das sollte ein Gemälde für Könige, Helden, Erobrer seyn!

Semiramis ist fürs Auge, und welche Fehler fürs Auge! Die Schachtel, die kommt und wieder kommt, die Magier, die Priester, die kommen und wieder kommen und nichts thun: und endlich die Ermordung im Grabe. — Voltaire hat über der Decenz und der Zubereitung zu seinem Schatten alles Unwahrsscheinliche und . . . . . (?) vergessen.

Aßur [machte Mole]: kein grösser Aergerniß, als ein Bild von einem Charakter im Kopse zu haben und sich nachher so betrogen sehen! Hätte er ihn aufs beste gemacht, seine Pers., sein Bild — alles war nicht Aßur.

Die Momente der größten Aktion sind die simpelsten: Dumes nil, wenn sie zuspringt, zufährt — le Kain, wenn er trott und starrt; jene, wenn ein Schrei ihr entfährt: dieser, wenn ein stars kes Wort ihm austrabt — alles Händewersen, Schreien, Schluchs zen, Weinen, Tanzen, Fortwersen der Andern ist nichts.

Pracht hindert an allem: die Chevaliers Muftritte, die Semisramis und Zaire Auftritte, mehr sombre und ohne Pracht wären tausendmal stärker — Das ganze Theater ist zu sehr Theater: es sollte Antike Welt seyn. Tragedic soll eign. Theater haben, als Romödie, weil jene eigne Welt hat: größer: stärker, tiefer, sombrer Alles!

Ich habe ganze Stücke gehört und keinen inartikulirten Schrei der Natur und Leidenschaft gefunden, der natürlich wäre, Stücke gesehen und keine Bewegung, keinen Tritt gesehen, der stumm gerührt hätte. D Zaire! Zaire! — Dumenil hat beides durch Natur, — le Kain durch Kunst!

Tragedie ist nicht für Frankreich — Alles ist fremde Nat. — fremder Auftritt — fremde Leidenschaft — fremde Welt. — Tragedie ist selbst nicht für Monarchien wie Frankreich; da ist nichts als der Schaum (?) der Liebe, der Empfindung, der Leisdenschaft, — — Tragedie ist am wenigsten für Französische Sprache, welche Inversionen, Künstl., Komplimente, Jargon abstrakter Begriffe, Philosophie über Leidenschaft und keine Leidenschaft mehr. — Selbst Voltaires Stücke nehme ich nicht aus.

Eine Zaire in die wahre Sprache der Leidenschaft übersett — welch ein Werk! ihr alle Abstrakten Einkleidungen durch Phrases genommen, jeden nacht sagen lassen, was er sagt, — welch ein Werk! Ober fühle ich nichts, weil ich ein Deutscher bin?

Etwas ist dran! Ich müsste die französische Sprache...(?) in meiner Jugend gelernt haben, um alles Rührende und Melobiöse in ihren Worten zu sinden. Ich sehe es aus einzelnen Ausbrücken, die mir eindrücklich werden, aus einzelnen Arien, die ich
erst fühlen lernen muß. Jetzt verstehe ich nur Französisch für das Auge, nicht fürs Ohr, fürs Herz!

Anwendung auf Griechisch und Latein — Griechisch zu hören, als ob ichs fühlte — welch ein Werk! Wird mir das Latein zur Italienischen Sprache helfen? Ich hoffe es, was wäre das vor Nupen, in meiner Jugend Latein gelernt zu haben.

Der wahre Ausbruck der Leidenschaft ist Simplicität; sehet eine Sophie! einen Jones! eine Annette, einen Lubin, wenn sie singen! Seht Dumenil, wenn sie sich vergißt und zufährt! le Kain, wenn er starrt! D Italiener! o Dumenil! o le Kain!

Welche Schule der Sitten ist in der Welt beßer, als Theater! Hier wo Laster und Tugenden, Narren und Bösewichter, Tugendshafte und Helden in Person, im Bilde, im Leben, in Aktion, in Geschichte erscheinen! für Auge, Ohr, Seele! Jussion! — O was für nützlichere Sache, als dem Theater mehr Jussion zu verschaffen. — Wer das thut, der arbeitet für die Menschheit.

Eine K... in die Semiramis gesetzt: diese ohne Schatten und Fratzen, in mehr Illusion vorgestellt, welch ein Eindruck! ists denn umsonst und unmöglich die Kraft, die Shakespear dem Theater in seinem Hamlet gibt.

Gehe ins Theater! erwarte einen Tartuffe, einen Misanthrospen, eine Zaire! Denn gehe in die Kirche und erwarte eine frostige Predigt! denn gehe in die Meße, und erwarte nichts zu hören, und zu sehen, was du immer gesehen! denn gehe ins Grab der Genev. und falle nieder und erinnere dich ihrer Frazenstugenden; wo hast du mehr!

Wird eine Zeit kommen, da man Klöster und Kanzeln zersstören wird und das Theater säubern und zu aller Illusion bringen? und honnete Komödien von jeder andren unterscheiden? und ihr und ihren Akteurs einen eignen Namen geben? und sie ganz absondern? — Sin Monarch muß ansangen! und eine solche Akademie der Sitten stiften; aber ja, daß sie nichts mit den Possen und dem Abentheurlichen gemein habe; sonst ist Alles versloren. D könnte ich dazu was beitragen! Ich will wenigstens Diderots Stimme verstärken!

Werbe ich jetzt je über Figur und Form streiten wollen, nachsem ich den Mari forcé gesehen? Je mehr mich durch eine Meinung in Eifer setzen lassen, die mich mit dem Menschlichen Leben in solchen Contrast setzt, als diese Philosophie gegen den Heirathenden? Je mehr die Sprache der Abstraktion affektiren, die so vom Bonsens abweicht, als das il me semble. — — Der Kerl, der Bauer im Nachspiel macht die Rolle des Bonsens ungemein gut! —

Die Schwürigkeit, in die das nicht Cocu seyn und seine Frau umgebr. haben in der Femme Juge et parti setzt, zeigt wenigstens, daß selbst die Eheliche Ehre, mit dem Tode bestraft was unrechtes enthalte — und welche Ehre enthielte es denn nicht, wenn diese es ist! Tod ist gar zu natürlich: — Das cocu seyn, wenn es nicht gesehn ist, ist Imagination! —

Aber es könnte ein beser Stück über semme juge et parti gemacht werden: da ein Weib durch Cabalen spielt, und zeigt, was sie kann: da sie es hier unwahrscheinlich und wiedersprechend in Person zeigen will! Hier ruft man im Guten, aber in — — aus: was kann nicht ein Weib; dort würde mans im Bösen und Polit. ausruffen.

## Ueber die Oper.

Ein Tauber, der sähe, und ein Blinder, der hörte, wer hätte mehr von der Oper? Jener bei der Französischen, dieser unstreitig bei der Italienischen.

Man hat sich über die Französische Oper zerzankt: ich sinde nichts simpler, als daß ihre Fehler zusammen hangen. Ein wunderbarer Grund, der pittoresker Grund des Ganzen ist, und wenig Menschliches, als nur in Episoben und Nebenscenen enthält, muß auch wunderbare Musik haben, die Wüsten malt, Felsen bilbet, bonnert, blitt, kurz die Magisch, Zauberisch, Göttlich und unmenschlich ist: muß wunderbare Dekorationen haben, Pracht fürs Auge, steife Röcke, und steife Aktion. Ueberall sehe ich gleichsam das Principium der französischen Nation, Ehre. — Ehre, Götter zu sehen; Helben in der Tragedie zu sehen, ist nicht gnug; hier erscheinen sie noch bunter und goldner. Prinzeßinnen zu sehen und wie spielen die Worte z. E. im Dardanus mit bem Namen ber Prinzeßin, bes Helben u. s. w.; Helbenliebe zu sehen; keine Menschliche, reißende, rührende, fortreißende; nein anständige, wunderbare Liebe, einen exces de l'ardeur d'un Heros, objets de flammes mit attraits unb charmes vainqueurs. Gefängniße und Entführungen, lauter Roman = und Turnierhelden= liebe, die so ganz nach dem Jahrhundert Ludwich XIV. schmeckt, als sich bies in die ganze Litteratur der Franzosen eingeprägt Chre, die die Tänze belebt, Nobleße und einförmige Grazie ist alles, was sie ausbrucken, statt ber ganzen Empfindung, die durch einen ganzen Körper spreche. — — D eine neu zu schaffenbe Deutsche Oper! Auf Menschlichem Grund und Boben; mit Menschlicher Musik und Deklamation und zierung, aber mit Empfindung, Empfindung; o groffer Zweck! großes Werk!

Sprechen, wo man spricht: singen, wo man singt! Ober nein! statt sprechen, ganze Auftritte durch nur Pantomime, und denn singen, wo man empfindet — — das ist eine Oper!

Der Plan muß einfach seyn: keine Verkleidung — — keine Verwicklung, — — keine Geschichten und Nouvellen von Romanen — — keine Handlung, die das Auge auch ohne Ohr nicht sehen, erkennen, übersehen, verfolgen, beurtheilen könnte. Der Taube muß die Oper verstehen können! Tiese Allegorie und tiese

Geschichte werden gleich ausgeschlossen, und die Frage fällt weg, die beide unterscheidet.

Der Plan muß Empfindung seyn: nur diese spricht durch Minen, nur sie singt durch Lieder! Nichts also, als Menschliche Scenen, alle Malereien durch Worte sielen weg. —

Die Dekoration muß Menschlich seyn; die Schürzen der Mannspersonen in den Tänzen und ihre Schnürbrüste sind unleidslich. Ein elendes Ballet in der französischen Komödie, wie weit natürlicher!

Die Tänze Empfindung seyn. Nicht blos Füsse spielen, und Hände ausstrecken, oder den Nacken beugen, sondern mit dem ganzen Körper sprechen: und es wird von selbst, wenn Geberden die elenden Recitative ersetzen sollen. Getanzt muß nur werden, wenn getanzt werden soll: und denn Tanz der Freude, Liebe, Ueberzraschung, Erschrecken, Wuth, Zwietracht, Rache, Furcht, Neckereien u. s. w. Den Inhalt ausdrückend: die Empfindung muß den Tanzgezeichnet, und die Musik dazu gesetzt, und die Geberden gebilzdet haben.

Oper ist Bild fürs Auge: Ton fürs Gehör: ei fürs Gefühl? unmittelbar fürs Gefühl? wo sind die Bewegungen in den Tänzen, die unmittelbar blind täuschen? Es müsten die seyn, die die Hüften der Frauenzimmer sehen lassen, und wenige andre, wenn sie zusahren, sich in die Arme wersen. Mannspersonen sagen nichts!

Wo sind die Töne des Gesanges, die unmittelbar erschüttern? und die Geberden der Deklamation, die stumm die gröste Wirkung thun müssen — und siehe! das lebte bei den Alten! — — Unsre Musik mahlt: unsre Deklamation sicht oder malt: unsre Tänze malen in Linien — "die Kraft ist weg! — —

Wie sind die Künste entstanden? Siehe eine lebendige Schönscheit! Reizende Stellungen werden dir im Gedächtniß bleiben — ein Ideal davon Tanzkunst. — Nimm eine Stellung derselben, die du verewigt wünschest — Bildhauerei! — Halte für dieses Kunststück ein Glas! Gemälde — Gemälde ist also Fläche, Bildhauerei Körper, Tanzkunst Schöpfung von Körpern.

Hat das französische Theater schöne Schälle? die schönsten von der Welt! schöne Töne? wenig oder keine! Laß alle Musikos ihre Instrumente stimmen: entsetliche Vorbereitung zur Musik! — — Nicht blos der Disharmonic wegen, sondern des würklichen Reellen Unterschiedes am Klange wegen: und das zeigt, daß es an sich schon vielartige Schälle gibt, daß diese das Wesen der Musik machen.

Stehe an einer Seite, wo nur der Baß brummt: hörst du die Musik? Philosoph, der du nur den Fundamentalbaß deiner Abstraktion siehst, siehst du die Welt? die Harmonie des Ganzen? stehst du am rechten Orte?

Wer sollte es glauben, daß es möglich sei, Takt in die Menschlichen Füße dis auf jede kleine Note zu bringen? Wer glauben, daß jeder kleine Gang fürs Ohr dem Auge durch eine Linie könne sinnlich gemacht werden?

Halte das Glas für? Das ganze Operntheater ist Gemälde. D da sollte Alles genutzt werden: Pyramiden Gräber, ihr solltet nicht blos fürs Auge daseyn!

## Anmerkungen.\*

- 13. Riedel, lleber das Publicum. Briefe an einige Glieder desselsen 1768. Die von Herder bekämpften Sätze bilden den Inhalt des ersten Briefes "An den Herrn Kreis Steuereinnehmer Weiße" S. 7—18.
  - 16. "Wer tabelt ihn?" Windelmann WW. I, 91.
- Melchior Cesarotti (1730—1808). Von ihm Poesie di Ossian Figlio di Fingal antico Poeta Celtico ultimamente scoperte e tradotte · in prosa Inglese da Jacopo Macpherson, e da quella trasportate in verso Italiano dall' Ab. M. Ces. con varie Annotazioni de' due Traduttori. In Padova 1763. — Bincenzo Scamozzi (1552-1616), Erbauer berühmter Paläste in Benedig, Florenz und Genua, Berfasser ber Idea dell' architettura universale, Venezia 1615. Giovani Barozzio, nach seiner Baterstadt Bignola genannt (1507-73) als Baumeister in Rom thätig, Bf. ber Regole degli cinque ordini d'architettura s. l. et a. (1563) und der Regole della perspettiva pratica, Roma 1583. (R.) — Unter ben umfänglichen Excerpten aus theoretischen Werken über bie Architektur ber Alten und ber Renaissance = Zeit, die zum größten Teil in Nantes angelegt sind, befinden sich 12 Bl., eng beschrieben: "Aphorismen ber Bautunst aus Bignola." — Die Compositionen von Christoph Nichelmann (1717—1761?) verzeichnet Gerber II S. 227 fgg. (R.) — Noverre, vgl. S. 230. 231. Die Figuren seiner neu erfundenen Tänze bilben öfters bie "gelehrte" Beilage in ben Königsbergischen Zeitungen.
  - 34. In Riebels Drittem Briefe, An Herrn Moses Menbelssohn, werben die Sätze gewagt (S. 37 fgg.): "Die Schönheit ist subjektivischer Natur fast wie die Idee vom Guten und Bösen Ein jeder mag sein Steckenpferd reiten" u. s. w.
  - 43. "verdammt zum Spott" aus Ramlers Obe Auf ein Geschütz; vgl. Bb. I, 461. 462.
  - 49. 50. Dieselben Beispiele und Beobachtungen in der "Plastik."
    1778. S. 5-9.

<sup>\*)</sup> Das (R.) bezeichnet wie in ben früheren Bänden Carl Reblichs für alles Literarische und Bibliographische reichlich gewährten Beitrag.

- 52. 147. "ber zurückgespiegelte Stab" Rousseau, Emile L. II. Oeuvres VII. 274 fgg. (R.)
  - 60. Pernetty vgl. Bb. II, 384 zu 351.
- 61. Kapitel 3. Die Abhandlung über die "Bildhauerei als schöne Kunst des Gesühls" gehört nach Ausweis des in dieser Partie leider unvollsständigen Manuscripts schon zu der älteren (Rigaer) Redaction. Diderots Lettre sur les Sourds et les Muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent, 1755 (ein Auszug daraus unter den älteren Rigaer Papieren, sleißig sür die "Fragmente" genutt) und wahrscheinlich auch Berkelei's New Theory of Vision (Kalligone I, 42. Abrastea VI, 252 fg.) gaben die Idee, den Unterschied von Malerei und Plastik auf den des Gesichts und Gesühls zurückzussühren. Bgl. S. 443—445 dieses Bandes.
  - 64. Webbe vgl. Bb. III, 487 zu 251.
- 67. "Sie sühlet Unsterblichkeit genoß." Nach Winckelmanns Beschreibung bes Torso, WW. I, 228—232.
- 68. Danbré Bardon gemeint Michel François André Bardon (1700—1783) Bf. ber Eléments de peinture pratique, Paris 1766. (R.)
  - 69. "Ich grause wollen!" Fast wörtlich wiederholt Plastik S. 50.
- 73. "Grif eines Albani" Winckelmann, Bon ber Fähigkeit ber Empfindung des Schönen in der Kunst. Dresden 1763 S. 12. "Der Herr Cardinal Alex. Albani ist im Stande, bloß durch Tasten und Fühlen vieler Münzen zu sagen, welchen Kaiser dieselben vorstellen." (R.) WW. I, 248.
- 75. 76. "Der Bach" Aus E. Chr. v. Kleists Idplle "Milon und Iris" (Neue Gedichte vom Berfasser des Frühlings. Berlin 1758 S. 53.): "Schön ist der Bach, wenn Zephyrs" u. s. w. Bgl. S. 440. "Baum Petrachs Laura" In Petracas Sonetten befindet sich keine Stelle, welche eben dies Bild enthielte (Mitteilung von Henriette Michaelis).
  - 77. Bild Ludwigs XV. von Charles André Banloo.
- 88. Morelly, Physique de la beauté ou Pouvoir naturel de ses charmes. Amsterdam 1748. (R.)
- 89. Benj. Gottl. Lor. Boben (1737—1782) De umbra poetica. diss. III Witeb. 1764. Johann Heinrich Lambert (1728—1777) Neues Orzganon, oder Gebanten über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren, und bessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein. Leipzig 1764. (R.) 3. 19. Windelmann I, 240.
- 90. Roger de Piles (1635—1709) Maler, Bf. verschiedener Werte über die Malerei, wie Cours de peinture par principes. Paris 1708. Bgl. S. 148. André Felidien, Sieur des Avaux (1641—95) Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en dépendent. Paris 1669. Gerard van Lairesse (1640—1711) Groot Schilderbock. Amsterd. 1712. Le grand livre des

peintres ou l'art de la peinture — trad. du Hollandois, Paris 1787. — Marin Mersenne (1588—1648) berühmter Mathematiter. Bon ihm Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique, où il est traité de la nature des sons et des mouvements, des consonances, des dissonances, des genres, des modes, de la composition, de la voix, des chants et de toutes sortes d'instruments harmoniques. Paris. 1636. In lat. llebersegung Harmonicorum libri XII Paris. 1636. — Wilhelm Jacob van's Gravesande. Physices elementa mathematica experimentis confirmata. Lugd. Bat. 1720. 1721. — Joseph Sauveur (1653—1716) Bf. verschiebener Aussiäte über Atustif in den Mémoires de l'acad. royale des Sciences 1700 fgg., besonders Principes d'acoustique et de musique. (R.)

- 91. Leopold Mozart, Bersuch einer gründlichen Biolinschule. Augsburg 1756. — Johann Friedrich Agricola (1720—74) Tost, Anleitung zur Singtunst, aus bem Ital. mit Anmerkungen. Berlin 1757. (R.)
- 94. Jean Philippe Rameau 1683—1764. Sein Hauptwerk Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels; divisé en 4 livres. Paris 1722. Das erste Buch Du rapport des raisons et proportions harmoniques enthält das von Herber erwähnte Princip. (R.)
- 105. "Drydens Timotheus" vgl. II, 39. 367, in der Cantate "Alexanders Fest," der Citharöbe, von dessen Spiel Alexander wundersam erregt und geleitet wird; vgl. Herders Zerstreute Blätter I, 152.
- 106. "ohne Unsinn zu sagen, ganz Ohr" Die Ausbrucksweise kam bamals erst auf, und Fr. C. Gabebusch in seinen Nachträgen zu Frischens Wörterbuch 1763 67 (vgl. Bb. I, S. 537 zu 165) erklärt sie noch für neo-logisch und nicht gut deutsch; s. ben Nachtrag. S. 508.
- "Den Himmel öffnet" nach Kleists "Wilon" (vgl. zu S. 75) Gedichte S. 49: "Die holde Stimme hab ich lange nicht Gehört, mit wel= cher du mir ehedem Den Himmel öffnetest und in mein Herz Ruh und Bergnügen sangst."
- 109. "Wen aber, o Lycidas" frei nach Ramlers Obe An Lycistas, vgl. S. 268. 269. 462. "Apell der Zauberer" nach Ramlers Obe an den König, vgl. S. 263. (Gedichte Berlin 1825. I, 60. 4). (S.). "Aedone" In Klopstods Ode Barbale heißt die Nachtigall ursprünglich Aedon und ihre Mutter Aedone (Sammlung vermischter Schriften von den Bff. der Bremer Beiträge I. 378): "Diesen fröhlichen Lenz lehrt' Aedone mich Meine Mutter, und sagte: Sing, Aedon, den Frühling durch." (R.)
- 110. "Freund, welch ein liebliches" Sämtl. Werke od. Körte I, 96. "An Uz" überschrieben. Herber scheint es mit einem andern Quellen- liebe an Mleist (Bersuch in scherzhaften Liebern (I) S. 3. Werke I S. 2 ver- wechselt zu haben. (R.)

- 122. "Ein Reisender unsres Jahrhunderts P. A. Guys, Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs. 3 ème. éd. Paris 1783. I p. 160 sgg. (Lettre XIII: Les danses). (R.) Zur Entdectung verhalsen die Zerstr. Bl. I p. XIV. "Encians Stüct" περί δρχήσεως. Louis de Cahusac († 1789) La danse ancienne et moderne ou traité de la danse. à la Haye 1754. (R.)
- 123. Wieland, Agathon. Biertes Buch, 6 Kapitel. "Pantomimen." (R.) — Jos. v. Sonnenfels, Briefe üb. b. Wienerische Schaubühne. Wien 1768.
- 125. Windelmann, Anmertungen über die Bautunst der Alten. 1761. W.B. II, 331 fgg.
  - 127. 153. Alexander Gerard, An essay on taste. London 1759.
- 141. "Man laße Krispin hereinkommen" Crispin, lustige Person in der Komödie, pfissiger tölpelhaster Bedienter. S. 338. Lessing VIII, 30: "Kauderwelscher könnte Crispin in der Komödie, wenn er sich für einen Mahler ausgiebt, die Kunstwörter nicht unter einander werfen."
- 143. Riedel, Philosophische Bibliothet, Erfurt 1768. 9 und Aufsätze für Klotzens Deutsche Bibliothet und für die Erfurtischen Gelehrten Zeitungen 1769. 70. (R.).
- 144. Joh. Georg Sulzer Ueber den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, zuerst französisch in den Mémoires de l'acad. des sciences 1751. 2; deutsch in der Sammlung vermischter Schriften zu Beförderung der sch. W. u. K. Th. V. und einzeln, Berlin 1762; aufgenommen in Sulzers Vermischte Phil. Schr. (ed. Garve), Lpz. 1773. Th. I. S. 1 sgg. (R.)
- 146, 3. 12. v. u. "wie dies ist" Das Fragezeichen nach dem "wie" der verwunderten Frage läßt Herder selten sort; nur die Berbindungen "wie? wenn" vgl. S. 252 J. 8. v. u. und "wie? oder" (lat. anne) kommen bei ihm häusig ohne dasselbe vor. Im ersteren Falle das Interpunctionszeichen sortsallen zu lassen, ist um diese Zeit nicht ungewöhnlich. So müßte auch in Goethes "Dem Schnee dem Regen" (Rastlose Liebe) Z. 13 nach heutigem Gebrauch interpungirt sein: "Wie? soll ich sliehen?" wie schon Herder in einer Abschrift des Gedichtes (um 1785) gethan hat.
- 148. "Ueber die Hauptgrundsätze der sch. K. u. W." von Moses Mendelssohn. Zuerst unter dem Titel "Betrachtungen über die Quellen und Berbindungen der sch. K. u. W." in der Bibl. d. sch. W. u. d. fr. K. I. 2 S. 231 fgg. Dann in seinen Philosophischen Schriften, Berlin 1761. Th. II. Gesammelte Schr. I. S. 279 fgg. (R.) "Lobspruch der Athener" Thucyd. II, 40 (S.) Jean Pierre de Crousaz, Traité du beau. Amsterd. 1712. Yves-Marie André (1693—1764) Jesnit, Bs. eines Essai sur le beau 1741. (R.)

- 149. Charles Marguetel de St. Denis, Seigneur de St. Evremond (1613—1703) Oeuvres, Londres 1709. Amsterd, 1726. Toussaint Rémond de St. Mard (1682—1757) Oeuvres 3 voll. à la Haye 1742, hier mol besonders wegen seincs Examen philosophique de la poésie en général genannt. François Joachim de Pierre, Cardinal de Bernis (1715—94) Oeuvres. Genève 1752. Claude Henri Watelet (1718—86) Bf. des Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, Mitarbeiter am Dictionnaire encyclopédique. Sier ist mol sein von Mendelssohn citirter Artisel Grâce in dem letteren gemeint, oder sein Art de peindre, Poëme avec des Résexions sur les dissérentes parties de la Peinture. Paris 1760. (St.)
- 153. Francesco Maria Zanotti (1692 1777) La filosofia morale. Bologna 1754. De sono in Comm. Bonon. I. (1731) (%.)
- 169. "Romeo's" (Chr. Fel. Weiße) Beitrag zum Deutschen Theater. Fünfter Theil. Leipzig 1768. (R.)
  - 171. Z. 8. v. u. "Fama bes Birgils" Aen. IV, 173 ss.
- 177. Julien David Le Roy, Mitgl. und Historiograph ber Acad. royale d'Architecture (1724—1803) (R.) "Die Observations [sur les édifices des anciens peuples. Paris 1767] habe gelesen, aber nur einen Gebanten barin gesunden, der die große Analogie der ältesten Nationen auch selbst im Geiste ihrer Gebände beträftigt." An Hartlnoch, Aug. 1769. Lb. II, 44.
  - 178. αδξησις Longin. περί ύψους c. 11.
- 179. Joh. Jac. Dusch, Der Schooshund, kom. Gedicht in neun Büchern. Altona 1756 (S.) Memoirs of Mart. Scriblerus und Martinus Scriblerus  $\pi e \varrho l$   $\beta \acute{a} \vartheta o \upsilon \varsigma$ , beides von Al. Pope, gemeinschaftlich mit Arbuthnot und Swift. Nach Sam. Johnson ist Arbuthnot der Hauptversfasser. Swift ist wol am wenigsten beteiligt. (R.)
- 181. Z. 11 v. u. Die Quelle ber "unzähligen Irrthümer" findet Herber, in einem etwa gleichzeitigen Briefe an Mendelssohn, barin, daß man den abstracten Begriff als Existenz betrachtet und realisit hat. Lb. II, 112 fg.
- 183. Was Herber sprachlich über "Laune, Laun" bemerkt, hat er ben lexicalischen Beiträgen von Sadebusch entnommen. "Man sänget an," bemerkt dieser (1765), dieses Wort wieder stark zu gebrauchen, um das engl. humour und das franz. humour auszubrücken."
- 187. Kästner, Gesammelte poetische und prosaische Werke IV S. 137 fg. "Affenbetrachtungen." Zuerst im Anhang zu Kästners Borlesungen in der Göttinger Deutschen Gesellschaft, Altenburg 1768. Darin wird das animal risibile (aus Martianus Capella 4, 398) erwähnt.
- 188 3. 9. "Wurf des Pinsels" nach den Maleranekboten in Plin. N. H. 35, 10, 103. 104.
- 189. Heinrich Waser, Moralische Beobachtungen und Urtheile. Zürich 1757. Bon Lessing besprochen im 13. und 14. Literaturbrief (Schrif=

ten VI, 28 fgg., vgl. Herber Bb. I, 505). Zwei Briese von ihm stehen in M. Sam. Gotth. Lange Sammlung gelehrter und freundschaftlicher Briese. Halle 1769, I S. 212—249. Seine Übersetzung des Hudibras war Hamburg und Leipzig 1765 erschienen. (R.) Bon dieser Riedel, Br. üb. das Publ. S. 116: "Ich wünsche, daß der deutsche Übersetzer des Hudibras die affentheurliche, naupengeheurliche Geschichtslitterung studirt hätte; der deutsche Buttler würde noch einmal so komisch geredet haben, als er setzt spricht." Bgl. Redlich zu Lessing IX. S. 68. (Hempel).

190. "bie Hände gestemmt" — aus Ramsers Ode an den Apollo (Gedichte I, 6) vgl. S. 264 dieses Bandes. (S.) — Edward Young, The Contaur not fadulous. In six letters to a friend, or the life in vogue. 175. (?) Nicht sabelhaster Centaur. Aus dem Englischen. Leipzig 1755. (R.) — Don Sylvio — vgl. Bd. II, 324. "um den Geschmad.... zu bessern" — gegen Dusch, vgl. S. 278 sgg. dieses Bandes. "ein πρότερος έξιθι — vgl. Bd. I, 446, 163.

193, Z. 1. Über den Scholastiker Ramon Lull (+ 1315) und dessen Ars magna s. Erdmann, Grundriß der Gesch. d. Phil. I, 377 fgg.

195. Apelles absoluta opera — Plin. Nat. Hist. 35, 10, 97.

196. "Bikartschen Stichen" — Gemmae antiquae caelatae, sculptorum imaginibus insignitae ad ipsas gemmas aut earum ectypos delineatae et aeri incisae per Bernardum Picart; ex praecipuis Europae Museis delegit et commentariis illustravit Philippus a Stosch. Amstelod. 1724. (R.). Die citirte Stelle steht in Riedels "Theorie" S. 230.

197. "nach gewissen Briefen" — Literarische Briefe an das Publikum. Altenburg 1769. Bf. Gottl. Bened. Schirach, Klotzianer. Bgl. Lb. II, 69.

198. "Zur Gedankenreihe" — gleichlautend Lt. II, 35 (Aug. 1769)

203, Z. "neue historische Akademie" — in Göttingen unter Gat= terers Leitung; vgl. Bb. III Einleitung S. XI mit Anm. 3.

3. 2. v. u. "von den Ursachen" — Windelmann, Geschichte der K. des Alt. Buch I, Kap. 3. WW. III, 122 fgg.

204. "Je mehr" u. s. w. — Windelmann a. a. D. S. 127.

208. "O Phintis" — Pind. Ol. VI, 37 ss. "Sie gebar vom Zevs" — Ol. IX, 91 ss.

211, 3. 15. v. u. "seierte an" — ebenso Feierwert in der ältesten Niederschrift der "Neujahrs-Aussichten" (I, 7 fgg.), schleidern, verschleisdern, Abrastea IV, 439. VI, 244 3. 9 v. u., Berkreiselung, Adr. VI, 190 3. 4.

214. Geschichte des menschlichen Berstandes. Bressau 1765. Bf. Carl Friedrich Flögel, genannt auf der 2. Ausl. Bressau 1773. Bgl. Herder Bd. I, 87 fg.; die Conjectur "Goguet" S. 88<sup>1</sup> wird durch die Bor-rede des Buchs bestätigt. (R.)

- 215. "Der Herr von Schmidt" vgl. Bb. II, 873 zu 137.
- 217. "schön gemalte Gorgonen" Windelmann WW. III, 137.
- 225. Monstrum horrendum nach Vergil. A. IV, 181.
- 230. "an den berühmten Wille" Kupferstecher, zu dem Herder während seines Ausenthalts in Paris in freundschaftliche Beziehungen trat. Bgl. S. 436 dieses Bandes Z. 8 v. u. und Lebenst. II, 89. "Bon Künster in Königsberg angetroffen, nur daß der Pariser nicht die Neinfligige Mine des Preußen hat. Er ist in P. mein bester und einziger Freund." An Hartstoch, Dec. 69. a. a. D. 124.
- 231. Die Abhandlungen Blairs über Ossian (vgl. S. 325) Critical Dissertation on the Poems of Ossian sand Herber im Original erst in Nantes; vgl. Lb. II, 36, wo "persische Poesien" Drucksehler s. "hersische" sein muß. Koberstein Grundriß III, 424 fgg.
  - 234. οὐ γάρ τι γλυχύθυμος Hom. Iliad. XX, 467.
- 236. "Der Königreiche Beschützer" Klopstock, Messias, Erster Gesang (v. 647 fgg. ber Ausg. v. 1798). (R.)
- 239.\*) (H. W. v. Gerstenberg) Briefe über die Merkv. d. Lit. Zwepte Sammlung. Schleswig u. Leipzig 1766. S. 179. (R.)
- 243, 3. 3. v. ii. Libellus de felici audacia Horatii (Opusc. p. 114—173) 3. 1. v. ii. at Lyricorum Quintil. Instit. Or. X, 1, 96.
- 247, 3. 15. v. u. Libellus de Verecundia Virgilii (Opusc. p. 242 302. Bgl. Bb. III, 272 fgg.
  - 250. Flexit ab illa Tacit. Dial. de Oratt. c. 19.
- 254, 3. 14. "Curtius" Hist. Al. M. 9, 10, 24—27. 3. 15. "Lucian" Deorum Dialogi XVIII (Junonis et Jovis).
  - 255. hac iter Verg. A. VI, 542. ventum est A. VI, 45. 261—271. \$\mathrm{2}61\$. \$\mathrm{2}61\$. \$\mathrm{2}61\$. \$\mathrm{2}61\$. \$\mathrm{2}61\$. \$\mathrm{2}61\$.
- 267, 3. 3. v. u. "Streit zwischen ihm und seinem Freunde Selim," b. i. Gleim, wie u. a. aus dem Brieswechsel zwischen Herber und Nicolai (Kb. H, 105. 145) hervorgeht. ("Ramler, der den Namen Selim später selbst in Aemil verändert hat, leugnet, daß damit eine bestimmte Person gemeint sei. Poet. Werke 1800. I S. 182." R.) Jedensalls haben die Berliner Freunde mit der eingeschalteten Anmertung über die Lit. Briese hier selbst geleistet, was Nicolai 1766, 30. Dec. von Herber gethan wünscht: "Bielleicht können Sie bei Gelegenheit anmerken, daß Sie aus sichern Nachrichten gehört, daß Herr R. nicht unter die Zahl der Mitarbeiter an den Briesen zu zählen sey." Lb. I, 2, 220.
- 275. Cardinal de Bernis, vgl. 491 zu 149. Bei Giseke a. a. D. ist in der Note die bezügliche Stelle aus dem "Fragment eines Gedichts wider die Freigeisterei" abgedruckt. (R.)

278-291. **B**gl. **B**b. I, 115-118.

287. "Sie aber, sich selbst" — Hom. Hiad. VIII, 553 — 63.

291. Die Chiffre Y ift burch ein Berfeben fortgeblieben. (R.)

297. "Eloise an Abälard" — vgl. WW. z. sch. Lit. u. K. VI, 240. 8°, Abrastea II, 144—147. — "Biblis an Caunus" — nach Ovid. Met. IX, 446 ss. 299. τῷ δ'ηδη — Hom. Iliad. I, 250—52.

305. "Glücklicher Barbe" — Ramler, Lyrische Gedichte, Berlin. 1772. S. 3. (R.) vgl. S. 262 bieses Banbes.

307, Z. Johann Hübner (1668—1731) Poetisches Handbuch b. i. eine kurzgefaßte Anleitung zur Deutschen Poesie nebst einem vollständigen Reimregister. Leipzig 1696. 1712. 1720. 1731. 1742.

320. Die Ossian = Recension steht A. D. B. X, 1. 63 — 69. (R.)

323. επεα νιφαδεσσιν — Hom. Iliad. III, 213. 214. 222; vgl. 28b. III, 132, 193. 484.

324, 3. 12. "Moina" Schreib= ober Druckfehler für "Minona." S. die Lieber von Selma in Ossians und Sineds Liebern III S. 96 fgg. — (H. W. v. Gerstenberg) Gedicht eines Stalben. Kopenhagen 1766. Erster Gesang v. 1 fgg. (Vermischte Schriften II, S. 89 f.) (R.)

325. Die in Riga gemachten Bersuche, Ossain im Klopstockischen Silbenmaße zu übersetzen, sind zum großen Teil erhalten. Es befinden sich darunter auch die in die "Bolkslieder" (II, 2, 14. 15. 16) ausgenommenen Stücke, welche die neueren Goethe Ferausgeber "mit ziemlicher Sicherheit Goethe zuschreiben" (Strehlte) und deshalb unter dessen Gedichte eingereiht haben, so Strehlte in der Hempelschen Ausgabe der Gedichte III, 373—378, Karl Goedese in der "Bolksändigen Ausgabe in zehn Bänden." Stuttgart 1875. I, 910—913, Michael Bernaus in dem "Jungen Goethe" I, 286—292. Es sind wiederholte Bersuche mit den vielsachten Bariationen und Correcturen; man sieht, wie die Nachdichtung unter Herders Feder allmählich zu Stande kommt, so daß über sein Eigentumsrecht nicht der mindeste Zweisel bleibt. Das weitere darüber gehört der Einseitung und den Anmerkungen von Band V zu. Bgl. Lebensbild III, 152. 242—251. 308. 327 fg. Anr zu "Darthulas Grabesgesang" (B. L. II, 2, 14) hat sich die jetzt kein Msc. gesunden.

326, Z. 7. Des Herrn Justitzrath Ludwig von Heß Satyrische Schriften, herausgg. durch S\*\*\*\*. Hamburg 1767. (R.)

330. informem terris — Tacit. Germ. c. 2. (S.) — Z. 13. v. u. Arminius und Thußnelda. Des ersten Theiles erstes Buch. Anfang. (Leipzig 1689. I. S. 5 fg.) (R.)

331. ubi militem — Tacit. Ann. I, 2.

332, Z. 4. v. u. "ei wenn" — G. Th. Hoffheinz über den ostpreußischen hochdeutschen Dialect. Königsberg 1872. S. 14 "Es giebt hier ein

and 7, 35.

curioses Wörtlein ei. Dasselbe ist 1) eine Interjection ber Verwunderung . . . 4) ist es ein Zeichen des Angebots eines Gegenstandes unter der Voraussetzung, daß ein anderer mißsallen oder noch nicht genügt habe. So dieten die Vertäuserinnen auf Märtten stets mit ei ihre Waaren seil: ei wallnüsse! ei pfosserkuchen! 5) mit wonn verbunden, bedeutet ei die Frage, was geschehen solle, wenn . . . ein vorausgesetztes Ereignis nicht zutrifft. Falls eine Spaziersahrt verabredet ist, sagt man: ei wonn es regnet, wo das ei die Frage ersetzt: was worden wir dann thun?" — Herber hat dies, vielleicht auch in Livland libliche, ei nicht bloß in seinen Briesen (wie Lb. II, 106) sondern auch in den Werken der sechziger Jahre: Bb. III, 358 3.9—11. IV, 346 3.5. 354, 3.19. 424, 3.6. v. u./485, 3.19. (Beispiele sür die Bedeutungen 4 und 5; die an erster Stelle angesührte Verwendung ist wol nicht specifisch ostpreußssch).

326—333. Bgl. Bb. II, 375, ss. 380.

333, Z. 8 v. u. Übersetzer Joh. Sam. Batte, damals Prediger in Magdeburg, unter Mitwirtung von Joh. Eustachius Goldhagen. (R.)

339, Z. 7. "um einen Gelehrten aufzubringen" — den Orientalisten Michaelis; vgl. Bd. I. Einleitung S. XXX. — Z. 15 "das Wort Torso;" vgl. Lessing, Schriften VIII, 41.

340, Z. 1—3. Die Schlußworte (auch 339 letzte Zeile) sind benen von Lessings Vorrebe zu den Abhandlungen über die Fabel nnwillfürlich nachgebildet. Schriften V, 358.

340. 341. Von dem Druck des "Avertissements" in der A. D. B. ersuhr Herder erst in Frankreich durch Hartknochs Brief, Lb. II, 140.

345, 3. 8. "war [für] mich zu enge" — "Auch bas nordbeutsche mich als Dativ I, 130 konnte immer im Texte stehen bleiben, benn es ist wirklich Herberisch, s. z. B. Aus Herbers Nachlaß 3, 96, Herbers Reise nach Italien S. 63." Aus der Recension von Band I. II. III dieser Ausgabe im Literarischen Centralblatt 1878 Nr. 18 S. 620. (R. H.) In der ersten Stelle, die der Recensent auführt, ("Die — mich begegnete") — ist begegnen (nach roncontrer) transitiv construirt, wie auch sonst bei Herber, und wie sehr häusig "vorbeigehen" (praeterire), ja einmal sogar "gehen" = passer (III, 370 3. 7). vgl. 26. I, 2, 63 "bie Zeit passiren". Transitiv serner gebraucht Herber Berba wie "gnügen" (Bb. II, 280 3. 16: Kunstrichter gnügen), "sich erinnern" Lb. I, 2, 456. WW. z. R. u. Th. IX, 222, Z. 2., und Berbindungen wie "überdrüssig werden" III, 76, 110; "ansichtig werden," II, 90, 227; "habhaft werden" z. B. im Manuscript ber "Briefe das St. d. Theol. betr.": "Wenn Sie das mittlere (Buch) habhaft werden ("gestrichen: erhaschen) können" (ebenso die Amtssprache der "Rigischen Anzeigen" um 1765 3. B. "Wer den entloffenen habhaft wird") —. Ich glaube daher, daß auch I, 130 "mich," wenn Herber so geschrieben hat, wirklich Accusativ sein soll, indem

für "Gelegenheit geben zu" ein Berbum wie "veranlassen zu" vorschwebte. In der zu zweit angesührten Stelle: "Mich hat, wie er (der Erzbischof) lebt und wie er schläft, sehr behaget," halte ich "mich" ebenfalls sputaltisch sir den Accusativ; Herber wird "es behagt" hier einmal wie "es elelt" construirt haben: mit dem Accusativ z. B. Auch eine Philosophie S. 22 Z. 3 v. u., mit dem Dativ, ebenda S. 23 Z. z "dem Knaden ekelte; vgl. Abrastea IV, 351 Z. 6. v. u. "ohne daß die Gesellschaft widernd daran Theil nehme; VI, 87 Z. 8. v. u. "Ich fürchte, es widert, es erbittert, ohne zu heilen" (beidemal transsitiv gedacht). — Transitiv also wird wahrscheinlich auch S. 363 Z. 19 "mich anzugewöhnen" (so assuefacere) gebraucht sein. Nach dem allen schien es rätlich, das "für," welsches Herber unmittelbar danach in der gleichen Berbindung anwendet, auch hier in den Text zu setzen.

345, 3. 5. v. u. "Abschiedspredigt" — gedruckt in den WW. z. R. u. Th. X, 280 fgg. und im Lebensbild I, 2, 454 — 485. Über den "Abschied" von Riga überhaupt und die Beranlassungen zur Reise Hahm, Herster I, 1, 307 fgg. J. v. Sivers, Humanität und Nationalität S. 70. Herber in Riga S. 55.

346, 3. 2. George Lillo, The London Merchant or the History of George Barnwell. London 1731. Letter Act. (R.) - 3. 5. Herder war Adjunkt bei der Rigaer Stadtbibliothek vom Januar 1765 an. Jegór v. Sivers, Humanität und Nationalität, Berlin 1869. S. 79. 80. (S.) — Die genannten franz. Hiftoriker sind: Charles Jean François Hénault (1685 — 1770) Bf. des Abrégé chronologique de l'histoire de France, Paris 1744, das für verschiedene der folgenden Werke Muster gewesen ist. Paul François Velly (1709-59) &f. einer Histoire de France, Paris 1755 — 62. Charles Hugues Lefebre de St. Marc (1698 — 1769) Bf. bes Abrégé chronol. de l'hist. d'Italie. Paris 1761-70. Lacombe (1724 — 1801) Berfasser mehrerer Abrégés chronol. 3. B. ber histoire ancienne, du Nord, d'Espagne et de Portugall — Gabriel François Coyer (1707 — 82) Bf. einer histoire de Jean Sobieski. Amsterd. 1761. — César Vichard de St. Réal (1639 — 92) 28f. einer l'usage de l'histoire, Par. 1761 u. s. w. (Oeuvres Schrift De compl. Paris 1759) — Charles Pineau Duclos (1704 — 72) Bf. einer Hist. de Louis XI und ber Mémoires sur les moeurs. Par. 1751. — Simon Nicolas Henri Linguet (1736-1794) Histoire du siècle d'Alexandre, Amsterd. 1762. (%.)

346. Nicolas Louis de La Caille (Herber schreibt zuweilen falsch Le Caille, wie S. 362) + 1762 in Paris, berühmter Mathematiker und Astronom. Bon ihm z. B. Sur l'observation des longitudes en mer par le moyen de la lune. Paris 1759. Weit verbreitet waren seine nau-

tischen Almanache. Bgl. S. 362. — John Keill (1671—1721) Prof. ber Astronomie zu Oxford (Introductio ad veram physicam et veram astronomiam. Er beschuldigte Leibniz die Infinitesimalrechnung von Newton entlehnt zu haben) — Edme Mariotte (Herder schreibt falsch Mariette) † 1648 als Mitgl. der Atad. d. Wiss. Berühmter Physiter (Mariotte'sches Geset, Mariotte'sche Röhre). — Evangelista Torricelli (H. schreibt († 1647) Nachsolger Galileis, Ersinder des Barometers. — Jean Antoine Nollet († 1770), berühmter Physiter, Entdecker der Dissusion vgl. S. 350. 374. 394. — Beaumelle, vgl. Bd. I, 102. 103.

349, Z. v. u. "Gespielin meiner Liebe" — Madame Busch in Riga, "la plus digne de son sexe que j'aime et que j'adore de toute mon âme" nennt sie zu dieser Zeit Herber in einem Briese an Begrow. Lb. II, 79, vgl. 83. 88 fg. S. 439 fg. dieses Bandes. Haym, Herber I, 1, 77.

351. Tournefort — vgl. Sb. III, 260. 488. — Erit Pontoppidan (1678—1764) compilirte ein Theatrum Daniae veteris et modernae, Brem. 1740. Gesta et vestigia Danorum extra Daniam. Lips. et Hafn. 1740. 41. (R.)

352. Joh. Ihre, Prof. zu Upsala, Bf. des Glossarium Suio-Gothicum. Upssalae 1769. — 3. 4. v. u. Des großen Sinologen Joseph de Guignes (vgl. S. 353. 379) "Hypothese" ist zu sinden in seinem Essai sur le moyen de parvenir à la lecture et à l'intelligence des hiéroglyphes égyptiens, Mém. de l'acad. XXXIV. p. 1 sgg. (R.)

353. Hiob Lubolf (1624 — 1711) Bf. einer Gramm. linguae Aethiopicae. Lond. 1661, einer Hist. aethiopica s. Descriptio regni Habessinorum 1681 — 94. — "Starten" — wahrscheinlich der Orientalist Heinstich Benedict Starte, (1672 — 1727) dessen Lux grammaticae ebraeae noch 1764 neu herausgegeben war. (R.)

354. "Maupertuis Leiter" — wol in Pierre Louis Moreau de Maupertuis Système de la Nature 1751. zu suchen. (R.)

357, Z. 2 fg. "um sündige Haine zu schlagen" — nach Horat. C. I, 12, 59. (S.) — Christian Tobias Damm (1699 — 1778) Rector des Cölznischen Gymnasiums zu Berlin. Unter seinen zahlreichen Schriften (vgl. III, 451) auch: Einleitung in die Götterlehre und Fabelgeschichte der ältesten Griechischen und Römischen Welt. Berlin 1763. — Antoine Banier (1673 — 1741) La mythologie et les fables expliquant l'histoire. Paris 1738 — 40. (R.) — Czechiel Spanheim — vgl. III, 495. "Aus Cz. Spanh. Commentar. in Callimach."; der viel mythologische Gelehrsamkeit enthält, ein Auszug (1 Bl. 4°) bei den Rigaer Papieren.

358. "Birgils verwandelter Mast" — unklare Erinnerung an Vergil. A. IX, 117 ss., wo die Schiffe des Aeneas in Nymphen verwandelt werden: Herbers sämmtl. Werke. IV.

(v. 119) delphinumque modo demersis aequora rostris ima petunt. "Lucia miche Reifebeichreibungen" wahrichenlich in ber aknohe larogia L. II.

359. John Mandeville, geb um 1300 + 1372. Sem selfames Reisebuch The voinge and travaile of sir John Mandeville knight, which treateth of the way to Hierusaleme and of the Marvayles of Ind with other islands and countries in new gedruck Lond. 1725. (I ed. 1499). Es in voll mundersicher Sagen, darunter auch von Teufeln, die den Reisenden Feuer auf den Kopf speien. (R.)

361. Hermann von der Hardt (1660—1746) Brof. ber orientalischen Sprachen zu helmstädt, Bf. unzähliger Schriften. Zeine tollste "Hoporbese" ift die der Abstammung aller orientalischen Sprachen ans dem Griechichen. (R) — Jacob Bernoullt (H. schreibt den Namen falsch) geb. 1654 + 1705 in Basel als Prof. der Wath., der älteste in der Neihe der berühmten Mathematiler dieses Namens Seine Ars consectandi gab sein Resie Ricolaus Bernoulli I († 1759 in Basel) herans

362. Pierre Bouguer, Prof. ber Hobrographie, Mitglied der Parifer Acad. der Wiss. † 1758. Son ihm: Traité du navire etc. Paris 1727. Nouveau traite de navigation 1753. Sur les opérations non mées corrections par les pilotes 1752 und viele audere Abhandlungen liber Nautil. Byl. S. 362.

365. Jacob Bruder, Pastor zu Augsburg, Bi der "Aurzen Fragen aus der philos. historie von Anfang der Welt dis auf die Gedurt Christi. 7 Theile. Ulm 1731—36; Bearbeiter des Neuen Testaments (6 Theile, Leipzig 1766—70) in dem sogenannten englischen Bibelwerk. R)

367. 368. "Ein Journal ber Menschenkünntusse" — Der Plan zu einem "Jahrbuch ber Deutschen Literatur zum Behns bes Studiums ber Meuschheit" ist stuzint auf einem Blatte, das man mangelhaft im Lebensbilde II, 490. 491 abgedruckt findet. Erst in den "Briefen zu Besörderung der Humanität" gedich er zur Aussührung. Lgl. S. 439 3 8 v. u. — Uber Foster vgl. Bd. III, 487 zu 233 — "Der Christ in der Einsamteit" — erbaulich moralische Zeitschrift.

368 "Ein Buch zur Menschichen und Christichen Bilbung" — S. 376. 381 turz "Catechismus ber (zur) Menschbeit" (humamtat) genaum Uber die Absicht ein solches Buch zu schreiben hat Herber schon in Riga etwas verlauten lassen. In einem Briefe von Dehn an Gadebusch immt mittgeteilt von G. Bertholz in Riga), bat. Riga 18. Aug. 69, heißt es unter andern Nachrichten über Perder: bei seiner Aufunft, b. h. Nachunft nach Riga werbe ber Catechismus ber Menschheit gewiß vergessen sein.

371. Anton Friedrich Bafding, Director bes grauen Alofters zu Berlin von 1766 - 1793. — Beder, erfter Rector ber "Stonomiiche mathematischen

Realschule" zu Berlin (1707—68) (G) — Martin Chiers (1732 -1800), Freund bes Klopftodichen Kreifes, als umfichtiger Schulmann in Segeberg, Olbenburg, Altona thäng, zulest Prof. in Kiel. Bf. ber Gebanten von ben zur Berbesierung ber Schulen nothwendigen Ersorbermisen. Altona 1766. (R.)

373. "Hofimanns Minderphofil" — wahrscheinlich ist Friedrich Hoffsmann, Phosicus in Halle († 1742) gemeint. — Georg Rothe, Lehrer der Mathematit am Gomnasium in Görlich, Kurzer Begrist der Naturschre. Görlich 1754 (5.) — Baumeister, vielleicht der S. 391 genannte Görlicher Rector Friedr. Christian B. (1709—85), der oft gedrickte Elementa recentioris philosophiae, usidus inventutus scholasticae accommodata geschrieben hat. (R.)

377. Swammerbam — vgl. III, 260. 488. — "Röseler" — vielleicht Gottlieb Friedr Rösler, Prof. der Math und Phos. zu Stuttgart (1740—90), Bf. naturgeschichtlicher Werle, oder "Redlich) der durch seine "Insettensbelustugung" 1746 – 61 belanute August Johann Rösel (1705 — 1759).

378. Johann Simon Lindinger (1723—84) Charaltere bentwürdiger Rationen. 2 Theile. Halle 1756. 57. — Dobsley, Der Lehrmenker, oder allgemeines System der Erzichung; aus dem Englischen (Dobsley's) 2 Theile. Ly, 1762—65. — "Bitard" — gemeint ist der Maler Bornard Picart (1673—1733) mit seinen Cérémonies et coutumes religiouses de tous les pouples du monde. Amst. 1723. (R.)

379. Humphrey Prideaux (1648-1724) The Old and New Testament connected in the history of the Jews and neighb. nations. London 1716. - François Augier de Marigny († 1762) Histoire des Arabes sous le gouvernement des califes. Par. 1750 (Denist von Lessing). Histoire des Révolutions de l'empire des Arabes. Par. 1751. 52. — "Wlattet" - wahrichemitch Alain Manesson Mallet (1630-1706) Description de l'univers, contenant les différents systèmes du monde, les cartes generales et particulières de la geogr. anc. et mod. et les moeurs, religion et gouvernementa de chaque nation. Par. 1683. — Thomas Shaw (1692 -1751) Travels and observations rel. to several parts of Barbary and Levant. Oxf. 1738. (vgl. 2b. I, 81-87) - Richard Pococke (1701-1765) Bf. bon A description of the East and some other countries. Lond, 1743-45. - Jean Baptiste du Halde (1674-1743) Description géogr. et hist. de l'empire de la Chine et de la Tartario chinoise. Par. 1735. - Engelbert Rämpfer (1651-1716) The history of Japan together with a description of the kingdom of Slam written in highdatsch by E. Kaempfer and transl from his orig, mscr. never before printed by J. G. Scheuchzer. Lond. 1727 (Deutsch ed. C. 33. Debm, erft 1777) Jos oh de Guignes (1721 - 1800) Hist. géner.

des Turcs, des Mogols etc. Par. 1756-58 — J. an Baptiste Tavernier (1605-89) Six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes. Par. 1676-79. — Emguet; vgl. 31 S. 346. — Gabriel Boar et de Mably (1709-85) Observations sur l'histoire de la Grèce. Gen. 1766. (R) — Nebt; vgl. 25. II, 371 31 113. — Beğvet; vgl. III, 497 31 451

380. Friedrich Eberhard Bovsen (1720—1800) Die allgemeine Welt historie in einem vollst, und pragmat Auszuge. Alte Historie I—X. Halle 1767—72. Allgemeines bistorisches Magazin. Halle 1767—70. — Guillaume Alexandre de Mehegan (1721—66) Tableau de l' Listoire mod, depuis la chite de l'empire occidental jusqu'à la paix de West; histoire Par. 1766. — Johann David Michaelts (1717—91) Seine "Einsteitung in die göttl Schristen des N. Bundes" erschien zueist Göttingen 1750; seine "Tentsche Übersenung des A. T. unt Anmertt. f. Ungelehrte" in 13 Theilen Gött. 1769—86. (R)

381. Johann Gottlob Carpzow (1679—1767) Critica saera veteris Testamenti, Lips. 1728. — Joh H. Dan. Moldenhawer (1709—90)
\*Introductio in libros sanctos vet. et novi Test, Region. 1736. anonom; die preite Ank. mit verändertem Tuel 1745 unter seinem Namen. (R)

382 384. Joh. Georg Suizer (1720 - 1779) Aurzer Begriff aller Bissenschaften und anderer Theile der Gelehrsamseit, n. f w. Leipzig 1745. 1759, 1760. u f. w. (R.)

383 391. Balle; ogl. 8b. I, 389, 545

385. 306. Matth. Ocener (1691 - 1761) Primae linese isagoges in eruditionem universalem, nominatim philologiam, historiam et philosophiam, in usum praelectionum duetae. Gott. 1757. 1760 u. j. m. (R)

391. Ehrenfried Walter Graf von Tichtenhausen (1651—1708), berühmter Mathematiler und Pholiter, auswärtiges Mitglied der Pariser Acad., Ersinder der Breunsmie, der Lipsernen Breunspiegel n. s. Kon ihm Medicina mentis et corporis 8. tentamen genulnae logicae in qua diss. de methodo detegendi incognitus veritates. Amst. 1687. (R) - Bourbalone; Herder schr. s. Vonrbelone. — Baumenster; vgl. 30 S. 373 — Joh Gotth. Kindner (1729—76) Pros. der Dichtl. in Rönigsberg. "Auweisung zur Tentschen Schreibart, nebst Beispielen. Konigsh 1755 (R) - "Gellert elend" vgl. II, 343. 344. — "ein Kausmann, wie H." — hocht wahrscheinlich Hartsnoch, Herders Frenze und der Verleger seiner Schriften. Der natürliche, reine, Itästige Stil seiner Briefe an Herder (gebruckt im Ib und in der Sammlung Von und an Herder II) ist ein Muster geschäftsmännischen Ausbruck,

392. Johann Georg Eftor (1699 - 1773). Unter seinen gabltofen juri ftischen Schriften fer war Prof in Giegen, Jena, Marburg) auch "Rangache

Sammlung gur Erfeunung ber achten und remen inriftischen Schreibart "Marb. 1746. (R.)

395. P. Restaut (1696—1764) Principes et raisons générales de la gramm. fr. Par. 1730. — Ant. Arnould, Jonfenist, mit Claude Lancelot Bj ber sog. Grammatil par Mrs. de Port-Royal: Gramm genér. et raisonnée, contenant les fondements de l'art de parler, Par. 1660. Bermehrt mit Noten von Charles Pineau Duclos (1704—72) Paris 1754. François Seraj hin Regnier des Marais (1632—1713) Bf. des Traite de la gr. fr. Par. 1705, der Hist, de la gr. fr. Paris 1706 n. s. f. f. — Dit Clement (vgl. 415. 416. 428. 430. 432. 448.) scheint der Arither Jean Marie Bernard Cloment (1742—1812) gemeint. (R.)

396. Ant. Friedr. Buiching Liber Latinus in usum puerorum Latinum linguam discentium editus. Berol. 1767. ff. — Selectae e profanis acriptoribus historiae, rec. et praef. adiecit Joa. Frid. Fischer. Lips. 1765. Der Bi. (1724 — 99) war Conrector, spater Rector ber Lup-

giger Thomasichule u. Prof. (vgl. I, 299, 283) (R.)

398. "Gallische Grammatel" Johann Innder (1679 – 1750) Arzt, Bf. ber "Berbesserten und erleichterten griech. Gramm in beutl. Regeln abgesfaßt." Halle 1705. Sie erlebte unter bem Namen "H. Gr." in einem Jahrhundert 32 Auflagen. (R.) "Botamide Sprache" — vgl. Pd I, 272.

401 "Freimaurer-Loge" — Herber war seit 1766 Ditiglied (Bruber Reduer u. Selreiar) ber Loge "Jum Schwerdt" in Riga. S. Havm, Herber I, 1, 106 Ebenda über die Reste seiner Logenreden in einem Studienheste. (Die von mir hergestellte Lebart war Haym a. a. D. besannt). Gebruck ist die "Transcrede v. Br. Herber auf den Hofrath Dr. Haudtwig, Meister vom Stuht der Loge zum Schwerdt in Riga" 1767; erwähnt im Maurerischen Herber-Album, Darmstadt 1845. S. 134. Ich habe sie die bis sept migends ausgesinnden. Durch übermittelung berselben wäre der Ausgabe ein sehr dankenswerther Dienst erwiesen. — "Kampenhausen" — vol. S. 408 Regierungsrath v. Campenhausen in Riga, der im Austrage der "trone" mit Herber verhandelt hatte. Im Erief von ihm an herber bezüglich der Berufung an das Loceum (21. April 1771) BAH. II, 16.

403. Außer ber S. 469—478 abgebrucken stiggerten Ausführung bezieht sich auf ben Plan bes "politischen Werles" eine unvollstandige schematistete Uberficht bes Inhalts, abgebruckt im Lebensb ibe II, 485—491

403. Die Materialien zu bem "politischen Werte," so weit sie ans Ruftland zu beziehen waren, verzeichnet Gerber in dem Briefe an Begrow, Nov. 1769: a) Schlözers Annalen von Ruftland [Ang. Ladw. Schlözer, Ruff. Ann. Th. I 1767. ruffisch. Probe Ruffischer Annalen, Bremen u. Gatt. 1768. Rof. d., desselben Leben Ratharmens c, besselben Beilagen [Beilagen zu bem Ren veränderten Ruftland, 1 Ih, Riga 1769. Ros.

heit bas Gesethuch ber Kaisern e, alsbenn Millers Sammungen von Russland [Johann Beter Miller, 1725-89 (R)] f, Buschungs Albant Inngen g, Paschungs Magazin h, Buschungs Geographie, I. The loon Russland [Neue Erdbeschreibung, 11 Theile, Hamburg 1754—193.] i) Buschungs Ansgaben von Bostaires Leben Peters k, romonosiones Nussische Geschichte." "a. b. e d. f und i sind sein Hattliecks) eigner Berlag Eb. II, 85 86. — "Ein Buch von Schicher s. t. Merkwürdig teiten sinde ich nicht. Bielleicht ist damit sein "Nen verändertes Russland,"
1 Th. Niga und Mitan 1767 gemeint, das wie die Berlagen psendonnun unter dem Namen Joh. Joh Haigold's erschienen ist "R.

402 - 4. Über bas Gravitiren Ruftants noch bem Schwarzen Pleeie und nach Afien, über bie einst ge Cultur biefer Gegenben — f Abrastea II, 61 82. Ebenda die Beobachtungen sieer ben Ruffischen Nationalcharatier in ausgereifter Gestalt.

405. 406 "in ber Berbriderung gertbeilt" — bie Peapofition brudt bier (wie im Lat.) aufs turgefte ben aufgehobenen Bibetfpruch aus. Die Stehe ift von Jegor b. Givere richtig gebentet in ber unehrfach eiterten Garufar. fcrift 1768,9 G. 79. "Em großes Wort", bemerft er bagn, "bas Bismard erfüllen zu wollen ident." - Uber Friedrich b. Gr., feinen Antimadiavell und femen vermeintlichen Placchiavellismus verwandte littere nech in "And eine Philosophie" 174 fg. 181 fgg.; vgl. Aunfgehn Provingalblatter E. 22 21. Spater ren auerfennend und bewundernd: Briefe gu Bef. b. Dum. V. 2. Abth. S. 6 -8. 15 fgg. Zerftrente Biatter IV, 155. Schlefilich über bie Bedeutung ber "Staaten bes Romge von Prengen" für gang Temich land und "bie gange Menichheit" bie mit wunderbarer Gehergabe geichriebene Stelle Abraftea III, 104 - 105. (a. 1802). - 405 Die angefuhrten alabe mischen Preitschriften und Aff. (nach R): Andreas Peter le Gung ... Prémontval, 1716 – 64) Du hazard, sous l'empire de la providence, pour servir de préservatif contre le futalisme moderne. Berl'n 1755 Johann Beinrich Gottlob v. Jufti († 1771) Michtigkeit und Ungennt ber Monaben Sale 1748. Abolf Fr. v. Meinhard (1726 - 83) Vergleichung bes Lehrgebäutes bes herrn Pope von ber Bollommenbeit ber Welt mit bem Spftem bes herrn v. Leibnig, nebft einer Untersuchung ber lebre ben ber beften Welt. Leipzig 1757. (Breidicht, v. 3. 1755, über beren Anigabe Leffing und Mendelsiohn in Pope ein Metaphyfiter! gespotict batten - "bie jetige Aufgabe" - Berber an Bartinoch, Det. 1769: "3ch bente folgendes Jahr, wills Gott! und gute Bibliothefen auf meinen Reifen über eine Preisfrage ju wetteifern, über bie ber Berl. Alab : Comment ostil à expliquer, que des hommes abandonnés à leurs facultes, se forment une langi e? eine vortreffliche, große und mabrhaftig philosophische Frage, bie recht fur mich gegeben ju fein icheint \* 2b. II, 76. - 3. 3. v.

1 mg = 1, +33

n. Le Grange (falich geschr. wie Le Caille) Joseph Louis Lagrango (1736 geb. in Turin + 1813 in Paris) berühmter Mathematiter, Mitglied ber Academie ber W. und Director ihrer mathematischen Klasse (an Eulers Stelle) von 1766—1787; feit 1787 in Paris. Mitgl. ber bortigen Acad. b. W.), später Senator.

407. 3. 2 Johann Beter Willebrand (1719 — 86), ban. Regierungsrath ju Glidftabt, bann Polizeibirector zu Altona, Bf. ber "Danfischen Chromt, aus beglaubten Nachrichten zusammengetragen," Libect 1748, und ber "Betrachtung über die Würde der Teutschen Hansa, auch über ben Werth
ihrer Geschichte." Pamburg 1768. (R.)

408. Teid, Sowary, Berens - bie Bampter von Rigaer Patrigierhaufein, in bem Briefwechfel ans biefer Beit oft genannt; ihr freundschaftlicher Bertehr mit Gerber lebt in fleinen literarifchen Dentmalern von femer Sant fort. (Drey moralifche Lieber tem moralifchen Schwart und Berensichen Brautpaar zum freundichaftlichen Dentmahl verehret. ben 11. Nov. 1768. Riga, gebrudt mit Grandiden Schriften. 4 Bl. 80. Das zweite: Biegenlied. Edlaf beines Lebens erfte Beit" ift von Berber. Befonbers aber ber 80 humanitätebrief, VI, 184-198, ein Ehrenbentmal für Johann Chriftoph Berens, ben "eblen Burger und Genator," ben Bf. ber "Bonhommien, geldrieben bei Erofnung ber Rigifden Stabtbibliothet" (über bie größtenteils bie Br. 77 -79, @ 138 - 183 handeln) und für Johann Chriftoph Schwarg, Burgermeifter bes alten Rathes berfelben;" jugleich fur "manche vortrefliche Charaftere ihrer eblen Gefchlechter." Bgl. auch bas Bb. I, Einleitung S. XXIII 3 3. v. u genannte Denkmal für eine gleichfalls in ber Correspondeng oft erwähnte vornehme Burger = Familie. — 3. 7. v. u. Andre Morellet (1727—1819) Bf. jahlreicher nationalotonomifcher Schriften (R.) "Dier ift bas Bichtigfte, bag ber Konig bie Oftenbifde Rompagnie aufgehoben: wollen Gie bie baritber gewechselten Schriften lefen: jo haben Sie des Abbis Morellets Memoire sur la situation actuelle de la Comp. des Indes querk und als die Hauptschrift, und seine beiben Gegner Necker und Grafen Lausagnais ju lefen " An hartfnoch, Mug. 1769. 26. II, 61.

409. Le Commerce de la Hollande ou Tableau du commerce des Hollandois dans les quatre parties du monde p. l'auteur des Interêts des nations de l'Europe etc. S. Cinleitung S. XVII. Chap. I. Du Commerce de la Holl, en general. Les moyens de relever ou de soutenir les branches du comm. Chap. II. De la Compagnie des Indes-Orientales. Chap III. De la Comp des Indes-Orientales. Chap III. De la Colonie de Berbices. (9 eng beschriebene Pl. 8°) Nach bem Bs. ertundigt sich herder um Br. an hartmoch, Ang. 69.

Bas memen Eie, ob das Wert nicht sür unsere Beiten, wo alles commer-

zirt, vom Keuige bis zum Therpaner, zu übersehen ware; ober wenn tas nicht, wegen seines zu particularen Inhalts, nicht weinigkens bas Interit des nations von demielben Bi ?" Er macht sich zu gleicher Zeit selbst an die Übersehung; der Ansang, ein Blatt im Format bes Reiseigenrnals, ist erhalten. "Commorce do la II. hat Dobsten inir auch weggesticht," tagt dann der Berleger in seinem Briefe, Dec 69. Ib. 43. 140

412. 3. 13 Die 1727 zu Cortona errichtete Etrushiche Mabenne publicirte Roma 1755-91 Saggi di dissert, accad, letto nella Accad di Cort. (R.)

413—420. Was hier über Frankreich, bie Franzosen, bas Jahrhindert Andwigs des XIV scharf bemerkt, gestreich hingeworfen wird, hat feine völlige Ansbildung erhalten im 1 Teil der Adrastea S. 22—150, so nie in einzelnen Abichnitten des zweiten Teils "Früchte ans den sogenauntgoldenen Zeiten des achtze inten Jahrhunderts.

414. 3. 5. Herber bezieht fich hier (wie E. 421. 424) auf die in ber Bibliothet zu Rantes vorfindliche Sammlung der f g Ana. — 3 7. Jean Baptiste Lully (1733—87), ber berühmte Gegner Glack, geb. in Florenz. (R.)

416 - 420. Egl. Abraftea I, 30 - 34. "In Citelleit bas Principinn einer Staatsverfaffung?

417 "Thomas" — vgl. S. 440, 462 — 64. Antoine Leonard Thomas (1732—85) Et. bes Elige du Marechal de Saxe 1759, du chancelier d'Aguesseau 1760, do Sully 1763, do Descartes 1765, du Dauphin 1766. (R) Wie tief fich Perber bamals von bem aus Thomas micht erst gewonnenen, aber betraftigten, Doquia von einem, von seinem Gemus burcheringen ließ, beweisen auch Stellen seiner Correspondenz, wie Lb. II, 76, 120. ("tokratischer Dämon"). — Z. v. u. Uber Rockesonaust (D. schr meistens f. Rockesaucaust oder — saucoust) und seine "Hauptmaring" siehe Adrastea I, 307, 334.

420 "ber bide B." - wahrscheinlich ber Dversereiter bes Raths Anthon Bulmerineg, welcher bie Resolution auf Herbert Gesuch um Embebung von seinen Amtern, ben 8/19 Mar 1769 ausgesertigt hat. 26 1. 2, 453.

421. 3. 5 v. u. Gullaume de Brebeuf (1618 – 61) que Louque ober Rouen paredute den Incan (vgl. 2. 430) La Phursale de Lucain de les guerres civiles de Cesar et de Pompee en vers français. Leide 1658 Poesies diverses Par. 1662. Eloges poetiques Par. 1661. (R.)

424. "Algarotti" — Graf Francesco Alg. (1712 – 64) (K) "in Absicht auf Hora;" — unter seiner Lecture in Rantes erwähnt Herrer "Algarotti über Hora;" (Lb. II, 62) und bei seinen Papieren sindet sich noch ein Blatt 4° französisch geschrieben: Essai sur la vie d'Horace d'après Mr. Algarotti. — Z. 11. "Klotz von Tyrtaeus" — vgl. II, 158 fgg. Vida's Ars Poetica hat Klotz 1766 herausgegeben. — "Weiße"; vgl. II, 183. 186. 375.

428. "im Angola" — über die jungen Windbeutel von Geschmack, solche Almaire's im Angola — "spottet Herder im Br. an Hartsnoch Octob. 69 — "wenn sie diesen jungen Herrn im Angola zu kennen die Ehre haben" (Lb. II, 72). Die "Angola's" erwähnt er nochmals im R. J. S. 439 J. 5. Es nuß ein Charakter aus einem Moderoman sein, von der "seinen" lüsternen Crebillonschen Art wie das in Berbindung damit erwähnte Sopha. (Claude Prosper Jolyot de Crébillon der Jüngere. Lo Sopha. A la Haye 1742. (R.))

429. Montesquieu, Lettres persanes Par. 1721. — Saintsoix, Lettres turques. — Françoise d'Issemburg d'Happoncourt Frau v. Graffigni, Lettres d'une Péruvienne. Par. 1747 (zuerst anonym) — Andreas Michael Ramsay (1686—1743) A new Cyropaedia or the travels of Cyrus. Lond. 1727. Deutsch von Claubins, Berl. 1780. Bgl. S. 478 und III, 483 zu 71. Die "Orientalischen Erzählungen" bei Sonnensels wären zu suchen in einer seiner Wochenschriften: Der Mann ohne Vorurtheil. Wien 1765. Eleonore und Theresie. Wien 1767. Das weibliche Oratel. Wien 1767. (R.)

430. Du Belloi (1727—75), Zelmire — vgl. Lessings Schr. VII, 82 (S.) — Jean François Marmontel (1723—90) Denys le Tyran 1748. Aristomène. 1749. (R.)

431. 3. 6. Jean Antoine du Cerceau (1670—1730) Réflexions sur la Poésie française. (R.) — Diderot in der Lettre sur les sourds etc., die Herder schon zu seinem Kapitel über die Inversion in den Fragmenten benutzt hat, selbst dis auf das Beispiel "Fleuch die Schlange!" u. s. w. Bgl. Bd. I, 191. — 3. 13—15. Bgl. Bd. I, 236 und die Anmerkung dazu S. 539.

432. 433. Bgl. 479—486. 432. "Porit" — Bgl. ben Brief an Hartknoch aus Paris, Nov. 69: "Sie können nicht glauben, wie oft Porick im Schandy, und in seinen Sentimental Träumen der französischen Nation bis auf Herz und Busen gegriffen hat.". (Lb. II, 89). — Pierre Claude Nivelle de la Chaussée (1692—1754) Erstes Stück: Préjugé à la mode 1735. (R.) vgl. Lessing VII, 93. fg.

433. 3. 8 v. u. Auf "Wahrzeichen" und Vorbedeutungen achtet Herber mit einer Art von Aberglauben noch auf der Italienischen Reise. Bgl. seinen Brieswechsel mit Caroline in "Herders Reise nach Italien." 1859. S. 123.

434. 3. 1-4. 436. 3. 1-2. Über die Unschlüssigkeit Herbers und die durch Gustav Berens herbeigeführte Entscheidung giebt die Correspondenz

echon Georg Müller hat im Mic. die richtige Namensform Sturz bergestellt. Helfrich Peter Sturz (1736-79), damals Legationsrath in Ropenhagen, mußte als Freund Rlopstods und Gerstenbergs, als Mitarbeiter ber Schleswissichen Briefe über die Merkwürdigkeiten ber Lit. für Herber bobes Interesse haben, außerdem wol auch wegen der Reife, die er 1768 im Gefolge des Königs von Tänemart nach Frankreich gemacht batte Bgl. G. Jansen, Aus vergangenen Lagen: über Olbenburgs literarische und gesellschaftliche Zustande mahrend- des Zeitraums von 1773 bis 1811.

435. 3. 14 - 16. Herber an Partinoch, Dec. 1769 aus Paris. "Bon Gelehrten fenne ich Diderot, b'Alembert, Thomas, b'Armoult, Duclos, Barthelemp, de Guignes, d'Aubenton, Garmer und wie fie weiter heißen. Buffon und Marmontel sind auf bem Lande." (26 11, 124)

439. "Träume meiner Jugend von einer Waserwelt" - vgl S. 464 3. 5. und das Widmungsgedicht der Bilber und Träume, Zerstr. Blätter III, 3. 4.1787). "Träume der Jugend": "Ach in beinen Schooß verfinnten Sind die Welten, die ich trunken In dir sabe, S. Ibersee" (gemeint ist der kleine See bei Mohrungen). — 3. 8. v. u. "Archiven des Menschichen Geschlechts" — vgl. S. 498 ju 367. 368.

440, 3.5. Belifar — Roman von Marmontel 1767. — Aleists "Homne" — vgl. III, 488 3 2. "Willon" — vgl. & 489. — 3. 18 - 441. rgl. & 448: Charafteristit von Monsieur und Madame Babut, in deren Saufe Herber die freundlichste Aufnahme fand. Die lestere wird in der Correspondenz immer mit einem gewissen tendre erwahnt (Lb. II, 25. 78. 92. 127) — "und semme tres aimable et tres estimable."

442. Der hier entwicklte Plan zu einer Dogmatit, Katechetik und Homiletik gelangt zur Reife in den "Briefen bas Studium ber Theologie betreffend." 1780-1781. Die Briefform ist schon zeht beabsichigt gewesen. Sie wird bei Stizirung bes Inhalts in den Arbeitshesten dieser Zeit bereits vorausgesetzt. In dem einen z. B. sind zwei Sammlungen zu ze zehn Briefen entworfen; in dem andern, mit der Überschrift "Zwischen Atademie und Besörderung" sünf Briefe, deren Inhalt in dem sungedruck ten) fünften Teil ber "Theologischen Briefe" abgehandelt wird. Das nabere in der Einseitung des X. Bandes.

3. 12. von u Johann Matthias Schröch (1733 — 1808) Christliche Kirchengeschichte. Leipzig 1768 — 1803. — Matthew Poole (Polus) 1623 — 79, Sammler ber Synopsis criticorum aliorumque scripturae interpretum. (R)

444. 445 Der Berweisung auf bas Collectaneenbuch tann man in ben Mff. wegen ber Zerstörung bes Zusammenhangs (vgl. Einleitung S XVIII.) nicht mehr zur Genitge nachgeben. Die Abhandlung "Bon ber Bilbhauerkunst fürs Gesühl stand in einem Abschnitte des Heftes, der "Alte schwäbische Poesien" betitelt ist. Ein Blatt in der ausgerissenen Lage ist mit Übersetzung zweier Lieder aus Bodmers Minnesingern (in Riga) beschrieben: 1. Kaiser Heinrich: Ich grüße mit Gesange die süße — 2. Konrad der junge: Ich freu mich mancher Blumen roth. In ein zweites, mehrere Jahre älteres Heft war die Abhandlung über die schöne Kunst des Gesühls eingetragen. Unmittelbar voran ging (1763/4 geschrieben) ein Auszug aus Baumgartens Aesthetit. Davon ist noch ein Blatt erhalten. Die dritte Berweisung, S. 445 J. 1. auf das "neue Papier" mit der Signatur k (Kunst?) bleibt unklar. Eine mit k bezeichnete Lage sindet sich nicht vor, dagegen etliche Blätter, meist altes d. h. aus früher benutzten Quartbesten ausgerissenes Papier, deren Inhalt sich ziemlich mit den Angaben sud 4, 1—5. deckt; so "Zur Politik und Naturlehre des Gesühls" u. s. w. Alles abgedruck Lb. II. Bgl. Einleitung S. XVIII».

445, 3. 15. v. u. Giuseppe Tartini (1692—1770) Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia. Padova 1754 (R.) — Voyage d'Italie. Bon einem in französischer Sprache geschriebenen sehr umfänglichen Excerpt aus diesem Reisewerke sind noch sechs Bogen in zierslicher sauberer Schrift vorhanden.

446. Über den Berkehr mit dem jungen Schweben, das Borspiel des Umgangs mit Goethe in Straßburg, insbesondere über die Art, wie dies Berhältnis sich anknüpfte, ist in dem Briese an Hartlnoch, August 1769 die Rede. 26. II, 37. 38. "Das schätzbarste aber ist mir die Bekanntschaft mit meinem Berräther, einem Menschen von allen Anlagen, das Schöne zu kosten, wo es sich sindet, von einem sehr sichern Geschmad in der Kunst, und einer großen Begierde zur Wissenschaft. Er holt mich täglich des Morgens frühe 5 Uhr vor seinen Kausmannsarbeiten zu einer Promenade ab, . . . und sieht mich trotz seiner schwedischen Kälte sür einen Genius an, der ihm hier in Nantes begegnet sei, um ihn zu erleuchten. Wenn Sie also noch etwas von meinem Enthusiasmus wissen, junge Geister zu sinden, die bildbar sind: so können Sie glauben, daß ein solcher Fund einer so seltnen Seele in einem so außerordentlichen Fall noch mehr bindet, und ich liebe meinen guten Koch recht sehr." Bgl. Lb. S. 132.

447. "Ein Wert über die Jugend und Beraltung menschlicher Seelen" — Herber hat es spät geschrieben. Es ist der in den Zerstreuten Blättern IV, 343—88 und auch einzeln, Gotha 1792 erschienene Aufsatz "Tithon und Aurora." Der Gedanke beschäftigte ihn auch im Januar 1769, da er in einem Briefe an Nicolai von "Lessings junger, unveralteter Seele" spricht. Lb. I, 2, 409. — Swift — vgl. Abrasica I, 298—329.

- 450, 3. 8. "Aristoteles" in der Schrift περί ζφων γενέσεως IV, 6. 775" 13. "Horaz" A. P. 156—178. (S.) "Hagedorn" wgl. dessen Poetische Werte. Hamburg 1800. III S. 75. Das Kind. S. 76. Die Alte. S. 78. Der Jüngling. S. 79. Der Alte. (R.)
- 458, Z. 9. Der im Msc. undeutlich geschriebene Name des Londoner Verlegers ist Nourse, wie sich aus gleichzeitigen Notizen von Büchertiteln ergiebt.
- 464—469. Ein sehr sorgfältig in tabellarischer Form geschriebener "Auszug aus Montesquieu Geist der Gesetze," zehn Blätter im Format des Reisejournals, befindet sich im Nachlasse. Auf der Reise von Nantes nach Paris liest Herber bloß Montesquieu. Lb. II, 88.
- 469. (4) Herber hat die französische Übersetzung von Eidous benutzt, welche unter dem Titel Histoire naturelle civile et géographique de l'Orénoque etc. in drei Bänden, Avignon et Paris 1758 erschienen ist. Dieser übersetzung lag die zweite Ausg. des Werks zu Grunde. (R.)
  - 472. Dalin vgl. Bb. I, 73 3. 11. 20.
- 475. "Tell" Neue Bibliothet der schönen Wissenschaften u. d. fr. K. IV, 192 (Neue Schriften aus Frankreich 1767) "Wilhelm Tell, ein neues Trauerspiel von M. le Mière, ist dis zum 3. Jänner sieben Mal hinter einander aufgeführt worden. Man tadelt mit Recht..., daß, indem sich der Bf. zu genau an die Geschichte gehalten, sein Stück zu viel Erzählung und zu wenig Handlung, und mehr wahres als wahrscheinliches habe, daß es mehr die Neugierde reize, als das Herz rühre." (S.) "Dardanus," vgl. S. 484, eine tragische Oper Rameaus v. J. 1739. (R.)
  - 477. Gilbert Burnet (1643—1715), Bischof von Salisbury, Bf. der englischen Reformationsgeschichte vgl. Bd. I, 109—12 hat seine Reisen beschrieben in Some letters containing an account of whol seemed most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some parts of Germany ss. in the years 1685 and 1686. (R.)
    - 480. Dumenil vgl. S. 230, Z. 23. (3. 21 l. Le cains!)
  - 483. Mari forcé wird wol Molieres Mariage forcé sein. Femme juge et parti Lustspiel von Antoine Jacob Montsleury (1640 85). (R.)

Nachtrag. 89, 3. 3. v. u. Rafael Mengs (1728—1779) Gebanken über die Schönheit und den Geschmack in der Malerei. Herausgg. von Joh. Caspar Füßli. Zürich 1762. Ein Auszug daraus "Wengs v. d. Schönheit" (1 Seite fol.) unter den Rigaer Excerpten aus Winckelmann.

106, Z. 7. v. u. "ganz Ohr" — Gabebusch a. a. D. "ganz. Man fänget an dieses Beywort auf eine im Deutschen ungewöhnliche Art zu

brauchen." Darauf Beispiele aus Uz, Karschin, Gedichte. Berlin 1764, S. 85. 189. 201. ("Gleim ward ganz Seele bei dem Namen Kleist, Und wird ganz Herz bei einer Sappho Scherzen"); E. Chr. v. Kleist, Werte 2, 42 u. a. "Mich deucht, man sage besser, lauter, austatt ganz. Uz, Liebesgott, Lyr. Ged. S. 180 (1756): "Nur sein Berstand ist für uns sauter Ohr." Karschin, S. 188: "Der Schäfer stand, war lauter Ohr. S. 311: "Die Helden — stehen lauter Ohr." 332. Ober auch, wie die alten unverderbeten Deutschen, sich ausdrückten: Wenn der ganze Leib Auge wäre. 1 Cor. 12, 17."

195, 3. 12 — 14. Riedel bezieht sich auf die Stelle "Sine mixtura lucis nihil splendidum est" bei Seneca Epist. IV, 2, 5 (31).

207, 3. 18. Hymni Homerici IV, 53 ss.

296, 3. 14. Cl. Claudiani quae exstant, varietate lectionis et perpetua annotatione illustrata a Jo. Matth. Gesnero. Lipsiae 1759.

326, 3. 5. Eine nicht besonders glückliche Auspielung auf den Pisthe= tairos in den "Bögeln" des Aristophanes.

337. Eine Erwiderung auf die erste Erklärung wird erwähnt im Briese von Hartknoch an Herber, Aug. 1769, Lb. II, 32. Herder will nicht antworten — "einer gewissen mehreren Würde wegen, die ich mir und dem Publikum schuldig bin." S. 34.

- racey.

Fifter Zorber 234 448.

trang. L'Mt 466! ( fix meprension ). 467 ].

minj = mir ? 345.

frat. Kingupis ? 390 /.

anteliony 42.

Laitant 402 g.

Haris N ty. 443.

hi himps 493.

Finder 59.

gamieste 388/. 453 m. 461 m.

to France 393. Li François 413 (2000 phonyaid). 3by (mir life Ji ad).

Ithmast 414 /17).

Salle, Buchbruderei bes Baisenhauses.

with 412.466/ (= wild) .497.299/. 124 1~ 141).

when 400 f.

Listant Hz.

mufiling 3/8. m-1/4 267.

fally which 452 m.

Tyrad 36.

Tyanh 388.

In il But 15%.

2 hon - 1 ing . 18. A mult 35 pin millions ? 911 g.



.

•

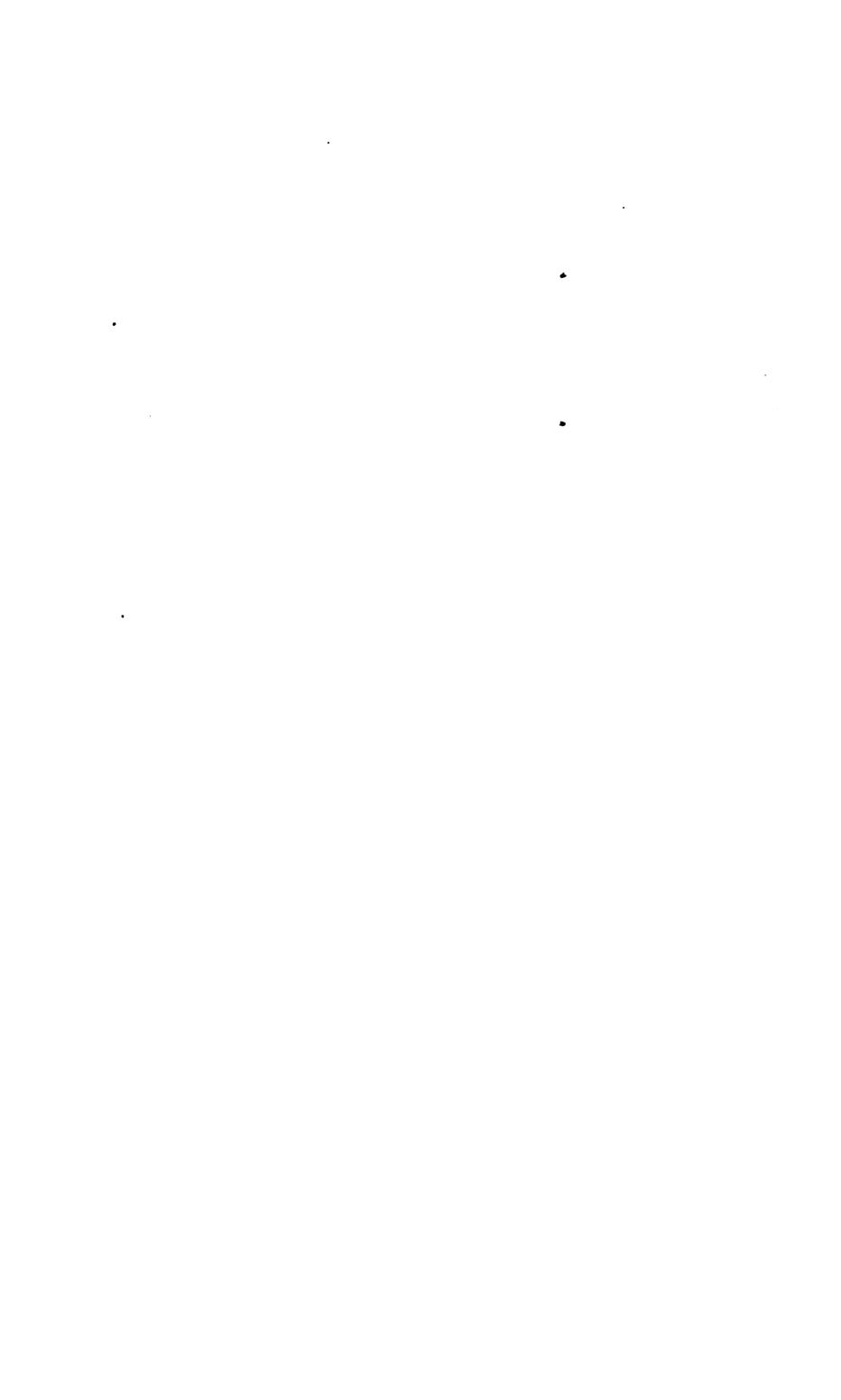



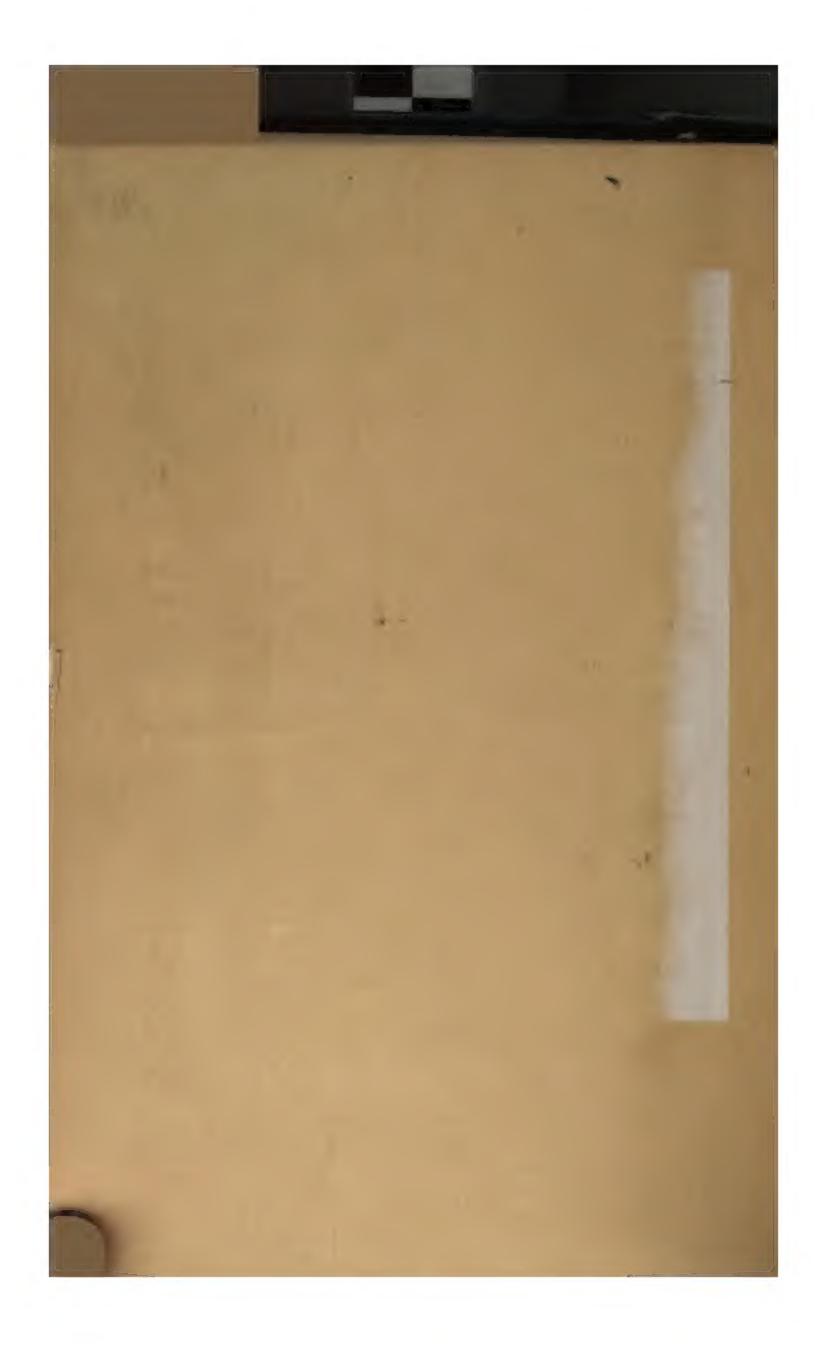

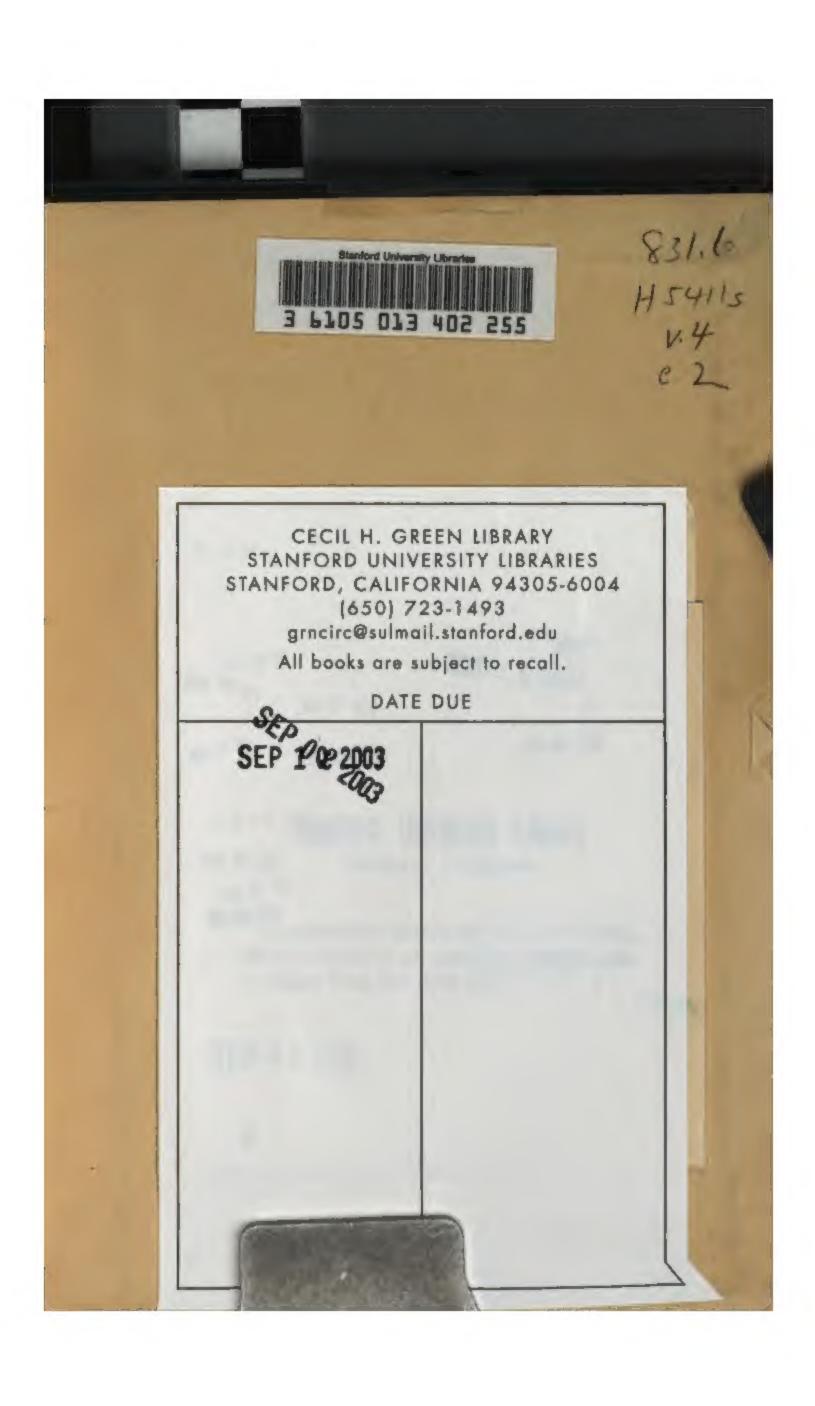

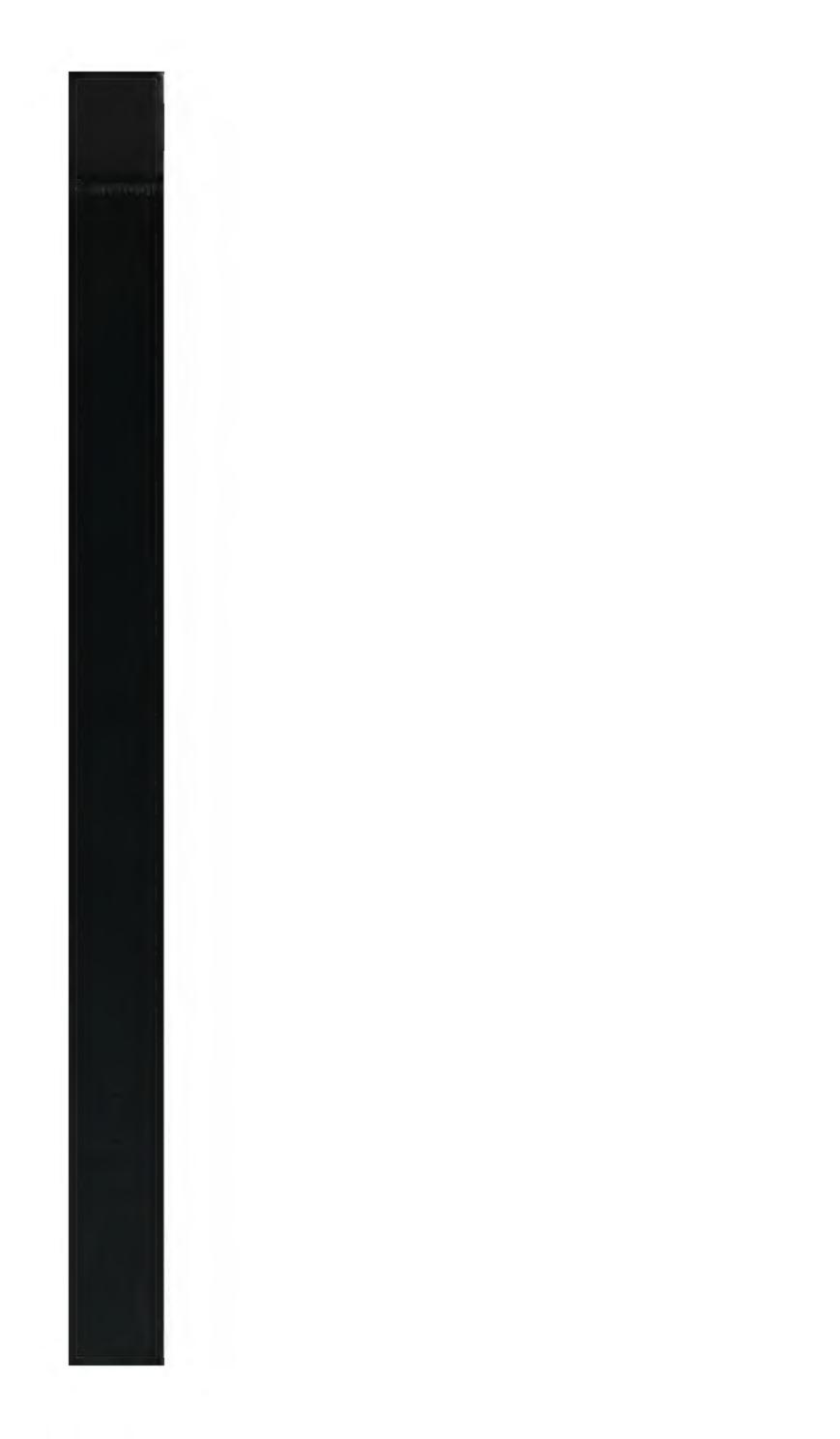